

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# 135 c. 24 129. a. 24





|   | <br> |
|---|------|
|   |      |
| • |      |
|   |      |
|   |      |
|   |      |
| • |      |
|   |      |
|   |      |
|   |      |
|   |      |
|   |      |
|   |      |
|   |      |

•.



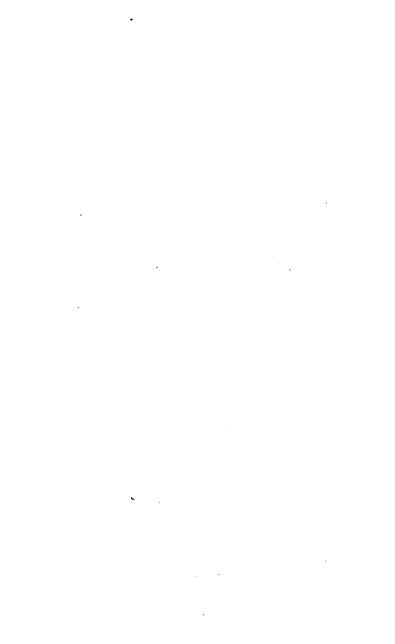

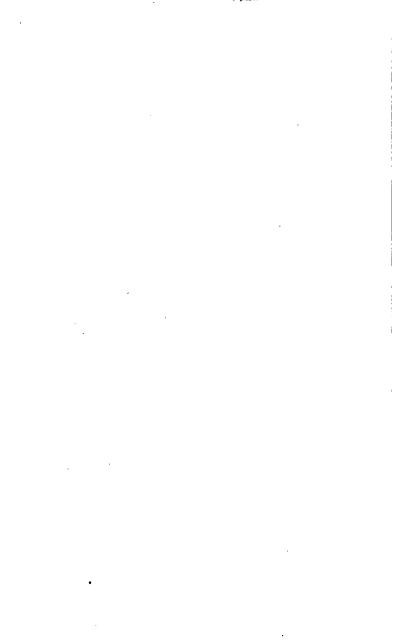



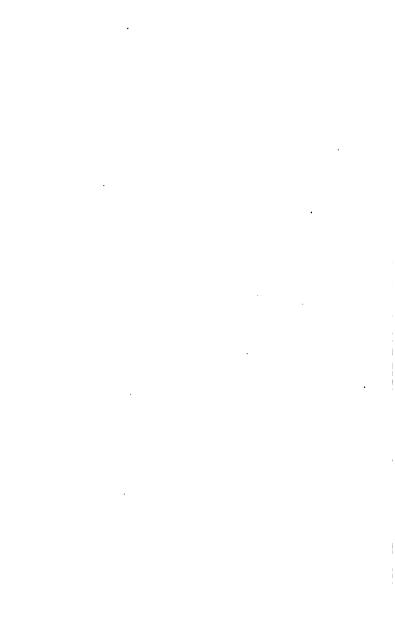

### Historisches Taschenbuch.

Dritte folge.

Bierter Zahrgang.

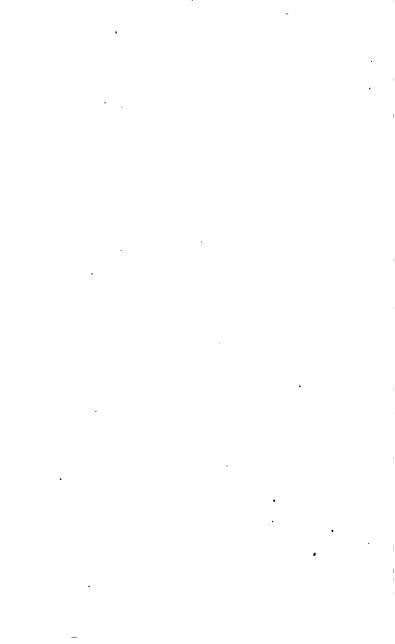

# historisches Taschenbuch.

Berausgegeben

nou

Friedrich von Raumer.

Dritte Folge. Bierter Zahrgang.

Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1853.

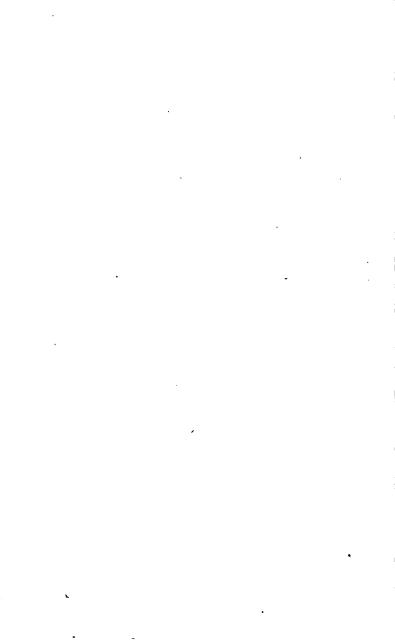

## Inhalt.

|                                                       | Seite |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Des Grafen Christoph bes Aeltern von und zu           |       |
| Dohna Sof = und Gefandtichaftsleben. Dar-             |       |
| geftellt von Johannes Boigt                           | 1     |
| Die Erwedten im protestantischen Deutschland mah-     |       |
| rend des Ausgangs des 17. und der ersten Sälfte       |       |
| bes 18. Sahrhunderts; besonders die Frommen           |       |
| Grafenhöfe. Bon Friedrich Bilhelm Barthold.           |       |
| 3meite Abtheilung                                     | 169   |
| John Milton's profaifche Schriften über Rirche, Staat |       |
| und öffentliches Leben seiner Zeit. Gin literarisches |       |
| und publiciftisches Charafterbild aus ber englischen  |       |
| . , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,               |       |
| Revolution. Von Dr. Georg Weber in Seidel-            |       |
| berg. Zweite Abtheilung                               | 391   |
| Die große Landgräfin. Bild einer beutschen Fürstin    |       |
| bes 18. Jahrhunderts. Bon Philipp Bopp in             |       |
| Darmstadt                                             | 533   |
| Ueber ben Entwickelungsgang und bie Glieberung ber    |       |
|                                                       | ~ M ~ |
| christlichen Kunstgeschichte. Bon Moriz Carriere.     | 575   |



### Des Grafen Christoph des Aeltern von und zu Dohna Hof= und Gesandtschaftsleben.

Dargestellt

von

Iohannes Voigt.



| Des 🚃            |             |
|------------------|-------------|
|                  | :ns         |
| der Melter in it | .en,        |
|                  | zu,         |
| Hof und Gei      | i <b>ns</b> |
| 300              | res         |
|                  | કોંe        |
|                  | ien         |
| <u> </u>         | .3e=        |
|                  | `e <b>8</b> |
| •                | .n=         |
| Tenne            | a!          |
| Jonnes .         | le          |
|                  | 1=          |
|                  | yt          |
|                  | ٠,          |
|                  | ટક          |
|                  | a           |
|                  | i=          |
|                  | C=          |
|                  | .) <b>n</b> |
|                  | it8=        |
|                  | nolid)      |
|                  | . fer=      |
|                  | •           |

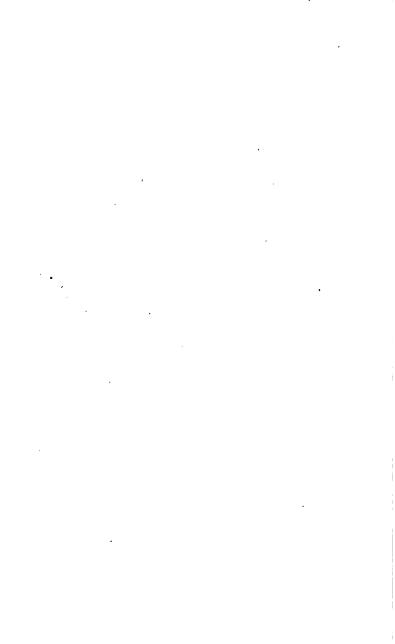

Tit von irgend wichtigen Dingen des Menschenlebens die Rede, so fällt oft das Wort ein: solches zu rühmen, darüber zu urtheilen, zu richten, kommt der Geschichte zu, wird einst ihre Pslicht sein. Und blickt man nun ins Buch der Geschichte hinein: — wie oft scheint sie ihres Amtes und ihrer Pslicht gänzlich zu vergessen! Wieles, was einst groß und ewig denkwürdig scheinen mochte, ist ewiger Vergessenheit verfallen! Wie ungerecht ist häusig ihr Urtheil und Gericht! Wie manches Verdienst sieht in ihr auf fremdem Namen und wie mancher Name glänzt und prunkt mit fremden Verdiensten!

So ift über zwei Jahrhunderte hinaus auch der edle Mann der Bergeffenheit anheim gefallen, beffen Andenten und Berdienste in vorliegender Darstellung versucht wird ins Buch der Geschichte wieder einzuschreiben und was er für seine Zeit gethan und gewirkt, in die Erinnerung zurückzurusen. Des Grasen Christoph von Dohna eingreisende Wirksamkeit in den Staatshändeln und politischen Bewegungen seiner Zeit ist wenig oder nicht gekannt; vergedens sucht man seinen Namen, wo man ihn sinden müßte. Und doch war er es, der kluge, geschäftstundige, diplomatisch zewandte, weltersahrene, gründlich gebildete und mit sieden Sprachen, die er zum Theil serig sprach, ausgestattete Geschäftsträger und Diplomat,

ber an ben Sofen gu Paris, London, Wien, Prag, Dresben, Berlin und Turin, in Benedig und bis nach Ungarn hinein in die fturmbewegten Staatenverhaltniffe feiner Beit raftlos thatig und einflugreich einwirkte, ber überall, wo er wirkte, bei ben Konigen Beinrich IV. und Ludwig XIII. von Frankreich, Jakob I. von England, bei bem Doge Leonardo Donato in Benebig, bem Pringen Moris von Dranien, bem Bergog von Bouillon, bei Bethlen Gabor, bem Fürsten von Siebenburgen, mit Auszeichnung behandelt, mit Beweisen hoher Gunft und Achtung beehrt, und bei ben Fürften feines Baterlandes, benen er am nachsten stand, ben Rurfürsten Friedrich IV. und V. von ber Pfalz, bem Fürsten Chriftian von Anhalt, ben Rurfürsten Johann Sigismund und Georg Wilhelm von Brandenburg burch unbedingtes Vertrauen erfreut murbe. Gewiß ichon barum, wenn irgend einer, verbient Graf Chriftoph von Dohna, wenn von ben gro-Ben europäischen Bewegungen vor und in ben erften Sahren bes Dreifigjahrigen Rriegs gesprochen wirb, mit in ber Reihe ber Staatsmanner aufgezählt zu werben, bie bamals fo thatkräftig als gewichtvoll in die Entscheibung ber Parteienrichtungen ber Beit mit eingriffen.

Ueberdies stand Dohna's Name damals wie in den deutschen Fürstenhäusern, so auch bei vielen europäischen höfen im besten Klange. Seine väterlichen Oheime: Graf Fabian, kurpfälzischer Geheimer Rath und nachmals Oberburggraf in Preußen, Graf Heinrich, Oberst in polnischen Diensten, Graf Christoph, dänischer General und Hofmarschall, Graf Abraham an der Spise einer Heeresabtheilung in der Schlacht von Moncontour, Graf Joshann im Dienst des holstein-gottorpischen Hauses, und

feine Bruber: Graf Dietrich im Dienst ber Nieberlande und Dberft eines Reiterhaufens in Bohmen, Graf Achatius, Inftructor bes pfalgifchen Rurpringen Friedrich, bes nachmaligen Böhmentonigs, bann Gebeimer Rath und Sauptmann in Balbfaffen, Graf Fabian in ungarischen Diensten, Graf Friedrich, Landhofmeifter in Preugen und Graf Abraham am Sofe bes Rurfürsten Johann Sigismund von Brandenburg Geheimer Rath und Dberfter: fie hatten alle ben Ruhm hoher Berbienfte wie im Kriegs= felbe fo im Cabinet auf ihren Ramen gebracht. biefe Grafen Dohna, in ihrer Reihe aber Graf Chriftoph mit obenan, waren es auch vorzüglich, bie an ben Sofen ber Fürften, in beren Dienst fie ftanben, burch bie gevfleaten Reime einer feinern Bilbung, Die fie auf ihren Reifen und in ihren Studien in Italien, Frankreich, England und ber Schweiz in fich aufgenommen, eine fittlichere Richtung ine Sofleben einpflanzten und beforber-Much biefes Berbienft fteht vor allen mit auf Graf Chriftoph's von Dohna Ramen.

Es liegen ber folgenden Darstellung seiner diplomatischen Wirksamkeit nicht nur eine große Bahl seiner Gesandtschaftsberichte aus Stalien, Frankreich, England u. f. w. in italienischer, französischer und deutscher Sprache, sondern auch ein von ihm geführtes Tagebuch über seine diplomatischen Reisen zum Grunde, die dem Berfasser berfelben aus dem Dohna'schen Familienarchiv durch höchst gutiges Wohlwollen zur Benutung mitgetheilt sind.

### I.

Jugendzeit des Grafen Chriftoph von Dohna. — Universitäteleben. — Erste Reise nach Italien und Frankreich. — 1604—6.

Gebhard Truchfeg von Balbburg war nach der Abdanfung des Rurfürften Salentin von Roln gegen Die Abficht bes Raifers und bes Papftes, die feinen Mitbewerber, ben Pringen Ernst von Baiern begunftigten, burch bie fraftige Fürsprache bes Grafen Bermann von Nuenar jum Erzbischof von Roln gewählt und vom Papft bann auch bestätigt worben. Allein schon im zweiten Sahr feines geiftlichen Amtes, ale er einft bei einer Proceffion an ben Fenftern eines Saufes bie ichone Grafin Agnes von Mansfeld erblickte, erwachte in ihm, dem erft breißigjährigen Manne, unpriefterliche Leibenschaft. Bunfch ihres Befiges tonnte nur eine zeitlang unter einem verbotenen Umgange verborgen bleiben. Bon ben Brubern ber Beliebten gebrangt und von feinen Freunben, ben Grafen Ruenar und von Solms ermuthigt, befchloß er ben wichtigen Schritt, ben Bunfchen feiner Agnes nachzugeben, sich mit ihr zu vermählen, jedoch nach bem Beifpiel bes brandenburgifchen Prinzen Joachim Friedrich, Erzbischofe von Magdeburg, Die Bermaltung bes Erzstifts auch ferner noch fortzuführen. Der Ent= fchluß tam balb barauf zur Ausführung. 3m December 1582 ichied Gebhard öffentlich aus der tatholischen Rirche aus und einige Monate nachher ward ihm zu Bonn burch einen reformirten Beiftlichen bie ichone Grafin Agnes Am 1. April 1583 aber erfolgte von Rom angetraut. aus gegen ihn ber Bann und zugleich bie Entfesung aller

feiner Memter und Burben. Sein früherer Mitbewerber Pring Ernft von Baiern warb nun an feine Stelle gemablt. Der Schritt bes Papftes, die Abfegung eines Rurfürsten, erregte in Deutschland gewaltiges Auffeben, und als es bem Reuermahlten burch Beihulfe bes fpanifchen Felbheren Bergog von Parma von ben Rieberfanben aus balb auch gelang, feinen Gegner aus bem rheinischen Theil seines Erzstifts zu verbrangen, traten bie brei Rurfürsten von Brandenburg, Sachsen und ber Pfalz am faiferlichen Sofe mit einer Rlage auf über bas verfasfungewibrige Gingreifen bes papftlichen Stuhls in bie Rechte bes Rurfürften-Collegiums und über bie Ginmischung Spaniens in die beutsche Sache. Deffenungeachtet zeigten fie wenig Bereitwilligfeit, als es galt, ben Ergbifchof Gebhard mit fraftiger Unterflügung gegen feine Biberfacher aufrecht zu erhalten, ben nöthigen Beiftanb zu leiften, jum Theil beshalb, weil es ber protestantischen Gefinnung ber Rurfürsten von Branbenburg und Sachfen nicht gufagte, baß Gebhard die ihnen verhafte Lehre Calvin's ber lutherifchen vorzog. Nur ber eifrige Anhanger bes Calvinismus Pfalzgraf Johann Rafimir ruftete einen heerhaufen und fandte ihn im August 1583 ber Kührung feines Keldmarschalls, des Grafen Kabian von Dohna, feinem Glaubenegenoffen zu Sulfe. Allein er war ber Gegenmacht bei weitem nicht gewachsen und ba nun überbies eintretender Gelbmangel ben Pfalggrafen nothigte, icon nach einigen Monaten feine Truppen wieber zu entlaffen, fo blieb Gebhard von bem an völlig hülflos; er lebte noch 16 Jahre zu Strasburg als Dechant bes bortigen Domcapitels, jeboch ohne bem Titel eines Rurfürsten, an ben er feine Anrechte fnupfte, zu entfagen.

Wenige Jahre nachher war es wieber bie Religionsfache in Frankreich, welche bie Theilnahme ber brei Rurfürften von Sachfen, Brandenburg und ber Pfalt, fowie mehrer anderer beutscher Fürsten und Reichsftande lebhaft in Anspruch nahm. Gine von ihnen an ben Ronig Beinrich III. ergangene, ernft mahnende Auffoberung, ben feinen reformirten Unterthanen bewilligten, von ihm früher feierlich beschworenen Frieden wiederherzustellen. war von ihm fo empfindlich aufgenommen und zugleich fo zweideutig beantwortet worben, baf fich ber Pfalzgraf Johann Rafimir, bamale Regent ber Pfalz für feinen unmunbigen Reffen, ben Rurfürsten Friedrich IV., baburch bewogen fanb, jum Schus feiner Glaubensgenoffen in Frankreich mit bem König Heinrich von Navarra am 11. Januar 1587 über bie Werbung eines Sulfsheeres einen Bertrag ju fchließen. Durch bie Sulfsgelber bes Ronigs, ber befreundeten beutschen Fürsten und ber Ronigin Glifabeth von England gelang es balb, aus bem Elfag, ber Schweiz und einigen Lanbern Deutschlands ein Seer von 29,000 Mann aufzubringen, welches bann mit ben in Frankreich gefammelten Beerhaufen bes Berzogs von Bouillon, bes Grafen La Mart und andern freiwillig herzuströmenben Scharen eine Streitmacht von 40,000 Mann bildete. Der Oberbefehl ward vom Pfalggrafen abermals bem friegefundigen Grafen Fabian von Dohna anvertraut, benn tein Anderer tam ihm an Muth und Ruhnheit gleich. Konig Beinrich, in feinen Streitfraften viel ju fcmach, um fich ber feinblichen Dacht entgegenstellen ju tonnen, fab bie Deutschen unter Dohna's Führung burch Lothringen und Burgund verheerend und plundernd bis an die Loire vorbringen, wo er die Uebergange befest

und befestigt hatte. Dies und ber Mangel an Lebensmitteln in ben ausgeplunberten Gebieten ber Loire nothigten bas beutsche Beer, sich in norbliche, wohlhabenbere Gegenden zu wenden. Schon war Paris bedroht. folgte allerlei Ungemach. Mehre Niederlagen einzelner Beerestheile 1), Uneinigkeit unter ben Befehlshabern, Ungehorsam unter ben Truppen, die Beigerung ber Schweizer, gegen ihre Lanbeleute im toniglichen Beere gu ftreiten, ber Mangel aller Sulfe und Theilnahme bes Konigs von Navarra, ungefunde Witterung bei herannahendem Winter und Unmäßigkeit im Genug, Die Rolgen bavon Krantheiten schwächten und entmuthigten bas beutfche heer von Tag ju Tag in bem Mage, bag es feiner völligen Bernichtung entgegenfah. Gern nahmen baber bie Auhrer einen vom König ihnen bargebotenen Bertrag an, in welchem ihnen freier Abzug über bie Grenze bes Reichs bewilligt marb, wogegen fie nur verfprechen mußten, nie wieber ohne bes Ronigs Befehl in Frankreich zu dienen.

Unmuthig ging Graf Dohna in die Pfalz zurud und begab fich noch 1588 in fein Geburteland Preufen. Dier fand er im Sause feines Brubers, bes Grafen Achatius von Dohna einen Knaben, ber balb feine volle Liebe auf sich zog. Christoph, ber jungste von breigehn Gefchwiftern, worunter gehn Bruder, beren mehre aber schon in fruher Jugend gestorben maren, gablte bamals erft fünf Jahre. Allein schon in diesem Rindesalter zeigte er, wenn er auf bem Schoofe feines erzählenben Dheims fag, eine Bigbegierbe und Auffaffung, bie über feine Sahre ging. Wenn ber Dheim von feinem Sofleben in ber Pfalt, von ben Burgen am Rheinftrom

ober von dem Ungemach und den vielfältigen Widerwärtigkeiten erzählte, die er in Frankreich, dem damals von so schweren Leiden heimgesuchten Lande, theils selbst erbuldet, theils als Augenzeuge wahrgenommen, hing der Knade an seinen Lippen und unterbrach ihn jeden Augenblick durch neue Fragen. Wiederholt mußte der Oheim das unglückliche Schicksal der großen spanischen Armada schildern, die damals Englands Thron zertrummern sollte.

Wol mochten es biefe mit lebendiger Anschauung aufgefaßten Erzählungen fein, bie ben regen Beift bes aufgeweckten Anaben aus bem engen Rreife ber Sauslichfeit und ber heimatlichen Umgebung in bie Belt hinausschweifen ließen. Der Bater aber nahrte und forberte in ihm, mas ber Dheim angeregt. Graf Achatius, ber mehre Sahre feiner Jugenbzeit am Sofe bes Raifers Maximilian II., bann als Gefandter am polnischen Sofe gelebt, auch einige Jahre mit Auszeichnung im ungarifchen Rriege gebient und felbft auf bem Reichstage gu Speier bas Reichstageleben fennen gelernt, liebte es, häufig im Rreife ber Seinigen von ben Erfahrungen und Schickfalen feines fruhern Lebens zu erzählen. Er unterhielt eine fehr ausgebehnte Correspondenz und pflegte baraus ber Kamilie bie wichtigsten politischen Beitereigniffe mitzutheilen. Go gewannen bie Sohne nicht nur eine Runde von Allem, mas zur Zeit in ber Belt vorging, fondern fie mußten auch häufig bie bem Bater gugekommenen Zeitungen (bie bekanntlich bamale meift nur gefchrieben wurden) abwechfelnd abschreiben, wenn er fie Freunden ober Bermandten fenben wollte. 2)

Chriftoph gahlte bas fechste Sahr, als fein Bater bie Stadt Mohrungen, feinen bisherigen Aufenthalt, ver-

ließ und bas alte Stammichloß feiner Ahnen Schlobitten im Preufischen Oberlande bezog, mit ihm eine Tochter und fieben Sohne, Friedrich, Beinrich, Fabian, Abraham, Dietrich, Achatius und Chriftoph. Bis 1597 genoffen fie fammtlich hauslichen Unterricht. Die zwei alteften, Friedrich und Beinrich, bezogen barauf die Universität; jener ging nach Jena, biefer nach Wittenberg und bann nach Beibelberg. Der britte Bruber, Graf Rabian, lernte zuerft auf einer Reife mehre Lander Deutschlands tennen, begab fich barauf nach Ungarn, wo er in Rriegs= bienfte trat und an ber Spige einer Compagnie einer ber Erften mar, bie bas fefte Gran erfturmten. Spater in ben Nieberlanden, wo er mehre Reitercorps befehligte, ftand er in hoher Gunft bei bem Pringen Moris von Dranien. Auch die brei übrigen Bruber blieben nur noch furge Beit im alterlichen Saufe, wo fie von einem Lehrer ben nothigen Unterricht in Sprachen und Wiffenschaften erhielten. Er murbe ihnen in einer fleinen Rammer eines abgelegenen Saufes ertheilt, beren Banbe fie ringeum mit vielen aus ber Bibliothet ihres Baters entnommenen Bilbern von orthodoren Theologen, worunter aber auch Beza, Zwingli und verschiedene Calviniften waren, beflebt hatten, wobei es ihnen viele Dube koftete, die unter den Bilbern befindlichen lobrednerischen lateinischen Berfe ju überfegen und zu verstehen. Graf Chriftoph munberte fich spaterhin felbst barüber, wie es bie ftreng orthoboren Meltern hatten bulben tonnen, bie Bilber ber ihnen fo verhaften Calvinisten unter ben fo ehrwurdigen Orthodoren aufgereiht zu finden.

Rachdem fich balb barauf bie jungen Grafen Dietrich und Achatius in Begleitung ihres Dheims Fabian, ber

noch in furpfälzischen Diensten stand und 1598 bie Rurpfalz auf bem Reichstag zu Regensburg vertrat, nach Beibelberg begeben, befand fich Chriftoph nur noch allein im vaterlichen Saufe, benn fein Bruber Abraham war nach Roftock gegangen, wohin ihn ber bisherige Lehrer ber jungen Grafen, David German aus Riaa. hatte begleiten muffen. Da Chriftoph bei ihm mit vielem Eifer ichon in feinem vierzehnten Sahre bie Reben Cicero's gelefen und fein neuer Lehrer, Engelbrecht aus Rolberg, "ein guter Poet" mar, fo mußte er fich täglich nun auch in lateinischen Berfen üben. Dabei hatte ber Lebrer im Unterricht jeben Tag Gelegenheit, bas besonnene Nachbenten, bas gefunde Urtheil und ben Ernft bes Cha-- raftere ju bewundern, wie fie fich fo fruhzeitig in bem jungen Grafen immer mehr entwickelten. Damals fcon pflegte biefer Alles, was ihm von ben Tagesereigniffen irgend mertwurbig ichien, fo genau wie möglich aufzuzeichnen, wobei ihm bie Ralenber als Tagebucher bienen mußten : eine Gewohnheit, die auch fur fein fpateres Leben von bedeutendem Ginflug mar.

Als ber junge Graf sein funfzehntes Jahr zuruckgelegt hatte, verließ auch er bas väterliche Haus, um in Begleitung seines Bruders Heinrich, der auf turze Zeit nach Preußen zuruckgekehrt war, im August 1598 die Universität Altdorf zu beziehen. Außer seinen nicht unbedeutenden Kenntnissen war er auch bereits der lateinischen Sprache so mächtig, daß er darin nicht nur selbständig Aufsäße machen, sondern sie auch ziemlich fertig sprechen konnte. Nicht ohne Absicht aber hatte der Bater diesen jüngsten seiner Sohne, der, wie er nachmals selbst bekannte, tros der Aussicht im älterlichen Hause in

bofer Gefellichaft auch ichon manche Untugenb und üble Sitte tennen gelernt, bem altern befonnenen und gang befonbere fromm und religios gefinnten Bruber Seinrich anvertraut. Diefer follte auf ber Universität fein Auhrer fein und jugleich feine Studien leiten. Er benuste auch fcon auf ber Reife über Frankfurt a. D., Leipzig und Rurnberg jebe fich barbietenbe Gelegenheit, auf feinen Bruber mobithatig einzuwirfen. Rach guter, alter Sitte verfaumten fie nie, jeben Morgen mit bem Gebete eines Pfalms zu beginnen, wie es ichon im alterlichen Saufe herkommlich mar. Beibe Bruber erreichten indeg bas Biel ihrer Reife nicht; benn als fie in Rurnberg ankamen, erfrankte Graf Beinrich ploglich fehr gefährlich. Sie festen gwar bie Reife nach einiger Befferung fort; die Rrantheit aber wiederholte sich und nahm schnell so bedeutend überhand, daß ber Leibende ichon nach wenigen Tagen in einer Dorfichente, mo fie eingekehrt waren, ftarb. Daburch in die traurigste Lage verfest und ohne allen Beiftand, eilte Chriftoph nach Altborf, wohin fich nach 'turgem Aufenthalt zu Roftod auch fein Bruber Abraham begeben und balb jum Rector ber Universität ermahlt worden war. Auch ber Bruber Achatius fand fich bort balb aus Beibelberg ein, um die nothigen Anftalten gur Beifesung bes verftorbenen Brubers zu treffen. Die brei Bruder verweilten bann auch ben Winter über in Altborf, benn die bortige hohe Schule fand bamals in gro-Bem Ruf; besonders glangten bie Namen mehrer Profefforen ber Rechtsgelehrfamteit, bei benen bie Grafen Borlefungen hörten. Um meiften aber fprachen ben jungen Grafen Chriftoph bie Bortrage bes Professors Chriftoph Coler über Tacitus de moribus Germanorum an. Beim Professor Scherbius besuchte er mit seinem Bruder Achatius privatim die Vorlesungen über die Politik des Aristoteles. Indessen stand das Studentenleben in Altdorf damals gerade nicht im besten Ruf. Ein großer Theil der Studirenden vergeudete die Zeit bei wilden Trinkgelagen und mit Mummereien auf Schlittenfahrten ober andern ähnlichen Ergöslichkeiten.

Da Graf Abraham im Anfang bes Frühlings 1599 fich auf eine Reise nach Frankreich begab und Achatius nach Beibelberg gurudtehren wollte, fo tonnte es nicht ber Aeltern Bille fein, ben noch fo jungen Sohn Chris ftoph in Altdorf fich felbst zu überlassen. Auf des Batere Befehl begleitete er feinen Bruber nach Beibelberg. Sie nahmen ben Weg über Nurnberg, wo fie, bem oberften Ratheberrn Sieronymus Baumgartner empfohlen, ber fie mit großer Freundlichkeit empfing, bie Ehre batten, vom Rath zu einem ftattlichen Mittagemahl auf bem Rathhause eingelaben zu werben. Sie verweilten mehre Tage in ber intereffanten Stadt; ihre eigenthumliche Phyfiognomie, die große Bahl ihre Runftichate, bas rege industrielle Treiben ihrer Bürgerschaft, Alles nahm Chriftophs Bigbegierbe aufs lebendigfte in Anfpruch; es machte auf ihn einen Einbruck, beffen er fich auch in ben fpateften Sahren feines Lebens noch mit vieler Freube erinnerte. 8)

Der Name Dohna stand bamals am turpfälzischen Hofe im besten Klang. An ihn knüpften sich viele Berbienste, die sich seit Jahren Fabian von Dohna um das turpfälzische Haus erworben, und während der ganzen Regierung des Kurfürsten Friedrich IV. hatte er als Geheimer Rath bedeutenden Einfluß auf die gesammte Ver-

waltung bes Landes. Durch ihn wurden bie beiben jungen Reffen balb nach ihrer Ankunft in Beibelberg auch am Bofe eingeführt und ber junge Rurfürst Friedrich, bamale erft 25 Jahre alt, fchentte ihnen balb feine gange Bunft. Es fand fein Soffest ftatt, bei bem fie nicht als Bafte erschienen, fein fürftliches Bergnugen, an welchem fie nicht Theil nehmen mußten. Der junge Rurfürst liebte es, zur Baffenübung seiner Unterthanen guweilen friegerische Rampffpiele anzuordnen. Dann wurden etwa 90 mit langen Spiegen ober Difen bewaffnete Burger einigen 30 von Abel, mit großen Schilben ober Tartichen bewehrt, gegenübergestellt. An ihrer Spige fanben balb Graf Johann von Naffau und Graf Otto von Solms, bald auch ber Rurfürst felbst und ein Graf von Dohna; geriethen bie Saufen aneinanber, fo gab es in ber Sige bes Rampfes oft harte Stoffe. Damals bei Diesem erften Eintritt in bas fürfiliche Sofleben zu Beibelberg lernte Graf Chriftoph auch ben Fürsten Chriftian von Anhalt fennen, mit bem er fpater burch Freundschaft fo enge verbunden war und fo viel zusammen lebte. Ditunter erlaubte fich ber junge muthwillige Rurfurft am Hofe auch allerlei Schwänke. Als er eines Tages im 3. 1599 bem Martgrafen Ernft Friedrich von Baben-Durlach einen Besuch abstattete, tamen beibe bei einem frohlichen Trinkgelage auf ben Ginfall, allen Leuten bie Barte abschneiben zu laffen, und es murbe bies auch fogleich an allen Gaften vollführt, "mas, wie Dohna fagt, fonderlich an ben alten, vornehmen geheimen Rathen ein großer Uebelftand gewesen, benn man fie faum noch fannte."

Bei diesen Zerstreuungen und Freuden des Hoflebens vergagen die Grafen jedoch auch ben Ernst ihrer Studien

nicht. Sie hatten - was auf ihre Ausbildung wohlthatig einwirkte - ihren Tisch bei bem berühmten calviniftischen Theologen Magister Abraham Scultetus, einem Schlefier, ber, nachdem er in Wittenberg und Beibelberg feine Studien vollendet und fich burch mehre Reifen ausgebilbet, vom Rurfürsten Friedrich IV. als Behülfe feines Hofpredigers Bartholomaus Ditiscus angestellt murbe. Bei ihm hörten fie bie Borlefungen über bie Logit bes Peter Ramus, über Ethit und übten fich unter feiner Leitung im lateinischen Stil, wobei ihnen bie Briefe und Reben Cicero's zur Nachahmung bienten. Befonbers aber war ber tägliche perfonliche Umgang mit biefem gelehrten und biebern Mann auf ihre Bilbung von großem Ginfluß. So freundlich und liebevoll er fie ftete auch behandelte, fo fah er ihnen boch feinen Rehler ohne Ruge nach. "Ich", fagt Graf Christoph von sich felbst, "ber ich immer Alles mit Gile und Gewalt ausrichten wollte und babei von Natur auch geneigt mar, viel zu schwaßen und oft fcnell zu urtheilen, murbe beshalb von Scultetus nicht felten burch lateinische Rernsprüche gewarnt und gurecht gewiesen."

In Heibelberg, wo Graf Christoph auch mit mehren Professoren, z. B. mit dem Philologen Janus Gruter, dem Historiker Marquard Freher u. a. perfönlichen Umgang hatte, verweilte er zwei Jahre. Nachdem er zuvor noch, wahrscheinlich nicht ohne Einsluß des Scultetus, das reformirte Glaubensbekenntniß angenommen 4), trat er mit seinem Bruder Achatius 1600 eine Reise nach Italien an. Sie besuchten zuerst Benedig, wo sich in dem Setreibe dieser Königin des Meeres für Dohna's empfänglichen Geist eine ganz neue Welt eröffnete. Dann

gingen fie über Ferrara und Bologna nach Florenz. hier hielten fie fich langere Beit auf, theile um fich in ber italienischen Sprache möglichst zu vervollfommnen, theils um bie bortigen reichen Runftichage grundlich fennen gu lernen; vorzüglich feffelte fie auch ber nahere Umgang mit mehren beutschen Fürsten, bem Martgrafen Christian von Brandenburg, bem Bergog Johann Friedrich von Burtemberg, bem Pfalzgrafen August aus bem Saufe Reuburg und ben Fürsten Rudolf und Ludwig von Anhalt, die bamals in Florenz verweilten. Am intereffanteften mar fur bie jungen Grafen bie nabe Befanntschaft mit bem miffenschaftlich gebilbeten Fürsten Ludwig von Anhalt, bem nachberigen Stifter ber Linie Anhalt-Rothen und erften Begrunder ber nachmals fo weit verbreiteten "Fruchtbringenben Gefellichaft", als beren erftes Dberhaupt er von feinem Sinnbild, einem gut ausgebackenen Beigenbrod, ben Beinamen "bes Nährenben" führte. Seine große Bolltommenheit im Lautenspiel gab Anlag, bag fich auch Graf Christoph bei bem bamale berühmten florentiner Musiker Lorenzo Allegri eine bedeutende Fertigfeit auf ber Laute erwarb.

Bon Florenz eilten die beiden Grafen im September 1601 zunächst nach Neapel und begaben sich dann nach kurzem Aufenthalt nach Rom, das längst ersehnte Ziel ihrer Reise, wo sie im November ankamen. Auf Christoph's Seele machte die Weltstadt den gewaltigsten Eindruck; Alles übertraf seine gespannten Erwartungen. Höchst günstig für ihre Belehrung und den Senuß alles des Großartigen und Schönen, was Nom damals dem empfänglichen Beschauer darbot, war es für die Grafen, daß sie an dem Herrn Fabian Konopasti, der in des Papsis

Clemens VIII. Diensten stand, einen Verwandten fanden, durch dessen Vermittelung ihnen der Zugang und die Bestamtschaft mit allen Merkwürdigkeiten außerordentlich erleichtert wurde. Alles, was Graf Christoph an interessanten Gebäuden, Denkmälern aus dem Alterthum, schönen Gemälden oder Kunstwerken sah, zeichnete er mit großer Genauigkeit in einem Itinerarium auf. Dabei versäumte er auch die Leibesübungen nicht, die damals zur Ausbildung eines Cavaliers gehörten, lernte Fechten, Boltigiren, Fahnenschwingen und andere dergleichen Künste. Vielen Fleiß verwandte er bei dem berühmten Meister Nanino auf die Musik.

Die unerwartete Nachricht vom Tobe bes Baters ber Grafen, ber gegen Enbe 1601 geftorben mar, veranlagte fie zu einer frühern Abreife von Rom, als urfprünglich in ihrem Plane lag. Sie hatten mabrend ihres Aufenthalts, burch mannichfache Berhaltniffe begunftigt, für ihre Ausbildung in aller Sinficht viel gewonnen. Auf ber Rudtehr besuchten fie Genua, Mailand, Berona, Breecia und Bergamo, auch Benebig und Floreng wieber; hier ließ fich Graf Christoph ben Plat zeigen, wo ber berühmte Monch und Prophet Geronimo Savonarola unter Lorenzo's be' Debici Baltung vor bem Bolte feine begeifternben Reben gehalten, bas Rlofter, wo er gewohnt, und ben Drt, wo man ihn auf bem Scheiterhaufen verbrannt hatte. "Roch heute", schrieb Dohna in fein Tagebuch, "halten viele gelehrte Leute in Floreng boch auf ihn." Bon ba nahmen bie beiben Grafen die Rudreise burch die reizenden Gegenden Tirole, über ben Comerfee, burch Graubunben in die Schweig, mo fie aber fo lange verweilten,

Bof = u. Gefandtichafteleben bes Grafen Chriftoph v. Dohna. 19

daß fie über Strasburg erft im August in Beibelberg ankamen.

Bier hatten fie früher fo lehr - und genugreiche Tage verlebt, die Stadt mit ihren reizenden Umgebungen, mit bem intereffanten Rreis von Freunden und Bekannten aus bem höhern Stande mar ihnen fo lieb geworben, bas Leben und Treiben an bem heitern Sofe bes Rurfürften, an bem fie wieber Butritt hatten und mo fie bei ben bortigen Staatsmannern, ben furfürftlichen Rathen und bahin tommenben fremben Baften fo manche lehrreiche Unterhaltung fanden, bas Alles feffelte fie fo fehr, daß fie ihren Aufenthalt von Monat zu Monat verlangerten. Graf Chriftoph lernte bamals auch mehre fürstliche Personen tennen, die als Gafte an ben turfürstlichen Sof tamen und mit benen er fpater in mehrfache Berührung tam, fo ben Bergog von Bouillon, ber, einer verbrecherischen Berbindung gegen ben Ronig Beinrich IV. angeklagt, aus Frankreich entflohen mar 5), ben Martgrafen Johann Georg von Brandenburg, bamals Abminiftrator in Strasburg, ben Landgrafen Moris von Beffen u. a. m. Es ergab fich auch balb Belegenheit, ben Grafen mehr und mehr mit bem höhern Staateleben befannt zu machen. Um bas ftaatsmannifche Getreibe auf einem Reichstage tennen zu lernen, beglei-1603 feinen Dheim, Fabian von Dohna, ben ber Rurfürst zu feinem Bevollmächtigten ernannt hatte, auf turge Beit auf ben Reichstag nach Regensburg, und bes Dheims ausgebreitete Geschäftstenntniß und biplomatifche Gewandtheit maren für ihn eben fo lehrreich, als fein ftets frohliches und heiteres Befen anziehend und gewinnenb. Die indeg balb eintreffende

Nachricht von dem am 26. April 1603 erfolgten Tod des Markgrafen Georg Friedrich von Brandenburg-Ansbach, des bisherigen Administrators von Preußen und Vormunds des blödsinnigen Herzogs, Albrecht Friedrich, machte für Fabian von Dohna eine Reise nach Preußen nothwendig, wohin ihn sein Nesse Christoph begleitete.

Letterer verweilte in ber Beimat bis zum Marz Um biefe Beit trat er mit feinem Bruber 1604. Achatius eine Reise nach Frankreich an. Die Erinnerung alles Deffen, mas ihm in feiner Rindheit und auch nachmals noch ausführlicher fein Dheim von biefem Lande und beffen Bolt ergablt, hatte in ihm langft ben Bunfch erregt, Alles, mas er bamals gehört, in eigener Anschauung kennen zu lernen. Die Reise ging über Deffau, wo ber Fürst bie ihm ichon bekannten Grafen mehre Tage ju fich aufs Schlof nahm, über Frankfurt a. M., Beibelberg, Strasburg und Bafel, mo fie ben gelehrten Johann Jafob Grynaus tennen lernten, aunachft nach Genf. Sier feffelte fie auf langere Beit theils ber Umgang mit vielen Fremben von Abel, die fich bamals zahlreich in Genf aufhielten, theils vorzüglich auch bie Bekanntichaft mit mehren Gelehrten, mit benen Graf Christoph wie schon jest, so auch späterhin auf seinen Reisen vor allen gern in nabere Berührung zu tommen fuchte. Unter biefe gehörte in Genf ber alte, ehrmurbige, burch feine Schickfale, wie burch feine Schriften berühmte Theodor Beza, bamale zwar ichon ein Greis von 85 Jahren, aber noch frifchen, beitern Beiftes. Unter feiner Leitung vervolltommnete Graf Christoph feine Renntniffe in ber griechischen Sprache; außerbem murbe auch bas Arangofische mit bem größten Aleig betrieben, sobag er

bei ber Fertigkeit, bie er barin ichon befaß, in wenigen Monaten ber Sprache völlig mächtig wurbe. biesem geistigen Gewinn für feine Bilbung sprach ihn auch bas gange bamalige Bolteleben in Genf fehr gemuthlich an. "Ich muß bekennen", schreibt er in fein Tagebuch, "bag ber fromme und eingezogene Banbel, ben man zu Genf führt, wie auch die gute Drbnung und Disciplin, fo allba gehalten wird, mir fehr wohl gefiel und mir großen Rugen gebracht. Go hat man bamals im Monat Mai an ben Stabtgraben und Bollwerfen gu Genf gu bauen angefangen. Damit nun aber bas Bolt zur Arbeit befto williger mare, hat man bie Fremben von Abel aufgefobert, mit bem Bolte auszuziehen und fich in Ordnung mit ihm nach bem Ort hin zu verfügen. Als man nun bahin gekommen, wohin auch mein Bruber Achatius mit beutschen und nieberlandischen Stubenten gegangen, hat man zuerft Gebet gehalten; hernach hat ein Zeber feinen Spaten genommen und etliche Stiche gegraben; barauf bas Bolt, fo gur Arbeit verorbnet, fröhlich zu ichangen angefangen."

Da es Hauptzweck der Reise der Grafen war, Bolk und Land in allen Eigenthümlichkeiten genau kennen zu lernen, sa eilten sie nicht, wie viele andere Reisende, sofort der Hauptstadt zu. Sie sahen von Genf aus über Chambery, Grenoble und Lyon durchs südliche Frankreich eine große Menge von Städten bis nach Bordeaur hin, wo sie einen Theil des Sommers verlebten. Was sie auch jest noch von Paris fern hielt, war die Nachricht von dem Tode der einzigen Schwester des Königs Heinrich's IV., Katharina, Tochter des Königs Anton von Navarra und Gemahlin des Herzogs Heinrich von Lothrin-

gen, die am 30. Juli 1604 geftorben war. Diefer Tobesfall verfette ben frangofischen Sof, besonders ben Ronig, ber biese feine Schwester innigst liebte, in die tieffte Trauer. Unfer Graf bemerkt barüber in feinem Tagebuch : "Dbwol die Bergogin einen papftlichen Beren gehabt, ift fie ihrer Religion boch beständig geblieben und als fie nun gestorben mar, hat ber gange konigliche Sof groß Leib getragen, wie auch bie fremben Gefandten, unter melchen ber papftliche Runtius fich anfange lange bedacht, ob er auch trauern folle; hat jedoch endlich fcmarz angelegt und bem Ronig bas Leib geflagt, mit Bermelben: Andere beweinten ben Leib, fein Berr aber (ber Papft) und er mußten auch bie Seele beklagen. Der König hat barauf geantwortet: "Er ftebe in feinem 3meifel, bağ seiner Schwester Seele ber ewigen Seligkeit theilhaftig geworben." Diesen Tob hat ber Konig so tief betrauert, bag feine Majeftat fich anfangs gar nicht hat wollen tröften laffen, fonbern begehrt, man folle ihm Beit geben, fich bes Schmerzes zu erholen."

Unsere Grafen setzen hierauf ihre Reise über La Rochelle, Poitiers, Bourges, Drleans, Blois, Tours bis Saumur fort. Hier fesselte sie eine Zeit lang ber Umgang mit einem ber gebilbetsten und einstußreichsten Staatsmänner Frankreichs. Es war Philipp von Mornan, Herr du Plessis-Marly, damals königlicher Rath und Gouverneur von Saumur. Schon in seinem dreiundzwanzigsten Jahr hatte er auf Coligny's Antrag ein wichtiges Memoire verfaßt, worin er seine Ansicht über den Krieg gegen Spanien für den König Karl IX. ausssprach. Er war Hugenot und hatte mehrmals theils in der Sache seiner Glaubensgenossen, theils als Ge-

fandter Konig Beinrich's IV. in England Berhandlungen mit ber Ronigin Glifabeth geführt. Als treuer Anhanger Beinrich's feiner Partei ftets eifrigft gugethan, mar er mit ber Unterhandlung jum Abschluß bes Bertrags mit Beinrich III. ju Toure beauftragt worben und auf feinem Schloffe Pleffis bei Tours hatte (30. April 1589) unter bem Jubel bes Bolkes eine Busammentunft beiber Könige ftattgefunden. Als ftrenger Reformirter verfocht er bie Sache feiner Glaubensgenoffen, wo es ihre Ehre und Rettung galt, immer mit foldem Feuereifer, bag man ihn häufig ben protestantischen Papft nannte. Dies entfernte ihn auch vom königlichen Sofe, als Heinrich IV. zur katholischen Kirche übertrat, und er lebte längere Beit in Saumur, wo er für Reformirte eine Universität gefliftet hatte. In ber Unterhaltung mit biefem intereffanten Staatsmann fanben bie Grafen Dohna mehre Bochen die grundlichste Belehrung über die bamaligen Buftanbe in Franfreich.

Erst gegen Ende des Mai 1605 kamen sie von Chartres aus in Paris an, wo sie noch zwei Bettern aus Böhmen, die Grafen Bladislaus und Otto von Dohna und einen dritten Berwandten Karl Hannibal von Dohna anwesend fanden. ) Da die beiden Erstern Lutheraner, der Lestere Katholik, Christoph und Achatius Reformirte waren, so sah man durch dieses zufällige Zusammentreffen in ihnen alle drei Religionsconfessionen vertreten. Außer der Bekanntschaft mit dem durch seine gelehrten Kenntnisse sich auszeichnenden alten Grafen Ludwig von Wittgenstein, die Graf Christoph schon in den ersten Tagen machte, war besonders die mit dem berühmten Geschichtschreiber Jacques Auguste de Thou (Thuanus)

für ihn von großer Bichtigkeit. Bon ihm, ber früher Prafibent im Parlament gewesen und lange Beit als bie wichtigften Angelegenheiten bes Staatsmann in Staats mit eingewirft hatte, erhielt Dohna über viele Beitverhaltniffe Aufklarungen und Mittheilungen, wie er fie von feinem Andern erwarten burfte. Bahrend bes Aufenthalts ber Grafen in Paris war in ben Cirteln ber vornehmen Welt, in die sie burch de Thou mit eingeführt wurden, eine Beit lang ber hauptgegenstand ber lebenbigften Unterhaltung die Ruckehr ber erften, im Sahre 1600 verftogenen Gemahlin Beinrich's IV., Margarethe, ber Tochter bes Königs Beinrich II. von Frankreich. 7) Der König hatte bamals biese seine Gemahlin, um feine Geliebte Gabriele d'Eftrees jur Ronigin ju erheben, ba er ihr bereits bie Che versprochen, als Gefangene in ein entferntes Schlog verbannt. Da aber Gabriele bald barauf auf einer Reife ploplich, wie man vermuthete, burch Bergiftung gestorben war, hatte fich ber Ronig turg nachher mit ber florentinischen Pringeffin Marie von Debici vermählt. Best hatte Margarethe, wie Dohna berichtet, die Erlaubnif erhalten, an ben Sof gurudzukehren, wo fie von ber Ronigin ftattlich empfangen wurde. Dies gab Anlag, ben Konig zu befoulbigen, er habe ju gleicher Beit brei Frauen gehabt. In Paris liefen bamals die Berfe um:

> Le plus grand Roy, qui ait jamais été, C'est le mari de trois femmes en estre L'une qui l'est, l'autre qui l'a esté Et une encore, qui a tout droit de l'estre.

Ein anderes wichtiges Ereignif mahrend bes Aufenthalts ber Grafen in Paris, von welchem Graf Chriftoph

berichtet, war ein neuer Angriff auf bes Königs Leben. Als biefer nämlich eines Tages, von ber Jagb nach Paris jurudtehrend, an eine Brude tam, an welcher eben gebaut wurde, sturate ein Mensch auf ihn zu und hielt ihn am Dantel feft. Auf die Frage bes Ronigs: mas er wolle? antwortete ber Bermegne: Euer Leben! und griff alsbalb nach bem Dolch. Che es aber noch jur That tam, fielen bie ben Ronig begleitenben Sofleute über ihn her und nahmen ihn gefangen. Die Unterfuchung ergab, bag ber Menfch, fcon mehrmals von Bahnfinn befallen, einmal fogar feinen eigenen jungern Bruder habe ins Feuer werfen wollen, um ihn, wie er angab, ichon bier auf Erben burche Fegfeuer von feinen Sunden gu reinigen. Der Konig fchentte ihm bas Leben, verurtheilte ihn jeboch ju' lebenslänglichem Gefängnig. Indeg ging balb bas Gerücht, ber Berbrecher fei ein heimlicher Jesuit, ober, wie Andere behaupteten, von verftedten Sesuiten ju feinem Morbanfall gewonnen.

Richts aber hielt in ben Cirkeln ber vornehmen Welt, in benen sich unsere Grafen befanden, gegen Ende des Jahres 1605 die Unterhaltung mehr in Bewegung als die Englische Pulververschwörung, wozu die Zeitungen reichen Stoff boten. "Aus England", so schrieb man damals, "haben wir Nachrichten, daß zu London man an dem Tage, als die Versammlung der Stände des ganzen Königreichs hat gehalten werden sollen, ein Impressa wider den König und alle Räthe, sie umzubringen, hat vornehmen wollen, welches aber dergestalt entbeckt worden ist. Ein guter Freund hat einem Herrn vom Lande ein Brieflein zugeschickt, so aber von Niemand unterschrieben, darin er ihn ermahnt, es werde heutiges Tags

ein Anschlag auf ben Konig und feine Rathe gemacht; er bitte und rathe ihm, er wolle fich nicht babei finben laffen. Der Autor werbe fich felbft auch abwesend hal-Diefer zeigt bas Brieflein bem Ronige ftracks Morgens um 7 Uhr. Der König aber will anfänglich Solchem teinen Glauben geben; letlich jeboch läßt er ben Saal ber Busammentunft, ben man Whitehall nennt, nachst bei ber großen Rirche Beftminfter, untersuchen. Dafelbft finbet man, baf ein großer Reller baran ftogt, barin ein hartschierer bes Konigs etliches Solz und Stroh gehalten; man findet bort 33 Tonnen und zwei große Weinfaffer mit Pulver, auch ein Meggewand, Weihmaffer und ein Crucifir, auch einen Rnecht, ber mit Stiefel und Sporen herausgeht, welcher alsbald ergriffen wird und ba man ihn examinirt, bekennt er, bag man ben Saal, barin ber Konig, die Konigin und ihre junge Berrichaft, fammt über 700 Berren vom Rathe und 4000 vom Lande hatten fein follen, habe in die Luft sprengen wollen. Alsbald wird ein Aufruhr in ber Stadt. Der Profof wird ausgeschickt, welcher 18 Personen, die wie der Hartichierer biefes Sanbels theilhaftig und Papftifche gewesen fein follen, fo auch ben Grafen von Morthumberland gefangen genommen. Man hat alebald ben Spaniern, bie ju Dover gelegen, ihre Baffen abgenommen und bem spanischen Gefandten eine Guardia in sein Losament gelegt. Man hat auch Schreiben aus London, bag noch viele Berren und Grafen, an 200 gefangen worben feien und baf von bes Ronigs megen ein Cbict publicirt worben: es folle fich Niemand unterfteben, etwa ausheimische Ronige, Fürften, herren und Gemeinden mit biefem Werte gu beguchtigen, bis gu

ber Zeit, ba ihre Majestät und beren Rathe von allem wohl informirt solches selbst ans Licht bringen wollen.

Das Chict, welches ber König am 15. Rovember 1605 hat publiciren laffen, lautet also:

Rund und offenbar, bag ein Cbelmann und Penfionar Ihrer Majestat, genannt Thomas Perci, Die graulichfte und erschrecklichfte Berratherei unternommen hat, bie nie erhört und erbacht worben, nämlich bag er hat wollen in die Luft fprengen ben Ronig, die Ronigin, feinen Cobn, ben jungen Pringen, alle Ebelleute und Committirten mit einer großen Menge Bulver, Die er heimlich gebracht hat in einen Reller unter einer Rammer bes Parlaments, ba bie Berfammlung fein follte, welches Pulver biefen Morgen gefunden worden; bazwischen hat fich ber Perci bavon gemacht. Ift barum unfer Bille und Begehren an alle unfere Offiziere und Unterfaffen, baß sie wollen williglich vollbringen, baran wir nicht zweifeln, namlich bag fie fleißige Rachforfchungen haben follen, ben Perci burch alle möglichen Mittel zu betommen, auf daß feine andern Conspiratoren mogen offen-Der gebachte Perci ift ein langer Mann bar merben. mit einem großen, breiten Bart, von einer bequemen Statur, bie Geftalt feines Sauptes und fein Bart find vermischt mit greifen Saaren; fein Saupt ift weißer als fein Bart; er ift etwas breitschulterig, feine Augen golbfarbig, hat lange Rufe und bunne Beine. Gegeben in unferm Pallaft Bestminfter im Sahre unferer Regierung von Großbritannien im V."

Balb darauf lafen bie Grafen Dohna in ben parifer Beitungen: "Thomas Perci, ein naher Berwandter bes Grafen von Northumberland, folle gefangen worden fein.

Derjenige aber, ber bei ben Käffern mit Pulver, mit einem falfchen Licht im Gewölbe unter bem Palaft, ba man bas Parlament halten wollte, gewesen, ift auch ergriffen und bes Perci Diener, be Sufon genannt, bat fich höchlich beflagt, bag fein heilfam gurnehmen, melches ihm ber Allmächtige inspirirt hatte, burch ben Teufel ans Licht gebracht worden fei. Als ihm durch ben königlichen Rath vorgehalten worben, bag er boch wohl gewußt, bag in folchen Berfammlungen auch viele Berren ericheinen murben, die ber romifchen Religion zugethan, und man gerne wiffen wolle, mit welchem Gemiffen er benfelben bas Leben hatte nehmen fonnen, hat er geantwortet: Da es vollzogen worben, mare es unmöglich gemefen, baf nicht auch viele gute Ratholische folches hatten entgelten muffen; aber man follte bebenten, bag biefelben als Martyrer ober Beugen Gottes nachmals kanonifirt und für Beilige follten gehalten fein u. f. m. Als man ihn weiter gefragt: wer feine Mitgefellen maren? hat er nichts Anderes bekennen wollen, als bag er vor zwei Monaten in Brabant, Flanbern und Frankreich gewefen und mit etlichen jefuitifchen Patres Conversation gehalten hatte, hat aber nicht gestehen wollen, mas ihre Communication gewesen, ja noch bazu gesagt: wenn man ihm auch bie größte Marter anthate, wolle er boch nichts ba-Aus London wird auch an eine vorvon bekennen. nehme Perfon bes Sofs allhier geschrieben, bort gebe bie Sage, bag bie Berratherei mit Bormiffen und aus Anftiftung ber hollanbifchen Staaten verurfacht und beftellt gemefen und bag ber Principalthater Thomas Perci alsbald nach Holland geflohen sei und baselbit noch zur Beit seinen Aufenthalt habe. Die abwesenben Stanbe in England, die auf dem bestimmten Tag des Parlaments in Westminster nicht erschienen, entschuldigen sich damit, daß sie etliche Tage zuvor durch ein unbekanntes Schreiben gewarnt worden, welches sie auch dem Könige überschickt, ehe der Anschlag hat ins Werk sollen gerichtet werden; dadurch aber machen sie sich noch mehr verdächtig und man will es für eine genugsame Entschuldigung ihres Abwesens nicht passiren lassen. In Summa die Vermuthung geht start, auch sind erhebliche Ursachen zu glauben, die ganze Verrätherei sei eine hollandische Practic mit vielen malcontenten Ständen in England gewesen."

In ben parifer hohern Cirteln fanden freilich bie Grafen Dohna mehr die Ueberzeugung herrschend: die Berfchwörung fei ein von ben Sefuiten angestiftetes Bert gemefen. Um fo mehr, bemertt Graf Chriftoph, erregte es in Paris groffes Aufsehen, baf eben bamals (1606) ber König ben Jesuiten nicht blos bie Rudfehr und ben Aufenthalt in Paris wieder geftattete, fonbern auch bie Schanbfaule, welche 1597 auf ber Stelle bes niebergeriffenen Saufes bes jefuitischen Berbrechers Johann Chaftel, ber Beinrich IV. hatte ermorben wollen 8), errichtet worben, und worauf bie Schandthat biefes Sefuiten zu lefen mar, abbrechen ließ, wozu ihn besonders ein bamals berühmter Jefuit Cotton bewogen hatte, benn biefer Mensch, so gewiffenlos und anrüchig er auch in feinem Lebensmandel mar, übte über ben Ronig boch eine folche Dacht, bag er Alles mas er wollte bei ihm burchfeste. Daber, fagt Dohna, liefen bamals in Paris bie Berfe um:

Pyramidem Rex stare vetat, nec dicere causam Cotto cupis, causae te pudet ergo tuae.

Das intereffante, rege Leben in ber hauptstadt festelte unsere Grafen bort ein ganges Jahr. Sie batten bie Freude, im Frühling 1606 auch ben Berzog von Bouillon, ben fie, wie erwähnt, früher ichon in Beibelberg tennen gelernt und beffen nahere Befanntichaft befonders bem Grafen Chriftoph fpater von großer Bichtigfeit wurde, in Paris noch begrüßen zu konnen. Bergog nämlich hatte fich aus Deutschland nach Geban begeben. Der Konig wunschte eine Berfohnung mit ibm; allein die angeknüpften Unterhandlungen blieben lange ohne Erfolg, benn ber Bergog erklärte fich zwar bereit, ben Ronig, wenn er mit feinem hofgefolge nach Seban tomme, bort aufnehmen ju wollen, weigerte fich aber ftandhaft, ihm ben Plat zu übergeben, bevor er durch eine fefte Bufage ber koniglichen Gnabe gefichert fei. Der Ronig, obgleich ichon überzeugt, baf bie bem Bergog angeschulbigte Berbindung mit Spanien gegen ihn unbegrundet fei, brach im April 1606 mit einem Beere nach Seban auf, wie man meinte, um ben Bergog mit Gewalt zur Ergebung zu zwingen. Als er fich inbeg ber Stadt naherte, leitete ber fluge Staatsfecretair be Billeroi eine Busammenkunft mit bem Bergog ein, versicherte biefen ber wohlwollenden Gesinnungen bes Königs, worauf \_ jener sofort in die vorgeschlagenen Bedingungen einwilligte und bem Ronige bis Donchery entgegenzog. hier tam es nach erhaltener Bergeihung jur völligen Berfohnung. Der Rönig zog barauf in Seban ein, verweilte bort ei- ` nige Tage, übergab bie Stadt vorläufig einem Gouverneur, ber fie nach einem Monat bem Bergog wieber einraumen mußte. Diefer begleitete ben Ronig nach Daris gurud, wo er am Sofe als welterfahrener Staatsmann,

ber ichon unter brei Konigen bie wichtigften Staatsamter verwaltet und fur Beinrich IV. auch die Allians mit England abgefchloffen hatte, mit außerorbentlicher Muszeichnung behandelt murbe. In die Gefellichaft ber vornehmen Belt, die fich häufig bei ihm versammelte, lub er regelmäßig auch bie jungen Grafen von Dohna ein. benn mit ihnen unterhielt er fich befonbers gerne. feinem frühern Leben ergablte er in einer folchen Unterhaltung bem Grafen Chriftoph einst folgende fonft unbefannte Thatfache: Er fei, von fatholischen Meltern abftammend, in feiner Jugend ebenfalls Ratholit gewefen. Eines Tages fei er in Montauban in eine reformirte Rirche gegangen, um in jugenblichem Uebermuth ben bortigen Prediger auf irgend eine Beife zu verhöhnen und in Berlegenheit ju fegen. Allein die Rebe bes Geiftlichen habe auf ihn ben gewaltigften Ginbruck gemacht, fobag er feitbem immer mehr über fich und feinen Glauben gu ernfter Gefinnung gefommen und endlich, nachbem er über Das, mas man ale reine driftliche Bahrheit ertennen muffe, immer tiefer nachgebacht, auf biefem Bege ber Selbftbetehrung gur reformirten Rirde übergegangen fei.

Durch Bermittelung bieses vielgeltenben Staatsmanns glückte es ben beiben Grafen Dohna, kurz vor ihrer Abreise in einer Aubienz bem Könige Heinrich IV. vorgestellt zu werben. Sie wurden in ein Lusthaus an ben Tuilerien eingeladen, wo sich ber König in ber großen Galerie befand. Er hatte, wie Christoph in seinem Tagebuch bemerkt, ein Kleid von braunem, gewässertem Tobin an, trug einen schwarzseibenen Mantel, um ben Hals eine Kröse und auf dem Kopf einen schwarzen Hut. Als der Herzog von Bouillon ihm die beiben Grafen vorstellte,

nahm ber König ben hut ab und begann seine Unterrebung mit ben artigen Worten: "Je serai bien aise de vous faire plaisir." Während ber Unterhaltung ging er mit ben Grafen einige Zeit im Garten spazieren.

Balb barauf noch im Frühling 1606 tehrten bie Grafen, um auch bas nörbliche Frankreich kennen zu lernen, über Soiffons, Laon, Seban, Nancy und Saarbrück nach bem ihnen fo lieb geworbenen Heidelberg zurück, wo nach einiger Zeit Graf Achatius am Hofe die Stelle eines Gouverneurs bes damals zehnjährigen Aurprinzen Friedrich, altesten Sohnes des Kurfürsten Friedrich's IV., erhielt.

## Π.

3meite Reise nach Frankreich. — hofleben in heibelberg. — 1606 — 8.

Am kurpfälzischen hofe befand sich ber Fürst Christian I. von Anhalt, bem bei der Theilung der anhaltischen Lande der Antheil von Bernburg zugefallen war. Er hatte bisher aber wenig in seiner heimatlichen Herrschaft gelebt. Reiselust trieb ihn schon als Jüngling in die Türkei. Nach seiner Rücktehr gewann er seine Hofbildung an den Kurhösen von Brandenburg und Sachsen. Bon beiden aber schreckte ihn die damals dort herrschende Sauflust bald wieder hinweg, denn diese haßte er ebenso sehr, als er mit Liebe dem Kriegshandwerk leidenschaftlich ergeben war. Im Kriegswesen hatte er sich früher schon einen reichen Schas von Kenntnissen auf Reisen in Frankreich und Stalien erworben und so stand

er jest als ein Dann ba, ber bei ben übrigen beutschen Fürften megen feiner Entschloffenheit im Sanbeln, feiner Gewandtheit in Staatsgeschäften und feiner friegerischen Tapferfeit überall hohe Achtung und allgemeines Bertrauen genof. 9) Er hatte foeben, ale bie Grafen Dohna nach Beibelberg gurudtehrten, ale turpfalgifcher Geheimer Rath und Statthalter ber Dberpfalz vom Rurfürften Friedrich ben Auftrag erhalten, eine Gefandtichaft an Ronig Beinrich IV. ju übernehmen, und mar bereits mit einer Inftruction verfeben, worin bie mefentlichften Beftimmungen Bur Errichtung eines Bunbniffes aller proteftantischen Furften in Deutschland als einziges Mittel zum Wiberftanb und zur fraftigften Abwehr gegen bie vom öfterreichi= ichen Saufe und mehren fatholifden Fürften ausgehenben Anmagungen in Sachen bes Glaubens und ber Rirche porgezeichnet maren. Seine Aufgabe mar, ben Ronig Beinrich zur Theilnahme ober wenigstens zur Unterftugung biefes Bunbniffes zu gewinnen. Gine Gelbangelegenheit, bie Kürft Chriftian mit ber frangofischen Rrone ausgleichen follte, bot einen paffenden Bormand bar, ben Saupt= imed ber Gefandtichaft vor ben Augen ber Gegenpartei ju verbeden. Sie betraf noch ben Rriegszug bes Fürften 1591, ale er auf Empfehlung ber Ronigin Glifabeth von England an der Spite eines Beerhaufens von 16,000 Mann, ben man mit ben von Turenne bei mehren protestantifchen Fürften aufgebrachten Gelbern gefammelt hatte, bem Konig Beinrich ju Bulfe gezogen Der Gelbmangel bes Ronigs indef und bie unter ben Truppen balb ausbrechende große Ungufriebenheit hatten ihn bamals freilich feinen besondern Rriegeruhm einernten laffen.

Seitbem hatte Chriftian ben frangofischen Sof nicht wieber gefehen. Er mußte baber munichen, bei feinem wichtigen Auftrage einen Begleiter zur Seite zu haben, ber bie jegigen Berhaltniffe und Perfonlichfeiten bes Dofes aus eigener Anschauung genau fannte. Sein Auge tonnte taum auf einen Anbern fallen als auf ben Grafen Chriftoph von Dohna. Diefer gahlte bamals zwar erft 23 Jahre; allein feine genauere Bekanntichaft mit be Thou, mit Mornay bu Pleffis, ber eine Zeitlang in Daris lebte, mit bem Bergog von Bouillon und mehren anbern in hohem Unfeben ftehenden Staatsmannern empfahl ihn schon vor allen Andern; bazu tam, bag er burch fein reifes, treffendes Urtheil über perfonliche, ftaatliche und religiofe Berhaltniffe bewies, wie er in Alles, mas ihm in Sachen bes Staats und ber Rirche in Frankreich wichtig erschienen, mit icharfer Beobachtungegabe eingebrungen mar. Der Fürft theilte feinen Bunfch junachft bem Grafen Fabian von Dohna mit, auf beffen Anrathen Graf Chriftoph, beffen Reifeluft auch langerm Befinnen nicht Raum ließ, bas Anerbieten fofort annahm, jumal ba bei ber erwähnten Gelbforberung auch fein Dheim felbst mitbetheiligt mar, indem er bamale ale Dberft mit 1000 Pferben in Chriftian's Beer geftanben hatte.

So trat Graf Christoph im Juni 1606 seine zweite Reise nach Frankreich an, burch die er zuerst ins diplomatische Leben eingeführt wurde. Der Fürst, begleitet von seinem Schwager, bem Grafen von Bentheim, kam mit seinem Gefolge am 21. Juli in Paris an und ließ sich alsbalb burch ein hanbschreiben beim Könige anmelben. Da bieser indes in der Hauptstadt nicht anwesend war, so benutte er die erste Woche, um sich in Beglei-

tung bes Grafen Chriftoph mit ben mertwürdigsten Localitaten. Gebauben und reichen Sammlungen von Runftgegenständen in Paris befannt zu machen. Rachbem ber Ronig am 1. August nach Paris jurudgetehrt mar, ließ er ben Fürsten aufs freundlichste willtommen heißen und zugleich am anbern Tage zu sich in die Tuilerien einlaben, wohin biefen ein toftbarer toniglicher Staatswagen abholte. Achtzehn beutsche Ebelleute, bie zum Theil mit ihm gekommen maren und feinen Sof bilbeten, begleiteten Bom Ronige mit auferorbentlicher Rreundlichkeit empfangen 10), unterhielt sich biefer mit ihm gang allein über eine Stunde und ber 3med ber Senbung bes Fürften war erreicht, benn ber Ronig fagte feine Theilnahme und Unterftugung in Betreff bes beabfichtigten Bundniffes bereitwillig zu. Nachbem barauf bem Ronige mehre Begleiter bes Fürften vorgeftellt waren, unter benen er besonders ben ihm ichon befannten Grafen bon Dohna porzüglich freundlich ansprach, unterbrach bie Deffe bei ben Rapuzinern, die ber Ronig horen wollte, die weitere. Unterhaltung. Fürst Chriftian verweilte in Paris noch bis gegen Enbe Auguft. Als Begleiter beffelben in allen Cirfeln ber vornehmen Belt machte Dohna bie intereffanteften Befanntichaften mit ben erften Staatsmannern Frankreichs. Bu biefen gehörte ber bamals im höchften Anfehen ftebenbe Marquis von Rosny, Maximilian von Bethune, ben ber König foeben gum Pair und Bergog von Sully erhoben hatte. Seit feiner Jugend Baffengefährte bes Ronigs und als fein nachfter Bertrauter in bie geheimften Plane und Entwurfe ber frangofifchen Dolitif eingeweiht, mar er für Graf Dohna, wo er ihn fah, ein Gegenftand ber icharfften Beobachtung und Aufmert.

famteit. Da Fürst Christian bas Arfenal gern naber tennen zu lernen munichte, fo führte ihn Sully, ber auch noch Grofmeister ber Artillerie und Oberintenbant ber Reftungen mar, felbit in bemfelben umber. Damals machte auch Graf Dohna nahere Befanntschaft mit ihm, an die fich fpaterhin fo vielfache Gefchaftsverhaltniffe fnupften. Much mit Billeroi, einem ber bebeutenbften Staatsmanner, ber fich bem Ronig burch feine große Gewandtheit und Ordnung in ber Behandlung ber Staatsgeschafte, fowie burch feine genaue Renntnig ber politischen Berhaltniffe fo empfohlen hatte, baf er in ber Bermaltung ber ausmärtigen Staatsangelegenheiten ftets eine ber wichtigsten, entscheibenbften Stimmen hatte, fam Dohna bamals fcon in nabere Berührung und ftand auch fpaterbin mit ihm in vielfachen Berhandlungen. Nicht minder wichtig war für ihn die Befanntschaft mit Jeannin, ber fich aus bem Sandwerkerstande (er mar ber Sohn eines armen Lohgerbere) burch Berdienfte bis zur Burbe eines Parlamentsprafibenten emporgehoben hatte und jest mit am Staateruber faß, von feinem Ronige mit bem vollften Bertrauen beehrt, befonbere in ber Gefchaftevermaltung ber auswärtigen Angelegenheiten.

Alle diese und zahlreiche andere Bekanntschaften, namentlich auch mit den am französischen hofe damals accreditirten Gesandten von England, den Niederlanden, Florenz u. a., waren wie für den Fürsten Christian, so auch für Dohna späterhin noch von größter Wichtigkeit. Die Auszeichnung aber, mit der der Fürst den jungen Grafen schon jest überall beehrt sah, bewog ihn bei seiner Abreise, denselben die weitere Regulirung der erwähnten Geldangelegenheiten anzuvertrauen. Er händigte ihm

ju bem Zweck unter Zusicherung eines bestimmten jährlichen Gehalts eine Bestallung ein, worin er ihn als seinen Geschäftsträger bevollmächtigte, die Sache so vortheilhaft als möglich mit dem französischen Hofe in Ordnung zu bringen. Sie hatte bei den vielseitigen andern Ansprüchen an die Staatskaffen große Schwierigkeiten und forderte viele mühselige Arbeiten. Indeß glückte es doch endlich dem Grasen, sie so weit zu beendigen, daß nicht nur der kurpfälzische Hof und der Fürst Christian, sondern überhaupt Alle, die dabei betheiligt, ihm für die gewandte und kluge Ausführung ihre volle Zustriedenheit bezeugten.

Im Uebrigen brachte die neue amtliche Stellung ben jungen Grafen in manche fehr angenehme Berhaltniffe. Er nahm an allen Soffesten theil, benn ber Ronig fah ihn gern an feinem Sofe und fand Gefallen an feiner Unterhaltung. Er erhielt von ihm auch eine Ginlabung, als im September in ber königlichen Familie eine breifache Rinbertaufe, nämlich bie bes alteften Sohnes bes Ronigs, bes Dauphin Ludwig (ber ichon 1601 geboren war) und ber beiben Pringeffinnen Sfabelle und Chriftine (1602 und 1603 geboren) ju Fontainebleau mit außerorbentlicher Pracht und großem Aufwand ftattfand, mobei es bem Grafen auffallend mar, baf bei ber glangenben königlichen Tafel, an ber auch er als Gaft faß, ber toniglichen Familie Fürften von Geblut, bem papftlichen Legaten aber, ber fur ben Papft Paul V. bei ber Taufe die Pathenftelle vertrat, fowie ben andern Gevattern bie Rurften bes Saufes Lothringen und andere großen Berren aufzumarten hatten, und zwar wie ausbrudlich angeorbnet mar, bag Religioneverwandte auch nur von Reli38 hof = u. Gesandtschaftsleben bes Grafen Christoph v. Dohna.

gionsverwandten, 3. B. der papfiliche Legat vom Sohne bes Duc be Sully, bebient werben durften.

Wenn fich hier bie Religionssvaltung nur in ber milbeften Form zeigte, fo fah fie Graf Dohna bamals in ben Provingen an vielen Orten weit schroffer und schärfer hervortreten. Bu Montauban in Gascogne, las er im December 1606 in ben parifer Beitungen, ift ber Bifchof fammt feiner Rlerifei ohne einige Urfache weggekogen, vorgebend, er konne Gewiffens halber nicht neben ben Regern und Sugenotten fein Amt verrichten. will bafur halten, es fei eine jefuitifche Finte, auf einen neuen garm und auf ein Blutbab abgefeben. in Paris laffen fie noch nicht nach, Diejenigen Evangeliichen, bie zu bem Erercitium geben, zu verfolgen, auszulachen, ja auch mit Roth zu bewerfen, nur bamit fie Urfache zum Tumult erlangen möchten, und alfo wird es in bie Lange teinen Beftand haben, wo ber Ronig nicht felbft wehrt. Der gemeine Pobel fucht nichts Anders als Aufruhr. Alfo läßt fich's gar zu einem Blutbabe anseben und haben etliche, fügt Dohna hinzu, ichon fo viel Luft von ben Practiden, bag fie bem Better nicht trauen, fonbern ihre Sachen richtig machen und von Paris fich gen Strasburg ju begeben Borhabens finb.

Wenn biese immer mehr steigende Gewitterschwüle bem Grafen oft auch sehr druckend war und ihm nicht selten seinen Aufenthalt in Paris verleidete, so fesselten ihn seine damals noch nicht beseitigten Geschäfte doch noch viel zu sehr, als daß er an die Abreise hatte benken können. Nach einem kurzen Aufenthalt in Sedan, wo er in Begleitung des Grafen Otto von Solms bei der Tause bes Sohnes des Herzogs von Bouillon Friedrich

Morit für den Fürsten von Anhalt die Pathenftelle vertrat, verlebte er bie angenehmften Stunden bes Binters in ben Gesellschaften bes herrn Mornan bu Dleffis, ber fich noch in Paris aufhielt, bes Bergogs von Gully und mehrer anbern Staatsmanner; am liebsten aber mar und blieb ihm immer ber Umgang mit bem bamaligen erften und berühmteften Geschichtschreiber be Thou, benn bei teinem Frangofen fant er fo vielfeitige, grundliche Gelehrfamteit mit bem feinften Gefchmad, eine fo große Geschäftstunde und biplomatische Gewandtheit mit fo viel Beltkenntnig und Erfahrung, einen fo richtigen Lebenstact mit einem fo ebeln Charafter, einer fo reinen Gefinnung und unbeffecten Reblichkeit vereint wie bei ihm. Damals noch im fraftigften Mannsalter arbeitete er noch an feinem Berte über bie Gefchichte feiner Beit ("Historiarum sui temporis libri"), wovon ein Theil bereits erschienen war, ein Wert, welches feinen Ramen in ber geschichtliden Literatur veremigt hat. Bei ihm fand Dohna, wenn ihn bas mufte Getreibe und wilbe Gemirre bes parifer Lebens oft bis jum Etel anwiderte, immer wieber neue erfrischende und ftartende Nahrung für Geift und Berg. Bon ihm erhielt er oft bie intereffanteften Aufschluffe und Belehrung über bas Studium ber Berte Guicciarbini's, welches er bamals in Dugeftunden mit vielem Gifer betrieb. Als eine papftliche Raritat theilte ihm be Thou eines Tags auch bie bamals in Rom gebruckten Thefes mit, worin die papstliche Beiligkeit ein Vice-Deus, omnipotentiae pontificiae Propugnator acerrimus genannt war und einige Spruche ber Beiligen Schrift, bie nur von Chriftus zu verstehen find, gottesläfterlich auf ben Papft und fein Regiment bezogen murben.

Erst im Anfange des October 1607 konnte Graf Dohna an die Rückehr denken. Er hatte am 8. dieses Monats im Garten der Tuilerien zuvor noch eine Audienz beim Könige, um sich dei ihm zu verabschieden. Dieser entließ ihn nach einer längern Unterhaltung mit den freundlichen Worten: "Vous allez trouver Mr. le Prince d'Anhalt; dites lui, que je le prie de se souvenir de ce qu'avons traité emsemble et de poursuivre. Je lui suis toujours dien affectionné: et pour vous en votre particulier je vous serai toujours dien affectionné."

Um auch bas mittlere Frankreich tennen zu lernen, fchlug Dohna auf ber Rudreife ben Beg über Chalons, Berdun und Det ein und tam bann über Raiferslautern und Manheim nach Seibelberg, wo er feinen Bruber Achatius als Prinzen-Instructor bes jungen Pfalkgrafen Friedrich (bes nachherigen Rurfürsten und fpater Ronigs von Bohmen) am Sofe fand. Er verweilte in Beibelberg ben größten Theil bes Winters, oft ebenfalls an ben furfürstlichen Sof eingelaben, benn ber frankliche Rurfürft liebte es, ju feiner Erheiterung haufig beitere und unterhaltende Gafte um fich zu verfammeln. "Bum Abenbeffen", bemerkt Dohna in feinem Tagebuch, "haben Sr. turfürftl. Gnaben mich fehr oft laffen erforbern; ba hat Jebermann muffen Siftorien ergablen, um Ihro furfürftlichen Gnaben, welche am Pobagra und Stein litten, bie Zeit zu fürzen, ba es benn allerhand gute Siftorien und Discours gegeben". Auch ber Umgang mit bem ihm früher fcon in Paris betannt geworbenen Grafen Ludwig von Wittgenftein, ber bamals in ber Familie bes furfürftlichen Dberhofmeistere Grafen Johann Albrecht von Solme-Braunfels lebte, mar fur Dohna ebenfo lehrreich als angenehm, benn bie liebenswürdige Gemahlin bes Grafen von Solms, eine Tochter bes Grafen von Wittgenstein, erwies ihm stets bie freundlichste Aufmerkamkeit.

Dennoch bemächtigten fich in einsamen Stunden Dobna's Seele nicht felten auch allerlei trube Stimmungen. Ber, wie er, bie Erscheinungen ber Beit, besonders in firchlichen Angelegenheiten mit fo viel Scharffinn beobachtete und mit fo richtigem Urtheil in ihren möglichen Ausgangen und Folgen erwog, fonnte nicht verfennen, bie fcmule, brudenbe Gemitterluft, bie wie über Frantreich fo auch über bem Deutschen Baterland lag, brobe eine Rataftrophe herbeizuführen, welche auf bem vaterlandischen Boben alles Bestehenbe in Staat und Rirche um fo fcredlicher in feinen Grundlagen erfcuttern merbe, ie mehr ber unheilvolle Bunbftoff Beit gewann, fich nach allen Richtungen bin in feiner furchtbaren Daffe aufzuhäufen. 3mar fuchte Dohna in folden Stimmungen, fromm wie er mar, im Borte Gottes Salt und Troft. Der Gebante an eine gottliche Borfehung, an bas Balten einer allmächtigen Sand auch im wilbeften Gewitterfturm tehrte bann troftenb in feine befummerte Seele gu= rud. Er nahm in folden Stunden, wie er felbft ergahlt, gern bie Bibel jur Sand und fchlug fie auf, ob ihm vielleicht ein Troftspruch in die Augen falle. wenn er bann las: "Euere Saare auf bem Saupte find alle gezählt" ober im Pfalm: "Gott find all unferes Bergens Sorgen fammt ben Gedanten unverborgen", fo tehrte in feine Seele auf einige Zeit wieder Ruhe gu= rud. Allein neue brobenbe Greigniffe verscheuchten fie auch immer wieder.

In folden Stimmungen wurde in ihm ber Gebante

an die paterliche Beimat immer lebenbiger. Die Gehnfucht, bie Seinigen im alterlichen Saufe nach fo langer Trennung einmal wieberzuseben, brangte fich ihm fo unüberwindlich auf, baf er ben Fürsten von Anhalt, in beffen Dienft er noch ftanb, um Urlaub zu einer Reife nach Preußen bat. Er erhielt ihn, jeboch nur auf turge Beit und trat mit feinem Bruber Dietrich, ber aus ben Rieberlanden nach Beibelberg gefommen mar, zu Enbe Januar 1608 bei fehr ftrenger Ralte bie Reife an. Erft nach vier Bochen faben fie ihr geliebtes Stammichloß Schlobitten wieber. Der erfte Befuch galt bem nun icon hochbejahrten Dheim Rabian, bamale Oberburggraf ju Ronigsberg, nach bem fich Ronig Beinrich von Frantreich so oft aufs angelegentlichste erkundigt hatte. Chriftoph murbe wiederholt von ber Bergogin Maria Eleonore von Preugen an ben Sof und gur Tafel gelaben, wo fie viel mit ihm in frangofischer Sprache conversirte, benn bie Fürftin, eine Rheinlanderin, liebte biefe faft mehr als ihre Mutterfprache. Much in Preußen fand Dohna Alles in Aufregung und Parteiung, benn nachbem nach bes Markgrafen Georg Friedrich's von Ansbach Tob ber Rurfürst Joachim Friedrich von Brandenburg nach vielen Schwierigkeiten und Sinberniffen bie Curatel über ben blöbfinnigen Bergog Albrecht Friedrich vom polnischen Sofe endlich zugesprochen erhalten, trat ein großer Theil bes preußischen Abels, ber ben gunftig scheinenben Moment gur Erweiterung feiner Rechte und Freiheiten nicht unbenutt vorübergeben laffen wollte, auf feine Privilegien pochend mit einer Ungahl von Klagen und Beschwerben auf, bie man abgestellt miffen wollte, bevor man die übertragene Curatel anerkenne. Die Familie Dohna stand in dieser Parteiung auf der Seite des Aurfürsten. "Es ist damals", berichtet Graf Christoph selbst, "im ganzen Herzogthum große Unruhe gewesen, weil auf einer Seite mein Herr Better (Graf Fabian, der Oberburggraf) nebst meinen Brüdern und andern Gutherzigen auf des kurfürstlichen Hauses Brandenburg als des Landeskürsten Hoheit gesehen und sich bemüht, solche zu des Baterlandes Besten zu erhalten; die Andern aber, die sich die Klagenden Räthe genannt, allein auf ihre Privilegien und Freiheiten drungen und darüber in großen Zwift, Unkosten und Widerwillen gerathen sind."

## III.

Die Union. — Gefanbtichaftereise bes Grafen nach Benebig. — Dritte Gesanbtichaftereise nach Paris. — 1608—9.

Dieses verberbliche Parteiwesen erleichterte bem Grafen Christoph ben Abschied in Preußen. Er trat die Rudtehr nach Amberg zum Fürsten von Anhalt schon zu Ende Aprils an und zwar von Dessau aus in Begleitung des jungen Fürsten Joachim Ernst von Anhalt und bessen zwei Brüdern Iohann Kasimir und Friedrich Morib, beide noch im zarten Alter. Ehe indes der Graf beim Fürsten anlangte, war ein wichtiges Ereignis erfolgt, wobei auch seine Thätigkeit von neuem in Anspruch genommen ward. Wir hörten bereits, daß schon früher der Gedanke eines Bündnisses der protestantischen Fürsten die wichtigste Beranlassung zur Sendung des Fürsten von Anhalt an den französischen Hof gewesen.

Beinrich IV. hatte felbst langft ben Plan verfolgt, unter ben protestantischen Fürsten Deutschlands eine Union gegen bas habsburgische Saus zu Stande zu bringen und ihm die Raifertrone ju entziehen. Schon 1602 batte er barüber mit bem Lanbgrafen Morit von Seffen bei beffen Befuch in Frankreich vieles munblich unterhanbelt und 1606 hatte er junachft ben Rurfürften Friebrich von ber Pfalz für ben Plan einer Union zu gewinnen gefucht, indem er ihm vorstellen ließ, wie nothwendig eine Bereinigung ber beutschen Fürften und namentlich berjenigen unter ihnen fei, welche Anspruche auf bie julich-Eleveschen ganber machten, bamit nicht Dachtigere fich biefe zueigneten und befonbers bie immer fteigenbe Macht bes fpanisch = öftreichischen Saufes fich burch ihren Befit vergrößere. Der Plan einer folchen Berbindung murbe mahricheinlich bamals ichon zwischen bem Konig und bem Fürsten von Anhalt naber verabrebet und, wie ermabnt, hatte auch Lesterer bamals vom Ronig bas Berfprechen erhalten, beim Gintreten gewiffer Umftanbe einen folden Fürstenbund mit einer namhaften Gelbfumme unterftugen zu wollen. Indef erft bie immer zunehmenden Bebrudungen ber Proteftanten in Deutschland, bas immer gewaltthätigere Auftreten bes Raifers, besonbers fein verfaffungewidriges Berfahren gegen bie Reichsftadt Donauwörth und endlich auch ber Tob bes alten Bergogs Friedrich von Burtemberg, ber wie feine Borganger ftets jeber Berbindung gegen ben Raifer wiberftrebt batte, mußten hinzutommen, um ben Plan wirklich gur Ausführung zu bringen. Am 4. Mai 1608 traten ber Rurfürst Kriedrich von ber Pfalg, ber Pfalggraf Philipp Ludwig von Reuburg, ber Markgraf Johann Friedrich

von Baben = Durlach, ber Bergog Johann Friedrich von Bürtemberg und die Markgrafen Christian und Soachim Ernst von Brandenburg-Rulmbach und Ansbach im Rlofter Ahaufen im Ansbachischen zu gegenseitigem Beiftanb . mit Rath und That gegen jeglichen Angriff und Gewalt, jur Sicherung bes evangelischen Gemeinwefens in einen Bund zusammen, nach ber Ueberschrift bes barüber lautenben Receffes die Union genannt. Der Fürft von Anhalt, so lebendiges Interesse er auch an ber Sache nahm, hatte fich bamals, sowie mehre erft später theilnehmenbe Mitglieder, bem Bunde noch nicht formlich angeschloffen; er trat ihm nebft anbern Fürsten erft im folgenben Jahre für fein ganges Saus bei und noch fpater (1610) nahmen auch ber Kurfürst von Brandenburg, ber Landgraf von Seffen und vier Reichsstädte an der Union Theil. Doch murbe 1608 ichon beftimmt, bag in Friedenszeiten bas Bundesbirectorium vom Rurfürsten von ber Pfalz geführt werben folle.

Vor Allem aber erfoderte ber Zweck des Bundes, unter gewissen, möglicherweise bald eintretenden Umftänden auf sichere und bedeutende Geldmittel rechnen zu können. Es sollten wegen des von der Krone Frankreich zu zahlenden Geldes Wechsel auf einige reiche Kausseute in Benedig ausgestellt werden. Es kam darauf an, einen Mann dahin zu senden, der außer der italienischen Sprache auch die in solchem Geschäfte nöthige Umsicht und Gewandtheit besige. Man fand keinen dazu mehr geeignet, als den Grafen Christoph von Dohna, wo er es eben am französischen Hose bewiesen. Er erhielt von den Mitgliedern der Union zu dem erwähnten Zweck den Aufetrag zu einer Gesandtschaft nach Benedig, indem er zu-

gleich auch angewiesen wurde, sich über ben Stand ber Streitigkeiten zu unterrichten, die schon seit einigen Jahren zwischen bem Papst Paul V. und der Republik obwalteten, benn wie es scheint, hatte man, vom König Heinrich IV. darauf hingewiesen, die Absicht, im nöthigen Falle außer England auch Benedig zum Bundesgenossen oder boch wenigstens zur Unterstühung zu gewinnen.

Die Republik nämlich hatte bisher ftets mit ftaatsmannischer Rlugheit Die Rechte und Berhaltniffe ber Geiftlichkeit in politischen Dingen in gewissen festen Schranten gehalten. Geiftliche wurden, wenn es bas Bohl bes Staats erfoberte, ohne weiteres festgenommen und mit weltlichen Strafen belegt. Gin altes, jest wieber erneuertes Gefet unterfagte ber Rirche jebe Erwerbung von Grundstücken und gebot zugleich, bag jebes Grundeigenthum, welches ihr burch lettwillige Beffimmungen zufiel, fofort von ihr wieber vertauft werben folle. Rach ben Ansichten bes Papste Paul V. wibersprach bies ben Rechten und Freiheiten ber Rirche; er verlangte nicht nur fofort bie Aufhebung biefes Gefetes, fonbern auch bie Freigebung zweier Geiftlichen, Die fcwerer Berbrechen wegen gefangen gefest worben waren. Der Doge Leonardo Donato, erft feit bem 10. Januar 1606 ermahlt, machte bagegen am romifchen Sofe Borftellungen, jedoch ohne Erfolg. Der Papft fcbleuberte gegen ben Doge und ben gesammten Genat ben Bann und belegte Benedig mit bem Interbict. 11) Da biefe Strafen nicht ichrecten und bie venetianische Geiftlichfeit, mit Ausnahme einiger Monchsorben, welche bas venetianische Gebiet verliegen, ihren Gottesbienft nach wie vor fortfeste, fo lief ber Papft, ber fich Sulfe von ben fpani-

ichen Statthaltern in Italien versprach, Truppen werben. Die Republik ruftete ebenfalls und heinrich IV. versprach ibr Beiftand, fobald ber Konig von Spanien feinblich gegen fie auftreten werbe. Run fam es zwar babin, bag durch die Vorstellungen bes Königs von Spanien und bes von Beinrich IV. bamit beauftragten Carbinals be Joneuse eine Bermittelung eingeleitet murbe, infolge beren ber Papft bas Interbict aufheben lief und auf Berlangen bes Senats nach einem zwischen ihm und ber Republik geschloffenen Vertrag selbst auch in die Vertreibung ber Sefuiten einwilligte, mahrend ber Senat, wie es ausbrudlich hieß, nur ausnahmsweise und ohne bag fur bie Gultigfeit ber Gefete bes Staats irgend ein Nachtheil baraus erwachfen follte, bie gefangenen Geiftlichen frei gab. Allein ber Papft tonnte es ber Republik nicht vergeffen, daß er feine übrigen Foberungen hatte gurudnehmen muffen, benn als gegen Enbe bes 3. 1607 ber Patriard, von Benebig ftarb und ber Senat feinem Recht gemäß einen Nachfolger ernannte, glaubte ber Papft an jenem baburth Rache üben zu konnen, bag er eine alte Berordnung zur Geltung bringen wollte, nach welcher bie von einer weltlichen Dacht ernamten Bifchofe fich einer Drufung unterwerfen follten. Er verlangte aber zugleich auch gegen die bisberige Gewohnheit, daß biefe Prüfung in Perfon zu Rom abgehalten werben muffe, und als man endlich nach langen Berhandlungen barüber in feine Foberung einwilligte, rachte er fich noch baburch, bag er jum Eraminator bes Patriarden einen ichlauen Sesuiten bestellte, moburch er ben Benetianischen Senat von neuem gegen fich erbitterte.

So fand Graf Dohna bie Berhaltniffe, als er in

ber zweiten Salfte bes Juli 1608 in Benedig ankam. Seine erfte Bekanntichaft Enupfte er mit bem frangofifchen Gefandten, einem herrn von Champigny an und unterhandelte mit ihm wegen ber frangofischen Bulf8gelber. Dieser erbot sich auch, ihn in einer Aubieng bem Doge porfiellen zu wollen; er fah bies um fo mehr als feine Pflicht an, weil ber Fürst von Anhalt ihn mit einem schmeichelhaften Schreiben beehrt hatte. Graf Dohna nahm bas Anerbieten an, obgleich er fich burch einen anbern berühmten und bamals beim Doge vielgeltenben Mann, ben er ichon früher tennen gelernt, feine Aubieng hatte verschaffen wollen. Auch ber englische Gefandte Botton, bem Dohna burch ben Fürsten von Anhalt ebenfalls empfohlen war und mit bem er gleichfalls Gelbgeschäfte für bie Union zu verhandeln hatte, wollte fich bie Ehre nicht nehmen laffen, ihn beim Doge einzuführen und jugleich Gelegenheit ju nehmen, biefen mit ber Perfonlichkeit bes Fürften von Anhalt aufs vortheilhaftefte bekannt zu machen. Dohna aber konnte zu ihm tein rechtes Bertrauen gewinnen und lehnte bas Anerbieten burch eine feine Entschulbigung ab.

Am 23. Juli ward ber Graf durch ben französischen Gefandten in einer Audienz beim Doge eingeführt. Am Mittwoch Morgens, berichtet er darüber selbst, ging ich nach St. Marcus, um des Ambassaders von Frankreich Ankunft zu erwarten. Er kam und als er nach den Aubienzsaal hinaufging, sagte er mir: ich würde sogleich gerusen werden. Bald wurde ich auch von einem Secretär einberusen. Als ich hineintrat, fand ich den Doge in der Mitte sisend, den französischen Ambassador zu seiner Rechten und um ihn her dreißig Signori. Sch

machte eine breimalige Berbeugung. Darauf rebete mich ber Doge mit folgenden Worten in italienischer Sprache an: "Der Ambaffabor bes driftlichften Konigs hier hat mir Runbe gegeben von Guerer Ankunft in biefer Stadt und daß Ihr Briefe habt vom Fürften von Anhalt an biefe Signorie. Bir munfchen fowol aus Liebe jum driftlichften Konig als auch jum Fürften von Anhalt, baß wir in bem, mas Ihr in Gueren Geschäften nothig haben möchtet, Gemahrichaft leiften tonnten. Wir wollen gerne bie Briefe feben, bie 3hr habt." Dohna ant= wortete: Durchlauchtigfter Fürft, Ercellengen und Sochebelfte Signori! 3ch bin von bem erlauchtigften Fürften von Anhalt, meinem Berrn, in gewiffen Angelegenheiten hieher gefandt, wie Guere Durchlaucht aus ben Schreiben erfehen werden, die ich überbringe. Dein Fürft hat mir aufgetragen Guerer Durchlaucht, Gueren Ercellengen und Euch Sochebelften ihn aufs ergebenfte zu empfehlen und biefelben ber Gewogenheit zu verfichern, bie er zu Guerer Größe und Guerer Bohlfahrt hegt, indem er bittet, meinen Auftrag ju beforbern, ben Em. Durchlaucht aus biefem Schreiben erfeben wirb." 12) Rachbem ein Secretair bas Schreiben eröffnet und laut vorgelefen, fprach ber Doge: "Es ift uns fehr angenehm, die wohlwollende Gefinnung bes erlauchten Fürften zu vernehmen. tonnet Guere Gefchafte, bie Ihr habt, in Dronung bringen. Diefe Signorie bier wird Euch gerne jegliche Unterftusung gewähren und wir werben auf bas Schreiben bei Euerer Abreife Antwort geben." hierauf machte ber Graf wiederum eine breimalige Berbeugung vor ben hohen herren und entfernte fich. Am andern Zag benachrichtigte er ben englischen Gefandten von bem

50 Sof= u. Gefandtichaftsleben bes Grafen Chriftoph v. Dohna.

Ausfall feiner Audient, der fich barüber fehr zufrieben außerte.

Drei Tage barauf hatte Graf Dohna beim Doge eine Privataudienz. hier feste er ihm die politischen Berhältniffe Deutschlands, ben 3med ber Union, ihre Stellung zu Franfreich und England auseinander und schilberte ihm vorzuglich auch bie Perfonlichkeiten bes Rurfürsten von ber Pfalz und bes Fürften Christian von An-Bahrend er bes Erftern Dachtftellung unter ben beutschen Fürsten, seinen Ginfluß auf ben Reichstagen 18), feinen Gifer für die Religion, feine bedeutende Militarmacht hervorhob und zwar bies Alles, um ben Doge zu überzeugen, wie wichtig bie Freunbichaft biefes Fürften auch für bie Republit merben tonne, ergoß er fich über bie hervorftechenbsten Gigenschaften bes Fürften von Anhalt im vollsten Lobe 14), sprach von seiner wichtigen Bermanbtichaft mit ben erften Fürftenhäufern Deutschlanbs, feiner Gunft bei ben Königen von Frankreich, England und Danemart, von feinem boben Anfeben bei allen beutfchen Fürften, von feiner Geltung bei bem Rurfürften von ber Pfalz, von ber Liebe, welche beffen Unterthanen, und von dem unbedingten Bertrauen, welches alle feine Glaubenegenoffen, wie in Deutschland fo in Frankreich und England ihm ichentten u. f. w.

Die meiste Zeit, welche Graf Dohna von feinen Geschäften erübrigen konnte, widmete er bem lehrreichen Umgange mit dem Pater Paolo, "bem frommen Monch", wie er ihn nennt, "mit welchem ich, wie er hinzufügt, damals gute Gelegenheit gehabt, Bieles insgeheim und unvermerkt zu reben, und in große Vertraulichkeit mit ihm gerathen bin." Es war dies kein anderer als der durch

feine Schriften fo berühmte Servitenmonch Fra Paolo Sarpi, aus Benebig gebürtig, "einer ber feltenen Beroen in ber Geschichte bes menschlichen Geiftes", bamals ein Mann von 56 Jahren, gleich ausgezeichnet burch feine reichen Kenntniffe in ber Theologie und Philosophie, im kanonischen Recht, in ben alten Sprachen und in ber Mathematik, wie nicht minder bewandert in ben Naturwiffenschaften und ber Arzneikunde. Und biefen großen wiffenschaftlichen Schas feines Beiftes verebelte feine rebliche Gefinnung, fein rechtlicher Charafter, feine unbeftechliche Bahrheitsliebe und fein moralisch reiner Lebensmanbel. 15) Er ftand bamale ale muthvoller Bertheibiger ber Sache ber Republit gegen ben Dapft, über bie er icon einige Sahre zuvor (1606) einige gehaltvolle Schriften hatte brucken laffen, in Benedig in hoher Achtung. Beim Doge und im Senat war fein Rath ftets von außerorbentlichem Gewicht. Für Graf Dohna hatte bie Unterhaltung mit biefem anspruchlofen Monch eine mahrhaft magnetische Rraft; er fühlte fich immer ftarter von neuem zu ihm hingezogen; so oft er konnte, suchte er ihn in seinem dunkeln Kloster auf und unterhielt fich mit ihm stundenlang. Gegen ihn fprach er sich auch offen und frei über ben Streit ber Republit mit bem Papft aus; nach ber Anficht ber protestantischen Fürsten Deutschlands fei Das, mas die Republik gegen ben Papft verfechte, nicht blos ihre Sache allein, fonbern eine gemeinsame Aller Derer, die sich gegen folche Tyrannei aufrecht zu erhalten fuchten, benn fie faben wohl, bag ber Papft folde Plane gegen Alle bege; barum freuten fie fich fehr, bağ bie Republik erkannt habe, bağ folche schrankenlofe und tyrannische herrschsucht bem Borte Gottes widerstrebe, und sie hofften, daß diese Erkenntniß der Republik sehr heilsam sein solle. Auch über die jüngst erfolgte Union der deutschen Fürsten und über die etwaige Theilnuhme der Republik an diesem Bündniß theilte der Graf Manches mit, empfahl jedoch vorerst noch große Seheimhaltung der Sache. <sup>16</sup>) Wie Dohna, so sprach sich auch gegen ihn Fra Paolo immer mit vieler Offenheit und Freimüthigkeit über Sachen des Staats und der Kirche aus, und dies eben war es vorzüglich, was den Grafen zu dem interesanten, höchst gebildeten Mönch immer so gewaltig hinzog. Außer dieser Bekanntschaft wurde er durch den französsischen Sesandten auch in das Haus des reichen Senators Francesco Moresini eingeführt, wo er eine ausgezeichnete Gemäldesammlung, Werke der ersten italienischen und beutschen Meister fand.

Dohna hatte in Benedig einen Monat zugebracht und trat, nachbem er beim Doge noch eine Abschiedsaudienz gehabt, am 26. August bie Rudreife an. Er fand ben Fürsten von Anhalt mit bem Rurfürsten ju Aleheim 17) in der Unterpfalz mit ben Fürsten ber Union in Unterhandlungen begriffen, benn man hatte auf einem zweiten Unionstage (27. Juli 1608) zu Rotenburg a. b. Tauber ben Markgrafen Joachim Ernst von Branbenburg-Ansbach zum General der Union außerhalb der unirten Lande ernannt und ben Fürsten von Anhalt als General-Dberft-Lieutenant ihm beigeordnet. Um nun aber bie Berhandlungen mit bem frangofischen Sofe in Betreff ber nothigenfalls zu leiftenben Beihülfe zum Schluß zu bringen und die nothigen Bestimmungen barüber festzuftellen, übertrug ber Fürft von Anhalt bem Grafen Dohna im Anfang bes 3. 1609 eine neue Gefandtichaft nach

Paris, mobin ihn abermals fein Bruder Achatius beglei-Seine Aufgabe mar mit manchen Schwierigkeiten verbunden, benn im königlichen Rath herrschten bamals in Beziehung auf die auswärtige Politik gang entgegengefeste Unfichten und Beftrebungen. Billeroi, Zeannin und Sillern, fatholifch-fpanifch gefinnt, hielten ein enges Anschließen an Spanien und eine Berbindung mit bem Papft und bem Raifer für bas zwedmäßigfte Mittel, ben frangofischen Ginfluß auf bas Ausland zu fichern. Der König bagegen und mit ihm Sully, einem folchen einseitigen, firchlich befangenen Standpunkt fremb, fagten rein politifche Gefichtspuntte und hielten Spanien, meldes fich immer icon felbstfüchtig in die innern Angelegenheiten Frankreichs einzumifchen gefucht, und ebenfo bas mit ber fpanischen Konigsfamilie verwandte Deftreidifche Saus fur Frankreichs gefährlichfte Feinbe. Graf Dohna tonnte unter folden Umftanden nur beim Ronige für bie Union etwas zu bewirken hoffen. Da biefer bei feiner Ankunft in Paris eben im Begriff mar, fich nach Meaur ju begeben, fo folof fich ber Graf bem toniglichen Gefolge an, um ihm bort feine Auftrage vorzutragen. Bevor er aber noch um eine besondere Audienz gebeten, bemerkte ihn ber Ronig jufallig unter ben ihn umgebenben Cbelleuten, ließ ihn fogleich ju fich rufen, reichte ihm bie Sand und ergoß fich in großes Lob über feinen Dheim ben Grafen Fabian; ba balb auch ber Bergog von Mayenne hingutrat, fagte ber König: "Voici le neveu du Baron de Dohna, qui a fait tête à votre père au combat de Vimory." 18)

Da ber König ihn jur nähern Berhandlung über feine Angelegenheiten auf eine fpatere Aubienz verwies, fo

trat Dohna zuerst gleichfalls in biplomatischen Aufträgen ber Union eine Reise nach bem Haag an, setzte aber nach kurzem Aufenthalt nach England über, überall von seinem Bruber Achatius begleitet. Der Besuch Englands hatte jedoch keinen politischen Zweck. Sie fanden indeß Gelegenheit, auch den König Jakob und die Königin kennen zu lernen, machten dem Prinzen von Wales ihre Aufwartung und sprachen damals auch die Prinzessin Elisabeth, nachherige Gemahlin des Kurfürsten Friedrich's V. und später Königin von Böhmen, freilich nicht ahnend, daß sie ihr einst so nache stehen würden.

Nach einer Abwesenheit von fünf Wochen nach Paris zurückgekehrt, ließen sich die Grafen balb darauf beim Könige anmelben, der sie in einer Audienz zu Fontainebleau aufs freundlichste empsing. "Der König", schreibt Graf Christoph, "hat uns gar gnädig angeredet und den Bruder Achatius viel über den Zustand in England gefragt, dann auch seinem Premier volet de chambre anbesohlen, uns das Schloß und alle Kammern zu zeigen." Da Graf Achatius bald nachher nach Sedan abreiste, so blied Christoph in Paris allein zurück. Kaum von einer bedeutenden Krankheit, die Folge der anstrengenden Reisedschwerden, genesen, wurde er auch vom Kurfürsten Johann Sigismund von Brandenburg in diplomatischen Geschäften in Anspruch genommen.

Bekanntlich nämlich trat bamals biefer Rurfurst mit Ansprüchen auf ben Besis ber julich-kleveschen Erblande auf, benn seine Gemahlin Anna war eine Tochter ber herzogin Maria Eleonore von Preußen (Gemahlin bes herzogs Albrecht Friedrich), einer Schwester bes lesten, am 25. März 1609 kinderlos verstorbenen herzogs Jo-

hann Wilhelm von Julich und Aleve. Gin zweiter Bewerber war der Pfalzgraf Bolfgang Bilhelm von Pfalz-Reuburg; er machte ale Cohn Anna's, ber zweiten noch lebenden Schwefter bes verftorbenen Bergogs von Rleve Anrechte an die Erblande geltend. Ihnen gegenüber aber behaupteten auch bie beiben Linien bes fachfifchen Saufes Anspruche an bie Erbichaft. Das Rurhaus grundete bie feinigen auf altere, von mehren Raifern erhaltene Unwartschaften, bas herzogliche bie feinigen auf feine Abftammung von ber Batereichmefter bes letten Bergogs, ber Rurfürstin Sibylle, ber fruher beim Erlofchen ber mannlichen Nachkommenschaft ihres Brubers bie Nachfolge in ben flevefchen Lanbern jugefichert worben mar. Bahrend nun Sachfen bie Gultigfeit feiner Anfpruche im orbentlichen Wege burch ben Ausspruch bes Raifers erwartete, ichloffen bie beiben querft genannten Fürften im Juni zu Dortmund einen Bertrag, worin fie fich gegenseitig versprachen, bis jum Austrage ber Sache auf gutlichem ober rechtlichem Wege als nahe Bermanbte freundlich gufammenzuhalten und zur Erhaltung und Bertheibigung ber Lande allen andern Anfpruchen entgegengutreten. Bas Beinrich IV. aber ichon früher geahnet, war bereits erfolgt. Der Raifer hatte einen Befehl erlaffen, burch welchen er allen Pratenbenten bis gu feiner rechtlichen Entscheidung alle weitere Thatlichkeiten und Unmaßungen ernftlich unterfagte, indem er fie zugleich vorlub, binnen vier Monaten ihre Anspruche an feinem Sofe auszuweifen. 19) Bahrend Branbenburg und Pfalg-Reuburg fich beeilten, von ben Lanbern Befit zu ergreifen, wurde vom Raifer ber Erzherzog Leopold, bamals Bifchof von Strasburg, bevollmächtigt, fie in Sequestra-

tion zu nehmen und die Festung Julich wurde ihm durch ein Ginverftanbnig mit bem Befehlshaber geöffnet. Die Absicht bes Raifers, fich als oberftem Lehnsherrn bie Lanber als ihm heimgefallen zuzueignen und als eröffnete Manneleben einem ihm gefälligen Fürften zu verleihen, war nach feinen bisherigen Schritten nicht zu vertennen. Aber es mar ebenfo gewiß, daß Beinrich IV. im Intereffe Frankreichs auf biefes Berfahren bes Raifers nicht gleichgültig hinsehen werbe. Um fo mehr burften Branbenburg und Pfalz-Neuburg von ihm nöthigenfalls Bulfe erwarten. Beibe fandten Abgeordnete an ibn, ber Pfalzgraf einen Grafen von Sobenzollern, ber Rurfürst zwei Grafen von Solms, beibe mit bem Auftrage, ben Konig dur Unterftugung ihrer Anspruche und im nothigen Fall jur Gulfeleiftung mit bewaffneter Dacht ju gewinnen. Der Rurfürft lief überbies bem Grafen Chriftoph von Dohna ein Schreiben überbringen, worin er ihn ersuchte, feine Gunft beim Ronige ju benuten, um bei biefem fo viel ale möglich gunftig für feine Sache zu wirken und fie ihm aufs beste zu empfehlen. Œŝ war fur ihn auch eine Inftruction hinzugefügt, morin ber Rurfürst feine Erbanfpruche grundlich hatte auseinanderfegen laffen. Da nun die turfürftlichen Gefandten munichten, Dohna moge zuvor, ebe fie eine Audienz erhalten murben, bem Konige bie Berhaltniffe bes Rurfürsten in Betreff seiner Anspruche ins rechte Licht feben und ihn von biefen zu überzeugen fuchen, fo befchloß biefer, fich mit ber von ihm ins Frangofische überfetten Instruction nach Fontainebleau zu begeben, wo fich Beinrich bamale aufhielt.

Rach einem freundlichen Empfang am toniglichen

Hofe, wurde er zur Tafel gelaben. Als der König ihn erblickte, rief er ihn zu sich, und "viele große Herren", sagt Dohna, "mußten weichen und mir Plat machen, damit ich zu des Königs Stuhl kommen konnte"; der König sagte zu ihnen: C'est le neveu du Comte de Dohna, qui a été en nos armées, wobei er sich mit großem Lob über den alten Grafen Fabian von Dohna aussprach. Darauf begann zwischen ihnen ein interessantes Gespräch, zur Charakteristik des Königs merkwürdig genug, um es, wie es Dohna aufgezeichnet, hier mitzutheilen 20).

Le Roi: Quelles nouvelles avez vous d'Allemagne?

Dohna: Excusez du retardement de l'envoi de l'ambassadeur de Brandenbourg.

- R. Bien, mais les deux autres ne m'écrivent rien de Cleve.
- D. C'est que les postes ne vont point, et il est possible que les lettres et messagers se perdent.
- $\it R$ . Ce n'est pas cela. Ils sont negligeans, deliberent longtemps.
- D. Mais aussi ils attendent les resolutions de ceux qui les leur doivent adresser.
- R. Oui bien, mais ils sont trop en deliberation. Je tiens les Français pour les plus propres pour négocier et traiter des grandes affaires, autrefois c'ont été les Italiens et les Espagnols. Le Landgrave Maurice a de bonnes resolutions, il est diligent. Son voyage en France lui a servi, l'a stylé. Quand il avoit de Mr. de Villeroi estant par de sà, quelques bonnes maximes, il tiroit incontenent ses tablettes et l'ecrivoit. Et aussi quand il avoit de moi quelque chose digne. <sup>21</sup> J'ai de bons conseillers.
  - D. Oui Sire. Mr. de Villeroi n'a son pareil pour

l'experience de 43 ans, qu'il a été pres des Rois toujour employé en grandes affaires.

- R. Il est tenu pour le plus grand homme d'état partout. J'en ai d'autres. Le président Jeannin.
- D. Oui Sire. Sa prudence a relui souvent. Votre Majesté a aussi Mr. de Fresnes.
- R. C'est un habile homme. J'ai aussi de bons capitaines.
- D. Vraiment, en cela Votre Majesté surpasse tous les autres rois.
- R. Mais le principal est, que je les ai faits et connois tous. Je sais, un tel est bon à cela etc. un tel pour loger une armée, un autre pour assieger, pour attaquer.
- D. Quand aux grandes affaires de paix même votre Majesté a tout fait pour les siens, la paix de Vervins, l'accord des Venetiens avec le Pape.
- R. Et cette derniere paix ou trève en Flandre, ou le president Jeannin a acquis tant de louange. Mais aussi mes ambassadeurs résidens à Rome et à Venise ont accommodé l'affaire de l'abbaye. Il a été necessaire qu'ils s'en soient constitués comme pleiges.
- D. Aussi Sire, Votre Majesté pour des lettres a de grands hommes, Mr. Casaubon et Mr. de l'Escale <sup>22</sup>) sont sujets de Votre Majesté.
- R. Cela est vrai. Casaubon est un grand personnage, et plus que l'Escale qui étoit singulier et maintenoit ses opinions avec opiniatrété. Casaubon est plus ployable.

L'Archiduc Leopold m'en a envoyé un des siens. Je lui repons, que je ne puis laisser mes alliés et ceux qui sont compris en la paix. Car ils y sont tous compris, Palatin et Brandenbourg etc.

- D. Oui Sire! mais les Espagnols l'expliquent, disans que ce sont les états obeisans au saint Empire.
  - R. C'est à chacun d'interpreter son dire.
- D. On dit que sur la frontière de Navarre les Espagnols ont améné force betail.
- R. Quand je fus parvenu à la possession paisible de mon Royaume, je fis entendre à mes sujets du Bearn, que quand les Espagnols leur prendroient leur bétail, qu'ils usassent de repressailes. Or il y a 4 mois que les Espagnols leur prirent 420 boeufs et 3000 bêtes blanches. Je me permet repressailes, car je suis plus aise que les Espagnols me demandent la raison, que non de la leur demander. Mr. de la Force 23) capitain de mes gardes du corps, suivant mon commandement a assemblé 2000 arquebusiers et a pris aux Espagnols 600 boeufs et 12000 bêtes blanches; sur la plainte, qu'ils lui en ont fait il leur a rendu environ 3000 bètes blanches et 300 boeufs, retenant le reste jusqu'à ce que les arbitres ayent terminé ce differend. Mes Bearnois sont resolus. Ils ne veulent être Français, aussi ne le suis je pas. Je suis né à Pau et Mr. Casaubon aussi. Mes Bearnois comme je vous dis, ne veulent être ni Français ni Espagnols. Ils ont un proverbe: Nous Bearnois sommes bonnes gens, comme bon or et argent.

Dohna fügt hier die Bemerkung hinzu: "Ihre Majeftät fagten mir biefes zwei mal und war in gutem Humor. Ich konnte biefes Leste nicht gar wohl vernehmen."
Darauf wurde die Tafel aufgehoben, die Unterredung
aber noch kurze Zeit also fortgefest:

D. On me demande que Mr. le Prince d'Anhalt est à Prague, et que l'électeur de Brandenbourg lui fait as60 Sof- u. Gefandtichaftsleben bes Grafen Chriftoph v. Dobna.

sistance par son ambassadeur prêt à s'unir à l'union comme Votre Majesté le desire.

- R. Oui j'entends que cette assistance de Brandenbourg est cause, que l'Empereur n'a encore donné audience à M. le Prince d'Anhalt.
- D. Les Protestants ont tout obtenu pour la religion et maintenant sont sur les choses politiques. Ils ont 6000 soldats dans Prague, qui ne font point de mal pourtant.
- R. Oui cela est, mais on me mande seulement de 3000 hommes. Quand les sujets commencent une fois à mepriser le Prince, il en va comme cela. Je ne voudrais pas, que mes sujets me demandassent la liberté de leur religion, comme cela. Quelle ville est Donauwerth? Qu'est ce?
- D. Sire, c'est une ville de moyenne grandeur sur le Danube à peu près comme Meaux. Le duc de Bavière demande être remboursé et leurs offre de la restituer.

Als der König eben noch nach der Garnison fragte, wurde die Tafel ganz aufgehoben und er begab sich alsbald in sein Cabinet.

Graf Dohna benutte balb barauf eine Aubienz, nach Inhalt seiner Instruction die Sache bes Kurfürsten von Brandenburg dem König gründlich auseinanderzusesen und sie ihm angelegentlich zu empfehlen. Er vernahm zu seiner Freude, daß Heinrich sich ungleich mehr für den Kurfürsten interessire und für ihn weit günstiger gestimmt sei als für den Pfalzgrafen. Er meldete daher sofort dem Kurfürsten: Der König habe ihm in der Audienz offen mitgetheilt, daß er dem Kurfürsten stets sonderlich zugethan gewesen, noch sei und auch alle Zeit bleiben wolle,

benn bie große Freundschaft und die guten Officia ber Borfahren bes Rurfürften feien bei ihm noch in gutem Anbenfen. Go habe ber Ronig ju verftehen gegeben, bag er ben Rurfürsten gang besonders hochachte. Dabei gibt Dohna bem Rurfürsten ben Rath: Wenn er in biefer ober einer anbern Sache am frangofifchen Sofe etwas betreiben wolle, fei es nothig, nicht allein an ben Konig, fonbern zugleich auch an ben Rangler, Duc be Gully, Mfr. be Billeroi und Dir. de Puiffieur ju fchreiben; die feien die geheimsten Rathe; bem Duc be Sully aber burfe man nicht meniger ale Illustrissimus, ben übrigen nur Illustris geben. Es feien nun einmal große herren, auch werbe es gu= träglich fein, wenn ber Rurfurft an ben oberften Rath und Rammerherrn von Beringen ichreibe, "ihn befto affectionirter ju machen." Diefe Bevorzugung bes Rurfürften gab ber Ronig auch baburch zu erkennen, bag er bem pfalgischen Gefandten, bem Grafen von Sohenzollern geraume Beit feine Audieng gemahrte, mahrend er bie brandenburgischen mit gang besonderer Suld empfing. Man ichrieb bamale aus Paris: "Ein Abgefandter vom herrn Kurfürsten von Brandenburg ift beim Konig angelangt und von Ihrer Majestat gang stattlich mit vielen Careffen empfangen worden, hat feiner Werbung halber allen guten Befcheid und Satisfaction von berfelben erlangt, barauf er fowol Ihrer Majeftat ale ber Ronigin herrliche Geschenke im Namen feines Beren Principalen verehrt. Bom Grafen von Sohenzollern weiß man nichts von Aubieng und mas feine Werbung gemefen. Majeftat war und bleibt bem Rurfürften als bero Alliirten und Befreundeten gang und gar gewogen und jugethan und will fich, ihm gegen biefenigen, welche ihn in feiner

Possession und Prätension in und auf die julichschen Lande turbiren murben, alle Hulfe und Beistand zu leisten, teineswegs abschrecken lassen, gleichwie Ihre Majestät sich vor diesem gegen Ihre kurfürstliche Gnaden, wie auch gegen andere Potentaten und noch neulich auch gegen den Erzherzog Leopold genugsam erklärt hat." Erst später hatte auch der pfälzische Gesandte eine Audienz beim Könige, reiste aber schon bald darauf von Paris wieder ab; doch empfing dieser eine zweite pfälzische Gesandtschaft, die kurz nachher ankam, mit seiner gewöhnlichen Freundlichkeit.

Die angenehmften Stunden, welche Graf Dohna von feinen biplomatischen Geschäften erübrigen konnte, verlebte er im Umgang mit ben berühmteften Staatsmannern. Auch jest war es vor allem ber berühmte Gefchichtfchreiber, ber Prafibent be Thou, ben er immer am liebften auffuchte. Wir lefen in feinem Tagebuch : "Unter anbern gelehrten vornehmen Leuten habe ich am öfterften ben Prafibenten be Thou gesprochen, welcher eine ichone lateinische Siftorie gefdrieben. Er war nicht abergläubifch, papiftifch, hafte bie Sefuiten, verftief die Religioneverwandten nicht, hat feine Freiheit im Schreiben fich nicht nehmen laffen, bermegen man feine Bucher in Rom verbrannte." Es wirft ein fcbones Licht auf Dohna's Geift und Gefinnung, bag er fich, wie auch aus biefen Worten hervorgeht, ju biefem einsichtsvollen, freifinnigen und aller werkthätigen Frommelei abholben Manne gang befonbere hingezogen fühlte. Auch im Saufe bes Bergogs von Bouillon brachte er manche für ihn fehr lehrreiche Stunde ju, benn biefer hohe Gonner ichentte ihm fortwahrend großes Bertrauen und theilte ihm oft und gerne

Bieles über geheime Berhaltniffe bes Sofes mit. "Er hat amar", fagt Dohna von ihm, "nichts ftubirt, ift aber mit einem großen Berftand begabt und hat in Rriege. und Regimentsfachen eine gewaltige Erfahrung, nebft einer Scharffinnigfeit, die allzu boch und ihm fast felbst schablich ift, also bay man von ihm sagt: C'est un couteau qui coupe sa gaîne." Unter ben fremben biplomatischen Personen, Die er gablreich theils am Sofe, theils in Ramilientreifen ober Gefellschaften naher tennen lernte, mar ihm ber Gefanbte bes Bergogs von Mantua, Trajano Guiscardi ber intereffantefte, ein ebenfo gelehrter und burchgebilbeter, gewandter Staatsmann, als auch in feinem Charakter höchft achtungewerth. Dohna befuchte ihn oft, befprach fich mit ihm gern über Dinge bes Staats und die Ereigniffe ber Beit. Saufig mar auch bie protestantische Glaubenslehre, welche Guiscardi, obgleich Ratholik, fehr richtig beurtheilte, Gegenstand ihrer Unterhaltung. Wie mit bem geiftreichen Monch Paolo (Sarpi) in Benedig blieb Dohna auch fpater noch mit Guiscarbi, als biefer Groffangler zu Cafale geworben, fortwährend im Briefwechsel. In biplomatischen Rreifen machte bamals zu Paris bas gleichzeitige Erscheinen von brei außerorbentlichen Gefanbten großes Auffeben; fie hatten insgesammt, ber eine vom Papft, ber andere vom Ronige von Spanien, ber britte vom Bergog von Sapopen ben gleichen Auftrag, Beinrich IV. zu bewegen, ber fegerischen und feftirerischen Stadt Genf feinen Schus aufzufundigen und fich mit ihnen gur völligen Berftorung berfelben zu verbinden. Der Konig indef fertigte fie mit einer furgen abichlägigen Antwort ab.

Dohna hatte mahrend feiner Unmefenheit in Paris

oftmals Gelegenheit, am Sofe ben außerorbentlichen Glang und die verschwenberische Pracht zu bewundern, womit fich ber Konig fo gern umgab, befonders auch wenn er öffentlich vor bem Bolt erschien. Er beschreibt unter andern einen glanzenden Ginzug, ben ber Ronig nach einer Abmefenheit von einigen Monaten in Paris hielt. Nur einige Buge baraus mogen genügen. Ronig fag auf einem weißen Roff, ber Sattel von fcmargem Sammet mit reicher Stickerei von Silber, bekleibet mit einem weißen Bamme, bie Beinkleiber von ichmargem Sammet mit filberner Stiderei niedlich verziert, auf bem but eine glangend weiße Feber. 3hm gur Linken ber Bergog von Sully ju Fuß, ben But in ber Sand, während der König lange mit ihm fprach. Rach ihnen zwanzig Prinzen und Herzoge und eine große Schar von Grafen und Ebelleuten, alle ftattlich ausgeruftet und prachtvoll gefchmudt, ihre Kleibung glangend von Golb und Gilber, bas Gefchirr ihrer Roffe, ihre Feberbufche und Scharpen fo reich wie möglich. Die Bahl ber Ebelleute konnte wol 5-600 fein, fammtlich aufs prachtigfte geruftet; bann eine ungahlige Bolksmaffe, bie ben Ronig mit Jubel empfing, aber Alles bies fo "pelemele" unter= und burcheinander, bag es zwei Stunden mahrte, bis ber Konig vom Thore St. - Antoine an bis nach bem Louvre tam.

Bährend Dohna's Abwesenheit hatte sich in Deutschland ber Stand ber Dinge bedeutend verändert. Der Union waren nun auch ber Kurfürst von Brandenburg, ber Landgraf Moris von Heffen, die Fürsten von Anhalt, ber Graf von Dettingen, die brei "ausschreibenben Städte" Strasburg, Nürnberg und Ulm, nebst mehren

fleineren Reichsstädten, Speier, Borms, Sall in Schwaben. Beilbronn u. a. beigetreten. Ihr gegenüber aber ftanben bereits feit bem 10. Juli 1609 ber Bergog Maximilian von Baiern, ber Erzherzog Leopold von Defterreich, bie Bifchofe von Burgburg, Augeburg, Regensburg, Salzburg und Konstanz nebst mehren schwäbifden Reichspralaten unter bem Ramen ber Liga in einem Gegenbundnif ba, an welches fich balb nachher auch die brei geistlichen Rurfürsten und mehre andere tatholifchen Stande anschloffen. Der 3med biefes Bunbes war Aufrechthaltung des Friedens und ber Reichs= ordnung gegen bie Unternehmungen ber Union, und Schut ber katholischen Rirche und ber ihr zugewandten Stände. An feiner Spige ftand als Saupt und Urheber ber genannte Bergog von Baiern, ber feine Stiftung mit großem Gifer betrieben hatte. Best aber entwickelte auch ber Fürst Christian von Anhalt für bie Sache ber Union eine ungemeine Thatigfeit. Er war es, ber (18. Juli 1609) an ber Spite einer Gefandtichaft ber Unirten an ben Raifer Rudolf zu Prag ben Bortrag über bie Befchwerben bes Bundes hielt 24) und in einer Privataubieng, bie ihm ber Raifer geftattete, mit folder Scharfe und fo einbringendem Ernfte fprach, bag biefen für ben Augenblick bie Furcht übermannte. Best ichien es auch an ber Beit ju fein, ben Konig Beinrich von Frankreich ju thatiger Bulfe fur bie Union aufzurufen, und Rurft Chriftian mar es wieber, ber theils in Bunbesangelegenheiten, theils in der julichichen Erbichafts= fache im December 1609 nach Paris eilte. Er fand ben Grafen Dohna bort noch anwesend, wurde vom Ronig aufe freundlichfte empfangen, erhielt auch fofort von ihm

oftmals Gelegenheit, am Sofe ben außerorbentlichen Glang und die verschwenderische Pracht zu bewundern, womit fich ber Ronig fo gern umgab, befonders auch wenn er öffentlich vor bem Bolt erschien. Er befchreibt unter andern einen glangenben Gingug, ben ber Ronig nach einer Abwesenheit von einigen Monaten in Paris hielt. Nur einige Buge baraus mögen genügen. Ronig fag auf einem weißen Roff, ber Sattel von fcmargem Sammet mit reicher Stickerei von Silber, bekleibet mit einem weißen Wamms, bie Beinkleiber von fcmargem Sammet mit filberner Stiderei nieblich verziert, auf bem But eine glanzend weiße Feber. 3hm gur Linken ber Bergog von Sully ju Fuß, ben But in ber Sand, während ber König lange mit ihm fprach. Rach ihnen zwanzig Prinzen und Herzoge und eine große Schar von Grafen und Cbelleuten, alle ftattlich ausgeruftet und prachtvoll gefchmudt, ihre Rleibung glanzend von Golb und Silber, bas Gefchirr ihrer Roffe, ihre Reberbufche und Scharpen fo reich wie möglich. Die Bahl ber Ebelleute konnte wol 5-600 fein, fammtlich aufs prächtigfte geruftet; bann eine ungahlige Boltomaffe, Die ben Ronig mit Jubel empfing, aber Alles dies fo "pelemele" unter= und burcheinander, bag es zwei Stunben währte, bis ber Konig vom Thore St. - Antoine an bis nach bem Louvre fam.

Bährend Dohna's Abwesenheit hatte sich in Deutschland ber Stand der Dinge bedeutend verändert. Der Union waren nun auch der Rurfürst von Brandenburg, der Landgraf Moris von Hessen, die Fürsten von Anhalt, der Graf von Dettingen, die drei "ausschreibenden Städte" Strasburg, Nürnberg und Ulm, nehst mehren

fleineren Reichsftabten, Speier, Borms, Sall in Schwaben, Beilbronn u. a. beigetreten. 3hr gegenüber aber ftanden bereits feit bem 10. Juli 1609 ber Bergog Maximilian von Baiern, ber Erzberzog Leopold von Defterreich, die Bifchofe von Burzburg, Augsburg, Regensburg, Salzburg und Konftang nebft mehren ichmäbifchen Reichspralaten unter bem Ramen ber Liga in einem Gegenbundniß ba, an welches fich balb nachher auch die brei geistlichen Rurfürften und mehre andere tatholischen Stande anschlossen. Der 3med biefes Bunbes war Aufrechthaltung des Friedens und ber Reichsordnung gegen bie Unternehmungen ber Union, und Schut ber fatholischen Rirche und ber ihr zugewandten Stände. An feiner Spipe ftand als Haupt und Urheber ber genannte Bergog von Baiern, ber feine Stiftung mit großem Gifer betrieben hatte. Best aber entwidelte auch ber Kurft Christian von Anhalt fur bie Sache ber Union eine ungemeine Thatigkeit. Er war es, ber (18. Juli 1609) an ber Spipe einer Gefanbtichaft ber Unirten an ben Kaiser Rudolf zu Prag ben Bortrag über bie Beschwerben bes Bundes hielt 24) und in einer Privataudieng, die ihm ber Raifer geffattete, mit folcher Scharfe und fo eindringenbem Ernfte fprach, bag biefen für ben Augenblick bie Furcht übermannte. Best ichien es auch an ber Beit gu fein, ben König Beinrich von Frankreich zu thatiger Sulfe fur die Union aufzurufen, und Rurft Chriftian mar es wieder, ber theils in Bunbesangelegenheiten, theils in ber julichichen Erbichaftsfache im December 1609 nach Paris eilte. Er fand ben Grafen Dohna bort noch anwefend, wurde vom Ronig aufs freundlichste empfangen, erhielt auch fofort von ihm

66 Sof . u. Gefandtichaftsleben bes Grafen Chriftoph v. Dobna.

die Zusage einer fräftigen Unterftügung und tehrte barauf in Gile in tiefer Binterzeit über Bruffel nach Deutschland zurud, mit ihm auch Graf Dohna, ber am 1. Januar 1610 in heibelberg anlangte.

## IV.

Bierte Gefandtschaftsreise nach Paris. — Funfte Gesandtschaftsreise nach dem Saag und nach Paris. — 1610—16.

3m Januar 1610 traten bie Bundesverwandten ber Union zu einem Berathungstag in ber Bunbesftabt Sall in Schwaben zusammen. Er mar zahlreich von Fürsten und Gefanbten besucht; außer ben ältern Bunbesgliebern mar auch ber Rurfürft von Branbenburg erschienen. Den Fürsten von Anhalt hatte bahin Graf Dohna begleitet. Die Berathung galt qunachft ber julichichen Erbichaftsfache ber poffibirenben Fürsten, benn fo biegen jest Rur-Branbenburg und Pfalz-Neuburg. Da man bie Runde erhielt, bag ein frangofischer Gefandter, Johann von Thumery, herr von Boiffife im Anguge fei, ber bie Gefanbtichaft bes Fürften von Anhalt erwiebern folle, fo betam Graf Dohna ben Auftrag, nebst einigen anbern Rathen entgegenzuziehen, ihn ehrenvoll ju empfangen und in feine Bohnung ju Rachbem man zuvörberft über bie vom Raifer bem Fürften von Anhalt in ber ermähnten Audienz gegebenen, aber unerfüllt gebliebenen Bufagen Bericht erftattet, murbe beschloffen, man wolle fich im julichschen Erbichaftsftreit, unbeschabet ber Rechte ber Dratenbenten,

ber evangelischen Intereffenten gegen jede ungerechte Gewalt mit aller Rraft annehmen, bie Union gur Bermehrung ihrer Macht wo möglich über ben gangen Norben Deutschlands verbreiten und zugleich auch mit ben Evangelifchen in Defterreich, Bohmen, Mahren, Schlefien, felbst auch mit benen in England, Danemart, Solland, Benedig und ber Schweig in nahere Berbindung treten. In Betreff ber julichschen Sache verfprach ber Konig von Frankreich feinen Beiftand, um bie Freiheit Deutschlands gegen bie Raifermacht zu fichern, ben Fürften, benen bie Erbfolge in ben julichschen Landen Buftebe, ben Befis berfelben erhalten zu helfen. Man tam am' 11. Februar 1610 mit bem Gefandten überein, bag biefen Fürften sowol die Union als ber König mit 4000 Mann zu Fuß und 1200 Reitern zu Sulfe tommen follten. ju beren Ankunft verpflichteten fich ber Rurfürft von Branbenburg und ber Pfalzgraf von Neuburg, bie bamals fcon in ihrem Solbe ftehenben Truppen 5000 zu Fuß und 1300 Reiter zu unterhalten.

Graf Dohna erhielt sofort von den versammelten Unionsfürsten den Auftrag, als Unionsgesandter nach Paris zu gehen, theils um dem Könige für sein bereitwilliges Erbieten "zur Erhaltung der deutschen Libertät als fürnehmlich zur Manutenirung der interessiten Fürsten in ihrer Possession" zu danken und ihn gleicher Willfährigkeit von Seiten der Union zu versichern, theils ihm auch über die mit seinem Gesandten gepsogenen Bundesverhandlungen und gefaßten Beschlüsse Bericht zu erstatten und ihn um seine Genehmigung und Bestätigung zu bitten. Auch sollte er ihm vorstellen, daß die Ratissication sowol als auch die Hülfsleistung in großer Sile

nöthig sei, weil die Gegenpartei bereits stark rüste, weshalb ber König zu bitten sei, seine zwei in den Niederlanden stehenden Regimenter unter dem Herrn von Chatillon nach den jülichschen Landen ziehen zu lassen und seine dem Dienst der interessirten Fürsten zu unterstellen. Endlich sollte er den König um seine Genehmigung ersuchen, daß "zur Verhütung vieler Inconvenienzen, die unter unterschiedlichen Generalen im Felde leicht eintreten", der oberste Feldherrnbesehl und das Directorium über das gesammte, also auch über das königliche Kriegsvolk dem Fürsten von Anhalt übertragen werden könne.

Nach einer höchst beschwerlichen Reise bei strenger Ralte, febr ericopft und faft ertrantt tam Graf Dohna in ber Mitte Februars in Paris an. Bon Serrn von Villeroi beim König angemelbet, erhielt er fogleich Aubieng. "Ich ging", fo berichtet er felbft, "ftrack jum Konige; er war in ber Königin Cabinet und ftand bei ihr am Fenfter; als ich hereintrat, hatte ich bie Ehre, bag er mich mit Affection umarmte; bann fprach er jur Ronigin: Madame, le voila, le prendriez vous bien pour un Allemand? Darauf hörte er mein Anbringen gant gnäbig an und als ich bat, mich in vier ober funf Sagen abaufertigen, antwortete er: 3ch will Guch in brei Tagen Befcheid geben; die übrigen konnt Ihr in Gurer Luft zubringen. Das Gefprach gab bann, bag man von bem Buftand ber julichschen Lande ju reben tam. Da fragte Ihre Majestät: Was ba vorsiele? Ich erzählte von ber Belagerung bes Schloffes Brebenbend. 25) Als ber Ronig burch bas Fenfter fah, baf es schneite und bofes Wetter war, antwortete er: Das ift wohl ein ichon Better

jur Belagerung. Sobann fragte er nach bem Markgrafen von Anspach und fügte hinzu: Der Gefandte hätte ber Fürsten gute Affection gegen Ihre königl. Majestät sehr gerühmt. hierauf befahl er mir ins Logement zu gehen."

Dohna benutte die wenigen Tage zu Besuchen bei den königlichen Räthen, um ihre Ansichten über die betreffenden Berhältnisse näher auszusorschen. Alle aber verhielten sich sehr schweigsam oder gaben nur allgemeine Antworten; so der Kanzler, Jeannin und Villeroi. Selbst Sully hielt mit seiner Meinung zurück. "Der König werde Wort halten und er werde helsen, daß Alles gut gehe", war kast Alles, was er sagte.

Run war mahrend bes letten Aufenthalts Dohna's in Paris folgendes Ereignig vorgefallen. Der Pring Beinrich II. von Conde hatte fich mit dem ausgezeichnet fconen Fraulein von Montmorency, einer Tochter bes Connetable Beinrich von Montmorency, vermählt. war ein Neffe bes Königs, benn Beinrich's IV. Bater und bes Pringen Grofvater (Lubwig von Bourbon, Pring von Conde') waren Bruber. Der Pring fand indeß in der heftigen Neigung bes Königs zu feiner iungen Gemahlin und in bem beleibigenben Benehmen bes Königs gegen ihn hinreichend Urfache, fich mit feiner Gemahlin auf feine Guter in ber Picardie zu begeben. Der König folgte diefer nach und fuchte fich ihr verfleibet zu nähern. Der Pring aber, davon unterrichtet entfloh heimlich, worüber Beinrich fich fo entruftete, baß er ben Flüchtlingen einen Reiterhaufen nachfanbte, um fie aufgreifen zu laffen. Allein es war zu fpat; fie waren bereits nicht ohne viele Befchwerben bei ftrenger

Ralte in ben Riederlanden angetommen, wo fie in Bruffel eine ehrenvolle Aufnahme und fpanischen Schut fanden.

Der Ronig hatte fich in feinem Born auch jest noch nicht beruhigt, benn als Graf Dohna nach brei Tagen gur Audieng befchieden wurde, brachte jener fogleich bas Gefprach auf bas erwähnte Ereigniß. "Ich hatte", ergablt Dobna in feinem Tagebuch, "eine gnabige Aubienz beim Ronig, indem er mich gang allein ins Cabinet kommen ließ, wo er eine gute Beit mit mir auf und abging und sonderlich bes Pringen Conde ermähnte, baf er mit feiner Gemahlin entwichen fei. Er entruftete fich fehr heftig über ihn, nannte ihn einen Undankbaren und befahl mir: ich follte in Deutschland ihm nacheilen und etwa 20 Reiter ju mir nehmen, ihn zu ergreifen. Dann gebachte er auch unferer Sandlung zu Sall, ließ fich biefelbe aber nicht gefallen, beshalb weil gu viel Conbitionen und zu viel si barin maren. Er fagte: "Il y a trop de si. Il n'y a que les fols, qui s'y fient. Toutefois j'ai tout ratifié, pour agreer à ses Maitres." Darauf ließ mir ber König burch Dr. be Billeroi fagen: Ihre Majeftat wolle mir eine Berehrung ober Recompeng thun fur meine Reife; allein ich wollte folche nicht annehmen und bedankte mich." Am 24. Rebruar hatte ber Graf eine Abschiedsaubieng; ber Konig brachte bas Gefprach wieber auf ben Pringen von Conbe und ichlof mit ben Worten: "Dans deux ou trois mois je ferai que mes ennemis se repentiront du tort qu'ils me font d'avoir debauché le Prince de Condé."

Dohna kehrte nach Seibelberg zurud. In Wimpfen, wo er balb nachher mit bem Fürsten von Anhalt zufammentraf, machte er ihm ausführliche Mittheilung über feine Unterhaltung mit dem Konig. Da der Fürft baraus erfah, bag Beinrich weit mehr Intereffe fur bie poffidirenben Fürsten, namentlich für Rurbrandenburg in bem julichschen Erbstreit als für die Sache ber Union gezeigt und feine Meuferungen über bie Unioneverhandlungen zu Sall feine Unzufriedenheit flar an ben Tag gelegt hatten, fo entschloß er fich fchnell zu einer Reife nach Paris, um ben Konig über bie Bebeutung und bie Stellung ber Union aufzuklaren und ihn noch mehr für fie ju gewinnen. Er durfte bies um fo mehr hoffen, ba ber König zu Dohna in ber Aubienz geaußert hatte: "Pour Mr. le Prince d'Anhalt il est tout à nous. ne lui fierois pas tant seulement mon secours, mais toutes les troupes que je ferois." In Paris angelangt, wurde er ausgezeichnet wohlwollend empfangen. Konia ließ ihm nicht nur einige prachtvolle Gemächer im Louve einraumen, fonbern erwies ihm auch fonft noch alle mögliche Aufmertfamkeit und vielfache Ehrenbezeugungen. Unter Anderm zeigte er felbft ihm im Louvre bas Gemach, wo er in ber Bartholomausnacht unter fünf in Blut ichwimmenben Leichen fich verborgen gehalten. 26) Der Rurft mar mahricheinlich auch noch an bem Tage (14. Mai) in Paris, an welchem Beinrich auf offener Strafe bem Morbmeffer Ravaillac's erlag. Am andern Tage scheint er die Stadt verlaffen zu haben.

Söchst wahrscheinlich brachte er bie erste Nachricht von bem Königenwrd nach Deutschland. Gewiß ist, daß ber französische Gefandte Herr von Boissife sie im Auftrage bes Fürsten burch ben Grafen Dohna zuerst erfuhr. Sie machte auf die Unirten, welche immer noch große Hoffmung auf Heinrich's Hulfe gebaut, einen gewaltig

erschütternden Gindruck. Dohna erhielt alebald von ben possibirenben und einigen andern unirten Fürsten ben Auftrag, nach Paris zu geben, um ber Ronigin Regentin Maria von Medici megen bes Tobes ihres Gemahls au condoliren und augleich in Betreff ber von Frantreich ben Unione - und possibirenben Fürsten zu leiftenben Sulfe neue Unterhandlungen anzufnupfen. Laut feiner Instruction mußte er sich zuerft nach bem Saag begeben, um bort bem Prinzen Moris von Dranien Mittheilungen über bie Stellung und Starte ber Rriegemacht ber Liga, über ihre fortgefesten bebeutenben Ruftungen, über bie feit bem Tobe bes Königs Beinrich noch ungleich ernftlicher brobenden Gefahren, sowie auch über bie unter folden Umftanben bei weitem noch nicht gureichenden Rriegsfräfte ber Union zu machen und ihn fowol als auch die Generalstaaten zugleich aufs bringenbste zu bitten, in möglichfter Gile bas bewilligte Bulfevolt nach Kanten ober Berg ins Felb ju fchiden, um ben Wegnern nicht länger Zeit zur Ruftung zu laffen. Dohna vollführte biefen Auftrag und eilte bann über Bliffingen und Boulogne nach Paris. hier erhielt er ichon am 6. Juni eine Audieng bei der Konigin. In Betreff feiner abgestatteten Condoleng bemerkt er: "Die Bahrheit gu fagen, fo habe ich außerlich teine große Betrübnif an ihr feben konnen, obwol ihr herr ber Konig kaum brei Bochen tobt gemefen. Man gab vor, fie habe befürchtet, man murbe fie verstoßen und die von Conbe ober eine andere nehmen."

Dohna hatte in seiner Instruction ben Auftrag, bie Königin und ben jungen König zunächst an die unter bem verstorbenen König zu hall aufgerichteten und be-

reits auch bestätigten Bertrage, sowie an-bie megen ber Bulfleiftung gegebenen Berfprechungen ju erinnern, um ihre schleunige Ausführung zu bitten und fie namentlich au ersuchen, die in Solland liegenden frangofischen Regimenter entweder fogleich mit ober both balb nach bem Rriegsvolf ber Generalftaaten nach Duffelborf giehen gu laffen. Er fant es jedoch gerathen, fich in biefer Angelegenheit auch an ben Connetable von Montmorency, bie herzoge von Epernon, von Guife und Mayenne zu menben, beren Ginfluß von Gewicht mar. Die Ronigin ficherte bem Grafen bie Bulfeleiftung ohne weiteres au, fügte feboch hinzu: man konne fich über bie Bahl des Anführers ber Sulfstruppen noch nicht vereinigen. Ihre Auffoberung: et moge felbst einen von ben in Borfdlag gebrachten Berren, ber ben beutschen Fürften genehm fein werbe, auswählen, lehnte er mit fluger Borficht ab und stellte bie Wahl ber Königin anheim, indem er versicherte: Die Fürsten wurden mit jeder von ber Ronigin getroffenen Bahl vollkommen gufrieben fein. Sie mahlte hierauf ben alten Marschall be la Chatre, ber auch fofort bie Sulfstruppen jum Auszuge ruffete.

Bon allen Seiten her durch die Herzoge von Sully, von Bouillon, von Guise, Nevers, Villeroi, auch von de Thou, den er oft besuchte, mit den festesten Zusicherungen der kräftigsten Unterstützung der Union erfreut, kehrte Dohna nach Deutschland zuruck. Die possibirenden Fürsten waren mit dem Erfolg seiner Sendung außerordentlich zufrieden. Sie hatten einen solchen unter den obwaltenden Umständen kaum noch erwartet. Der freigebige Pfalzgraf von Neudurg, der kein Berdienst unbelohnt ließ, beehrte den Grasen zum Zeichen seines historisches Raschenbuch. Oritte &. IV.

Wohlwollens mit ber Auszeichnung einer Medaille auf den Hut. Die Hoffnungen der Fürsten wurden noch mehr befestigt, als es in einem Schreiben aus Paris vom 15. Juni hieß: "Die königliche Hülfe soll binnen vier oder fünf Tagen aufbrechen und ist in Allem 15,500 Mann stark, darunter 2000 zu Noß. Mons. le Marschall la Chatre ist Commandator. Es sollen auch sonst sehr viele Vornehme von Abel und Herren auf ihre eigenen Kosten mit fortziehen und wird das schönste und beste Volk aus der ganzen Armada ausgelesen. Der papistische Nuntius hätte solches gern verhindert, sodaß die Hülfe gar keinen Fortgang hätze nehmen sollen. Er hat aber nichts bewirken können und ist darüber sehr übel zusrieden."

Graf Dohna ward bald barauf, mahrend man jum Rriege ruftete, nach Koln gefandt, um bei ber Stadt eine Gelbanleihe aufzunehmen. Er erfreute fich zwar auf bem bortigen Rathhaufe einer fehr ehrenvollen Aufnahme; man entließ ihn bann aber mit einer höflichen Entschulbigung, bağ es nicht möglich fei, fein Gefuch zu erfüllen. Che aber noch die frangofische Bulfe herankam, brach amischen ben beiben possibirenden Fürsten ein Imiespalt aus, ber von ben verberblichften Folgen hatte fein tonnen. Es tam amifchen ihnen fo weit, baf fie fich gum Duell Der Fürst von Anhalt trat alsbald als Bermittler bazwischen, indem er noch um Mitternacht ben Grafen Dohna zum Pfalzgrafen ichidte, um ihn burch Borftellungen zu beruhigen. Am folgenden Morgen begab fich auch ber gurft felbft mit bem frangofischen Gefandten ju ihm. Der Lettere brohte mit bem nachbrudlichften Ernft; wenn fie fich beibe nicht fofort verfohnten,

werbe er zu bewirken wissen, daß die bereits auf dem Heranzuge begriffene Kriegshülfe wieder zurückiehe, und dann auch er selbst sogleich seine Rückreise antreten. Er war so kühn hinzuzusügen: "J'ai vu plusieurs princes; mais j'en ai vu de plus sages que vous." Die ernste Drohung hatte den Erfolg, daß beide Fürsten sich wieder versöhnten. <sup>27</sup>)

Mittlerweile hatten fich die Rriegsfräfte der Union' ansehnlich verftartt. Nicht blos ber fühne Parteiganger Graf Ernft von Mansfelb hatte fich ihr angeschloffen, sondern auch ber Pring Moris von Dranien war theils icon früher burch Chriftoph von Dohna, theils burch feinen in ben Saag gefandten Bruber Abraham gur Beihulfe gewonnen. Der Rrieg hatte auch bereite im Fruhling begonnen. Nachbem bie Martgrafen von Ansbach und von Baden und der Rurfürst von ber Pfalz die geiftlichen Fürstenthumer Bamberg, Burgburg, Speier, Maing und Worms überzogen, hatten fie fich ins Bisthum Strasburg geworfen. Auch ber gange Elfag mar bereits in der Gewalt ber Union. Nun jog gegen Ende Juli auch ber Pring von Dranien mit einer ansehnlichen Streitmacht heran, bebeutenber als man fie erwartet hatte. Es galt jest, bas julichfche Gebiet von feindlichen Truppen zu faubern, namentlich die befestigte Stadt ' Julich zu gewinnen, welche ber Feind befest hielt. Rachbem fich ber Pring Moris am 28. Juli mit bem Kurften von Anhalt vereinigt, marfen sich beibe, in Abmefenheit bes Erzherzogs Leopold, ber nach Prag gegangen war, in Berbindung mit ben brandenburgifchen und neuburgischen Truppen vor die Stadt. Im Lager befanden fich auch die beiden Grafen Dohna. Bevor man indes

einen ernsten Angriff magte, erwartete man die bereits angemelbete Anfunft bes frangofischen Sulfevolts. "Als nun", fo ergahlt Graf Chriftoph als Augenzeuge, "ber Marschall be la Chatre mit 8000 zu Rug und 2000 ju Pferd 28) angezogen fam, hatten wir vier fleine Relbgeschüte auf einer Bobe aufgestellt, fie bamit zu empfangen. Als biefe aber losgebrannt murben, mußten bie Franzofen als neue Kriegsleute nicht, mas bas zu bedeuten habe, und fielen auf die Anie, damit die Rugeln über fie meggeben follten, weil fie meinten, es mare bes Reindes Gefdus. Sie wurden barüber fehr ausgelacht; boch wollten wir fie nicht beschämen, sondern wir halfen es vertuschen, fo gut wir tonnten. Gin Frangofe, ber neben mir hielt, schalt ichanblich auf feine eigene Nation. Bare es uns Deutschen wiberfahren, fo murbe man uns gräulich verachtet und übel nachgerebet haben."

In brei Heerlagern standen vor Zülich Deutsche unter dem Befehl Christian's von Anhalt, Engländer unter dem Obersten Cecil, Holländer unter dem Prinzen von Dranien und Franzosen unter dem Marschall de la Chatre. Ungeachtet dieser starken Streitsmacht aber dauerte die Belagerung länger, als man erwartet hatte, denn die Besahung, hinreichend mit Munition und Proviant versehen, vertheidigte sich mit rühmlichster Tapferkeit und brachte den Belagerern vielen Berlust. Auch die Gebrüder Dohna waren, wie wir aus einer genauen Beschreibung der Belagerung ersehen, mehrmals in Lebensgefahr. Als am 10. August Fürst Christian, begleitet vom Grafen Abraham, ins Zelt des Prinzen von Oranien reiten wollte, schlug zwischen beiden

eine aus der Stadt geschossene Stücklugel mit solcher Gewalt in die Erde, daß beide mit Staub bedeckt wurden. Am nämlichen Tage Nachmittags ritt Graf Abraham unmittelbar hinter dem Fürsten, als eine Rugel dem Oberst-Wachtmeister Sednisky das Bein zerschmetterte und dem Fürsten das Pferd unter dem Leibe tödttete. Erst nachdem endlich in der Stadt auch Mangel an Munition eintrat, ergab sie sich am 10. September 1610 und der Krieg ruhte nun in diesen Landen.

Rurze Zeit barauf (19. September) ftarb zu Beibelberg der Rurfurft Friedrich IV. von ber Pfalz eines fruhzeitigen Todes, für bie Union ein großer Berluft. Ihm folgte in ber Regierung fein erft vierzehnjähriger Sohn Friedrich V., ber fich bamale im Saufe bes Bergoge von Bouillon ju Seban befand, mo er erzogen murbe. Balb barauf trat zwischen ben Rriegsparteien Baffenstillstand ein, theils megen bes auf beiben Seiten herrschenben Gelbmangels, theils auch weil zwischen bem zum Vormund bes minderjährigen Rurfürsten Friedrich bestellten Bergog Johann von Zweibruden und bem Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Zweibruden, ber fich als alterer Bermandter jur Bormunbichaft mehr berechtigt glaubte, Streit entftand. 26) Graf Dohna murbe mahrendbeg mehrmals mit Gefandtichaften ber Union beauftragt, einmal nach Stuttgart jum Bergog von Burtemberg, bann auch auf einen Unionstag zu Umftadt, wo auch ber Bergog von Bouillon, von der Ronigin von Franfreich gefandt, erschien, theils um die Gefinnungen ber einzelnen Unionsglieder naber auszuforschen, theils um mit ihnen weitere Plane zu berathen. Dohna hatte besonders im Auftrage bes Fürften von Anhalt mehrfache Berhandlungen mit bem Landgra78 Sof = u. Gefandtichaftsleben bes Grafen Christoph v. Dohna.

fen von heffen, die er zu beiber Fürsten vollkommenster Bufriebenheit ausführte.

Im Anfange 1611 begleitete ber Graf ben Fürsten von Anhalt nach Berlin, wo sich damals in einer wichtigen Unionssache viele Fürsten versammelt hatten. Kaum bort angelangt, ließ ihn ber Kurfürst Johann Sigismund zu sich einladen und machte ihm den Borschlag, eine Gesandtschaft in seinen Angelegenheiten an den Kaiser Rudolf II. nach Prag zu übernehmen. Der Graf erklärte sich bereit, bat jedoch: der Kurfürst möge zuvor wegen seines Dienstverhältnisses den Fürsten von Anhalt befragen. Dies geschah auch; allein der Fürst lehnte den Auftrag auf eine geschickte Weise ab, aus welchem Grunde konnte Dohna nicht ersahren.

## V.

Fürstentag zu Rurnberg. — Sechste Gesandtschaftsreise nach Paris. — Gesandtschaft an den brandenburger Sof. — Die junge Kurfürstin Elisabeth von der Pfalz. — 1611—13.

Graf Dohna trat hierauf eine Reise nach Preußen zum Besuch seiner Berwandten und Freunde an. Allein wenn er, wie er sagt, sich auch freute, in der Rahe von Königsberg wieder einmal die Nachtigall schlagen zu hören, so ekelten ihn besto mehr die Berhehungen und widerwärtigen Jänkereien an, die damals unter dem Abel in Preußen im Schwange waren, weil eine Anzahl adliger Hauptleute und Landräthe nicht dulben wollten, daß den Baronen und benen vom s. g. herren-

hof - u. Gefandtichaftsleben bes Grafen Chriftoph v. Dohna. 79

stande in manchen Dingen ein gewisser Borrang eingeraumt werbe.

Im August (1611) kehrte Dohna nach Beidelberg jurud. Dhne bort lange ju verweilen, begleitete er ben Fürsten von Anhalt nach Nürnberg, wohin Raifer Rubolf im October einen Rurfürstentag ausgeschrieben hatte, theils zur Verhandlung über bie zwischen ihm und dem König Matthias von Böhmen obwaltenben Streitigkeiten und über die furpfälgische Bormundschaftsfache, theils gur Bernehmung und Befeitigung von Rlagen, Befchmerden und Forderungen, welche die Fürsten dem Raifer und biefer bagegen jenen vorlegen zu muffen glaubten. 30) Dohna scheint bei diefen Angelegenheiten burch keine Befchafte weiter betheiligt gemefen zu fein. Allein es war für ihn nicht blos von großem Intereffe, die bebeutenbe Bahl von Fürsten, Bifchofen, Staatsmannern und Gefandten aus allen Theilen Deutschlands tennen ju lernen und mit vielen auch eine nahere Bekanntichaft anzufnupfen, fonbern, ein genauer Beobachter bes Soflebens, that er auch manchen Blick in die damaligen Fürstensitten. Er zeichnet sich jeben Tag auf, mas er davon gefehen und gehört. Er bemerkt es, wie ber Rurfürft von Sachfen bie Fürften verschieben behandelt: bei einer Ginladung ju feiner Mittagetafel fei biefer bei ber Ankunft bes Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm nicht aus feinem Zimmer gegangen und habe ihn nur von zwei Ebelleuten empfangen laffen; hingegen dem Abminiftrator Pfalzgraf Philipp Ludwig fei er aus ber Thure heraus bis auf bie Gaffe entgegengeeilt. Er zeichnet cs auf, bag bie Stadt Nurnberg wie andere Fürften fo auch ben von Anhalt mit vier Bober Fifchen, zwei

Bagen mit Safer und einem Bagen mit fugem und rheinischem Wein beschenkt habe. Aber er vergift auch nicht zu bemerten, wie bie Fürften ben ebeln Saft genoffen haben: "bei einem Frühmahle im Saufe bes Pfalzgrafen find fie alle toll und voll gemefen; fie haben nit getrunten fondern nur gefoffen." An einem andern Tag bei einem Mittagsmahl beim Aurfürsten von Mainz, wobei auch gewaltig getrunken murbe, beschwerte fich ber Erzbischof von Roln über feine Schwachheit und fein Alter, Die es nicht mehr ertragen wollten. Da entgegnete ihm aber ber von Maing mit Stichelmorten: "D biefes Trinten geht noch wohl bin, fann Guern Liebben nicht ichaben; aber die Schlaftrunte, Die Schlaftrunte, Die man bisweilen thut, die machen schwach und matt. hat ber Rolner gelacht." Allein es blieb nicht immer bei folden Scherken. Baren die hohen Berren voll Bein, fo tam es auch oft zu ärgerlichen Streithandeln. 31) Co tam es bei einem Mittagemahle jum Streit über bie kurpfälzische Abministration, indem sich ber Pfalzgraf Bolfgang Wilhelm barüber beschwerte, bag Sachsen bem Philipp Ludwig beigestanden habe. Da antwortete ber Rurfürft: es mare ohne ihn fo weit gekommen; nun fei es nicht zu andern. Darauf jener: aber es muffe anders Der Rurfürst wieber: es mußte ein ichlechter Doctor fein, ber bie Sache nicht verzögern konnte, bis ber junge Kurfürst seine Jahre erreicht habe; interea ift Philipp ale Abministrator in ber Poffession. Und ich, fagt ber Pfalgraf, bin in ber Poffession von Zulich! Dem entgegnet ber Rurfurft: Bas? Co einen Pfalggrafen tann ein Rurfürst von Sachsen boch wol auch noch herausbringen. Der Streit murbe noch heftiger

hof- u. Gefandtichaftsleben des Grafen Chriftoph v. Dohna. 81

geworden fein, wenn ihn nicht der Mainzer geftillt hatte.

In Nürnberg übernahm Graf Dohna in Aufträgen bes Kurften von Anhalt eine abermalige Gefandtichaft nach Paris. Gie betrafen bie Foberungen an bie fran- . gösische Rrone megen ber ichon früher ermahnten, noch immer nicht entrichteten Rriegsgelber. Er fand, bort angelangt, in ben ftaatlichen Berhaltniffen faft Alles veranbert. Der Rriegsplan bes verftorbenen Ronigs gur Demuthigung bes habeburgifchen Saufes war langft aufgegeben. Man hatte bie lette Beihülfe ben Erben ber julich = fleveschen Lander nur beshalb geleiftet, weil fich Beinrich IV. einmal bagu verpflichtet, weil es bie Ehre Frankreichs erfodert und die Nichterfüllung Schwäche verrathen hatte. Sully ftand auch nicht mehr an ber Spite ber Bermaltung. Bon feinen Feinden am Sofe gebrängt, hatte er ichon feit Anfang bes Sahres 1611 feinem Amte eines Dberintendanten bes Finanzwefens entfagt. Die Leitung ber Kinangverwaltung mar jest in ben Sanden bes Prafibenten Zeannin, bem als Directoren ber Prafident be Thou und ber Marquis be Chateauneuf gur Seite ftanben. Mit ihnen hatte auch Graf Dohna in feinen Aufträgen bie Berhandlungen gu führen und es gludte ihm ichon im Anfang bes Sahres 1612 barin fo weit vorzuschreiten, daß in Betreff der Abzahlungen ein Abkommen auf feche Sahre zu Stande fam.

Es herrichte bamals während Dohna's Anwesenheit in Paris eine aufgeregte Stimmung. Das Tagesgespräch war lange Zeit der heftige Streit der Sorbonne mit den Zesuiten, an dem auch unser Graf das lebendigste Interesse nahm. "Schon im Jahre 1611", heißt es in

einem feiner Berichte aus Paris, "haben bie Jefuiten beim Parlament angehalten, daß fie bei ber Universität gu Paris möchten einverleibt werben. Da hat man ihnen aufgegeben, fie follten ichriftlich bezeugen, baß fie mit ber Universität und Sorbonne einerlei Lehre in folgenden Puntten führten: bag die Concilien mehr feien als ber Dapft und über bem Papft; bag ber Papft in weltlichen Sachen feine Gewalt habe; daß ihm nicht zugelaffen fei, die Ronige von Frankreich ju ercommuniciren, auch nicht die Unterthanen ihres Gibes zu entbinden. Bei biefen Berhandlungen haben fich bamals auch ber Pring von Conde und zwei Bifchofe betheiligt. (im Anfang Januar 1612) haben die Doctores ber Sorbonnisten und die Jesuiten drei mal in voller Bersammlung öffentlich wiber einander bisputirt und ber Rector ber Sorbonniften alle brei mal feine Streitfache felbft angezeigt, aber bie Sesuiten nur burch ihren Abvocaten, ber in ben erften Audienzen allein erschien; jedoch bei ber letten Audienz haben die Jefuiten Schande halber in eigener Person erscheinen muffen; gleichwol aber ift ber Pater Cotton, ber Konigin Beichtvater, nicht erfchienen. Gin Doctor ber Gorbonniften hat eine turge, aber bettliche Dration gehalten und ber Jefuiten Lehre, Lift und Ralfdheit mit Grund und Beweis ihrer eigenen Bucher herausgestrichen und sie öffentlich perturbatores reipublicae et justitiae genannt, sobann auch sonderlich fie angeflagt, daß fie ihre beiben letten Konige Beinrich de Balois und Beinrich be Bourbon ums Leben gebracht, und endlich ihre Lehre verdammt. Als ber Doctor feine Dration beschloffen, verhofft jebermann, bie Sesuiten als gelehrte Leute murben flattlich wibersprechen; aber fie maren gang

erschlußt und erstummt, gingen bavon, ohne Antwort zu geben, weshalb bie Buhörer fo verhaft auf fie geworben, bag wenig gefehlt, man hatte fie gar aus bem Paloft verjagt. Endlich hat bas Parlament einhellig ein Urtheil ergeben laffen, welches ber oberfte Prafibent Mr. de Vertun, obwol ein Discipel ber Jesuiten, wider feinen Willen hat aussprechen muffen und lautet alfo: 1) Dag ber Papft ben Concilien unterworfen fein foll; 2) baß er über Raifer, Ronige, Fürften und herren nicht zu commandiren haben foll; 3) daß bie Sefuiten feine Universitäten ober öffentliche Schulen haben follen; 4) baß fie fich ber Juftitia unterwerfen muffen; 5) mas fie für Geheimniffe wider bie Rrone Frankreich burch Berichte ober andere Mittel erfahren, follen fie offenbaren. Diefe Punkte follen bie Jefuiten in brei Monaten von ihrem General aus Frankreich unterschrieben bringen." Bald nachher im Februar melbet ein anberer Bericht aus Paris, bas Parlament habe ben Sefuiten geboten alle Schüler aus Clairmont auszuschaffen, bamit nicht unter bem Schein ber Theologie fich frembes Bolt einmische, welches bem Ronig nach bem Leben stelle, wie mit bem Ronig Beinrich gefchehen fei. Enblich fchreibt Graf Dohna feinem Bruber Dietrich im Marg: "Die Ronigin ift perturbirt, bag bie Sorbonniften und bas Parlament so heftig wider die Zesuiten find. Auch ber Papft ift febr ergurnt. Wenn er's konnte gen Rom bringen, fo murben alle auf bem Scheiterhaufen braten muffen. Run möchte die Königin gern bem Papft und ben Jefuiten ju Willen fein, barf aber wiber bie Gorbonne und bas Parlament nichts vornehmen. Die Bischöfe halten neben bem Carbinal du Peron oft Rath.

wie sie ber Sorbonne begegnen ober sie mit ben Zesuiten wieder vereinigen möchten. Aber bei hofe ift sonst kein Fürst, ber sich unterstünde, zu Gunst ber Zesuiten zu reden, als ber duc de Epernon, ber ist ihrer Aller Patron und hat auch ber Königin remonstrirt, baß man nicht gestatten solle, die Büchlein wiber bes Papstes Macht und die wider die Zesuiten in ber Stadt feil zu tragen und auszurusen."

Dohna verweilte in Paris noch bis zum Juli. Er sprach bort noch ben Grafen Philipp Ludwig von Hanau, der aus England tam, wohin er mit dem Auftrage einer zwischen dem jungen Kurfürsten Friedrich von der Pfalz und der englischen Prinzessin Elisabeth, Tochter des Königs Jakob I. einzuleitenden Vermählung gesandt worden war. Dieser theilte ihm mit, daß besonders der Herzog von Bouillon, damals in London anwesend, sich alle Mühe gebe, die bedeutenden Schwierigkeiten zu beseitigen, die der Heirath noch entgegenständen. 32)

Nach heibelberg kaum zurückgekehrt, erhielt ber Graf vom Fürsten von Anhalt wichtige biplomatische Aufträge an verschiebene vornehme Personen in Böhmen und Mähren. In Brunn, wo er beim Erzherzog Maximilian (bamaligen hochmeister bes Deutschen Ordens) eine sehr freundliche Aufnahme fand, hatte er an diesen im Namen seines Fürsten eine vertrauliche Mittheilung abzustatten. In Prag war seine interessantesste Bekanntschaft der Graf heinrich Matthias von Thurn, schon von den Türkenkriegen her als tapferer Kriegsmann bekannt, ben früher Kaiser Rudolf in Anerkennung seiner Berbienste zum Burggrafen von Karlstein ernannt hatte. Als einer der haupturheber des Majestätsbriefs, zu dessen Defensoren er mit erwählt war, stand er jest in ganz

Böhmen im höchsten Ansehen und bas ganze Bolt hulbigte ihm mit vollem Bertrauen. Auch an ihn hatte Dohna Auftrage vom Kürsten von Anhalt. Von Vraa ging er über Breslau auf turge Beit jum Befuch ber Seinigen nach Preußen. Auf ber Rudfehr nahm er ben Beg über Danzig, wo er gerabe ankam, als ber Rurfürst Johann Sigismund von Brandenburg und ber Fürst Radziwill, die sich einige Tage bort aufhielten, sich bei einem glanzenden Bankett bei einer reichen Frau Schwarzwald befanden. Sobald der Kurfürst des Grafen Antunft erfahren, ließ er ihn zur Tafel laben. Man machte fich babei im Gefprach fehr luftig über eine lacherliche Berordnung des jungft verftorbenen Rurfurften Christian II. von Sachsen, bag alle Junker fortan lange Stiefel tragen follten, wobei ber Rurfürft ergählte: Ein kleiner Cbelmann habe auf ben Befehl geantwortet: 3ch werbe und kann's nicht thun, benn ba ich ein kurzer Rerl bin und feine langen Beine habe, kann ich auch teine langen Stiefel tragen.

In Amberg zu Ende bes Jahres 1612 angekommen, erhielt Dohna bort, wahrscheinlich vom Fürsten von Anhalt den Auftrag zu einer neuen Gesandtschaft in einigen wichtigen Angelegenheiten zuerst nach Wien und dann an den Hof bes Kurfürsten von Brandenburg. Ueber den Zweck seiner Reise nach Wien gibt er uns zwar keinen nähern Aufschluß; es scheint jedoch, daß sie den damals vom Kaiser ausgeschriebenen Reichstag zu Regensburg betraf, auf dem der Kurfürst, wie er erklärt hatte, nicht erscheinen wollte, obgleich ihn der Kaiser "bei Verlust seiner Prätension auf die jülichschen Lande" dahin citirte. Auf seiner Reise durch Böhmen machte er Bekanntschaft

mit Albrecht von Ballenftein (nachmaligen Bergog von Friedland), ber ichon bamale, mit ber reichbegüterten Lucretia Rifeffin von Lanbect vermählt, für einen ber angefehensten Stanbesherren in Böhmen und Mahren galt. Erft im Februar tam Dohna wieder in Preugen an, benn ber Kurfürst von Brandenburg hielt sich damals einige Beit in Königsberg auf. Als Gefandter empfangen und im Auftrage bes Rurfürften von einem turfürftlichen Gebeimen Rath "gar cortesisch" bewillkommt, erhielt er eine Bohnung im Schlof. Dies hatte für ihn die üble Folge, bağ er jeben Abend mit bem Rurfürften, einer Pringeffin Elisabeth Sophie und bem reichen Kurften Radziwill, ber bamale um bie Sand biefer Pringeffin marb, Rarte fpielen mußte, wobei er wenig Glud hatte, weil er vom Spiel wenig verftanb. Ueberall aber horte er Rlagen über die schlechte Landesverwaltung, den traurigen Buftand ber Finangen, die Verwahrlofung ber Aemter burch faule, untaugliche und gewinnsuchtige Beamte und Berwalter und babei bennoch bie Berschwendung und Bergeudung ber Landeseinkunfte am kurfürstlichen Sofe. Man brachte eben bamals in Königsberg eine Romobie auf bie Buhne, "Der ungerechte Saushalter" genannt, worin beffen Beib alle möglichen Mittel häuslicher Bucht und Ordnung anwendet, um ben verschwenderischen Gemahl zur Sparfamkeit zu bekehren. Jebermann beutete bas Stud auf ben anwesenben Rurfürften. Graf Dohna aber betam auch felbst hinreichende Bemeife von ben traurigen Finanzverhaltniffen bes Rurfürften in bie Sanbe. Sein Auftrag ging nämlich babin, ben Rurfürsten theils an ben Reft feines Gelbbeitrags für bie Union, theils auch an eine Summe von 14,000 Thaler zu erinnern,

welche er bem Fürften von Anhalt als Befolbung in bem julichschen Rrieg schulbete. Um nur etwas von biefer Roberung ju erhalten, ließ ber Rurft bem Rurfürften bas Anerbieten machen: er moge ihm nur fofort 4000 Thaler auszahlen laffen, auf die übrigen 10,000 Thaler wolle er bann Bergicht leiften. Allein fo bringend auch ber Fürft feine Gelbbedürfniffe vorftellen ließ und fo unermublich auch Dohna, wie er felbft fagte, "alle Tage follicitirte", fo fonnte er boch feinen Befcheib erhalten ward immer nur vertröftet. Bom furfürftlichen Rangler endlich schlechthin gang abgewiesen, mußte er bem Rurfürsten nach Berlin nachfolgen und wurde auch bort erft nach einiger Zeit von jenem mundlich babin beschieben: "Er möge es beim Fürsten babin richten helfen, daß diese seine magere Abfertigung nicht sinistre aufgenommen werbe. Er, ber Rurfurft, habe gar große Ausgaben, ftede überall in Schulben, habe auch den Ronig von Volen nicht bezahlen konnen, ware noch gar nicht gefaßt, wolle nunmehr erft gute Ordnung und Berfaffung machen und ben Fürsten nicht in biefem allein, sondern in mehrem fünftig contentiren. Er bitte aber, ber Rurft wolle beshalb die Sand nicht abziehen, sondern bei ihm und feinem Saufe, wie bisher löblich gefchehen, umtreten." So trat Dohna unverrichteter Dinge feine Rudtehr an. Er fand ben Kürften von Anhalt, ber immer noch bie alles anregende und bewegende Seele ber Union mar, zu Rotenburg a. b. Tauber, wo bamals die protestantischen Fürsten einen Unionstag hielten, um über ihre Angelegenheiten und ihr Verhalten bei bem Reichstage Beschlüffe zu faffen. Dohna verweilte auf bem Tage bis zu Anfang Mai.

Er fehrte von ba nach Beibelberg gurud, mo man

fcon große Festlichkeiten und Bergnügungen aller Art vorbereitete. Der junge Rurfürst Friedrich V. von ber Pfalz befand fich nämlich feit Januar 1613 in England, wo er sich mit ber liebenswürdigen, nicht minder burch hohe Bilbung, ale burch Schonheit ausgezeichneten, bamale erft fiebzehnjährigen Pringeffin Glifabeth, bee Ronige Sakob I. einziger Tochter, im Februar vermählte. Um foniglichen Sofe hatten bei biefer Bermahlung feine befondern Festlichkeiten stattgefunden, weil nicht lange guvor ber Pring von Bales, Beinrich Friedrich, bes Ronigs ältefter Sohn, geftorben mar und ber Sof Trauer trug. Defto glanzenber und festlicher follte ber Empfang ber Kürftin auf beutschem Boben fein. Der junge Rurfürst tehrte früher gurud. Schon Anfangs April traf man zu feiner Aufnahme in Solland und am gangen Rheinstrom große Borbereitungen. Er hielt jeboch erft am 29. Mai feinen Ginzug in Beibelberg. In ben erften Tagen bes Juni landete Glifabeth an ber Rufte bei Sarlem. Ihre Aufnahme in Amsterbam mar außerst glanzend. Alle Schiffe im Rangl bewiesen ihr Chrerbietung. Um Rathhaus begrüßte fie ber Magiftrat auf einer prachtvoll ausgestatteten Tribune, worauf fie burch zwei Triumphbogen unter bem Rlang von Binten und Schalmeien, Trompetenmufit und Glodengeläute in ben festlich geschmudten Prinzenhof fuhr, mahrend von ben Ballen und Mauern bas grobe Geschüt und von ben Bruden und Schiffen bie Geschoffe von 18 Kahnlein Bürger und zwei Fahnlein Rriegsleuten in ben Jubel bes Bolks hineinbonnerten. "Es war fo luftig zu hören, als wenn eine ber allergrößten Bictorien im gangen Lande gewonnen mare." Am andern Tage ergöste fich bie

Fürstin an einem luftigen Bafferturnier, wobei bie Datrofen ihre außerorbentliche Runft im Schwimmen zeigten. Eine ausgefuchte Gemälbesammlung, verbunden mit einer reichen Ausstellung von Sbelfteinen aller Art, stellte ihr bie Meifterwerke ber hollanbischen Schule und anbere ausgezeichnete Runftichage gur Schau. Dann führte man bie Rurftin ins oftinbifche Gemurzhaus, mo ein glangenbes Bankett stattfand. Go oft neue Speifen aufgetragen wurden, verfündigten ber Sitte nach Trompeten ben veranberten Tafelfas. Die Stadt Sarlem hatte ber Fürstin eine Biege nebft einem Rorb mit toftlichen Binbeln, im Werth von 50,000 Gulben verehrt. Die Stadt Amfterbam befchenfte fie mit einem golbenen Beden, angefüllt mit neugemungten golbenen Triumphpfennigen, über 50,000 Gulben an Werth, ohne bie fostbaren Geschenke, die ihr vom Offindischen Saufe und fonft noch gespendet murben.

In gleicher Weise erfreute sich die Fürstin auf ihrer weitern Reise, in Wesel, Duffelborf und überall des sesslichsten Empfanges. Am 3. Juni kam sie, begleitet vom Prinzen Moris von Dranien, Don Antonio di Portugal und vielen andern vornehmen herren bei Köln an, von einer ihr entgegenkommenden Gesandtschaft im Namen des Kurfürsten seierlichst bewillkommt und in dessen Schus und Geleit genommen. Am Tage nach ihrem Einzuge gab ihr der Rath "ein schönes Bankett von Zuckerwerk und vielen andern Lieblichkeiten", wogegen sie den ganzen Rath drei mal zu ihrer Tasel lud. Er beehrte sie hinwieder mit einem goldenen Handbecken, mehren andern kostdaren Geschenken, nehst einem Fuber des besten Weins. Hierauf seste sie ihre Reise nach An-

bernach fort, unter bem Donner des schweren Geschützes und "herrlicher Triumphmusik" von der kölner Ritterschaft und dem gesammten Rath begleitet. In Bonn, von der entgegenkommenden Ritterschaft in die Stadt begleitet, wurde sie vom Erzbischof von Köln, wie nachher in Koblenz von dem von Trier und in Mainz von dem Mainzer seierlich begrüßt und aufs glänzendste bewirthet.

Mittlerweile mar man in Beibelberg mit Borbereitungen aller Art zum festlichen Empfang ber ichonen Fürstin beschäftigt. Man übte Ritterspiele zu Rof in voller Baffenruftung, Turniere ju guß, freie Bettrennen, Tange und andere ahnliche Beluftigungen ein und Graf Dohna nahm an Allem theil. Architekten bauten Triumphbogen, Feuerwerter arbeiteten an allerlei brillanten Runftfeuern zu Baffer und zu Land, Schöngeister fannen möglichst geiftreiche Devisen aus. Um 17. Juni langte endlich bie gefeierte Ronigstochter in ber Rabe von Beibelberg an. Dort jog ihr ber junge Rurfurft, umgeben von zwölf Fürften, einer großen Anzahl Grafen und ebler herren, unter ihnen auch Graf Dohna, mit einer Schar von 2000 Pferben von ber Ritterfchaft und 38 Fähnlein Fugvolt bis jum Stäbtchen Labenburg (amischen Manheim und Beibelberg) entgegen, um bie blubenbe Gemablin feierlich ju empfangen. Gegen Abend hielt die Rurftin an ber Seite ihres Gemahls, mit ihrem englischen Geleite, bem Bergog von Lenor, bem Grafen von Arundel, bem Bicomte von Leslen, bem Grafen pon Barrington und bem General Cecil, unter festlichem Glodengeläute in Beibelberg ihren Gingug, wo fie am Schloß von ber verwitweten Rurfürstin im Rreife vieler Ebelbamen aufs herzlichfte bewilltommt murbe.

einigen Tagen der Ruhe und Erholung von den Beschwerden der Reise begannen die glänzenden Festlichkeiten.

Zeder Tag wechselte mit andern Spielen und Vergnügungen, mit Turnieren, Ringelrennen, Freirennen, Tänzen,
kurzweiligen Mummereien, Feuerwerken und allerlei lustigen Aufzügen. Als unter diesen letztern eines Tags
auch ein sogenannter Jasons-Jug vorüberzog, stüsterte ein
kurfürstlicher Rath dem Grasen Dohna die Worte zu:
"Diese Historie bringt eine böse Vorbedeutung, denn der
Ausgang mit Jason ist eben gar nicht glücklich gewesen."
Und die böse Ahnung ging wirklich in Erfüllung.

So glänzend war ber Empfang ber Königstochter auf beutschem Boben und in ber Refibeng ihres gludlichen Gemahls. Sie felbst ahnete freilich in biefen jubelvollen Tagen noch nicht, welchem Schickfal fie auf biefem Boben entgegengebe und baf fie einft als hulflofer Klüchtling heimatlos Saus und Sof werbe verlaffen Indeß lag bamals ichon auf manches ebeln Mannes Bruft eine bange Beforgniß. Graf Dohna fcrieb in jenen Tagen in fein Tagebuch: "Es famen mit ber Ankunft ber Englander auch viele neue, ungewöhnliche Mufter und Moden zu uns nach Deutschland, barunter sonderlich auch eine Art von kleinen Satteln, bie wie Bauerfättel aussahen. Da fagte zu mir ber alte Colbinger, als mir eines Tags ben Schlogberg ju Beibelberg hinabgingen: Mertt's mohl, biefe Bauerfattel bedeuten, bag wir alle zu Bauern und Bettlern gemacht werben follen. Und fo ift's endlich auch ergangen."

## VI.

Reife nach Italien. — hofleben in heidelberg. — Siebente Gefandtschaftereise nach Paris. — Stellung der Union und der Liga. — Gefandtschaft nach München und Berlin. — 1613 — 16.

Im Berbft 1613 anderte fich auf einige Beit Dobna's bisheriger Wirfungefreis, indem er vom Fürsten von Anhalt ben Auftrag übernahm, beffen alteften Sohn Christian von 14 Jahren auf einer Reife nach Stalien ju begleiten. Er begab fich zuerft mit biefem Pringen auf ben Reichstag nach Regensburg, wo er feinen Bruber Abraham als furfürstlich = brandenburgischen Gefandten fanb. Dort fah er bas merfmurbige englische Dabchen, welches fein Frember in Regensburg zu feben verfaumte, eine Jungfrau von 16 Jahren von einem enormen Körperbau: ihr Fuß hatte bas Gewicht von 52 2., Die Dicke bes Kniees einen Umfang von zwei Rug und 4 Boll, ber Umfang ber Babe betrug zwei Kug, bie Breite ihres Schuhes vier Berfichuhe; am rechten Auf hatte sie 6, am linken nur 3 Beben, von benen die große 8 Boll bid; "fonft ein fcones, luftiges Weibsbild, an Berftand völlig gefund, fprach auch geläufig mehre europaische Sprachen." Dhne in Regensburg lange zu verweilen, trat Dohna hierauf mit bem jungen Pringen bie Reife nach Statien an. Glucklich in ber Rabe Beronas angelangt, murben fie bort an ber weitern Reife gebinbert, bis fie, wegen ber in Deutschland herrschenden Beft in einem Dorfe neun Tage eingesperrt, unter allerlei Ungemach die angeordnete Quarantaine gehalten. In Benebig befuchte Dohna wieder feinen alten Befannten, ben

berühmten gelehrten Monch Fra Paolo (Sarpi) fast jeben Tag in beffen Rlofter und hatte, fo lange er in Benedig war, mit ihm einen fehr intereffanten Umgang. Ihm beschrieb er unter andern "die sonderlich admirirte hebraifche punktirte Bibel", die er vor einiger Zeit in ber heibelberger Bibliothet gefehen und von ber er fagt, baß jeder Jube, der fie febe, auf die Kniee falle und fie tuffe. Mertwurbig mar es ihm, aus bes Monche Munde eines Tags die Meußerung ju horen : die meifte Unruhe und Emporung in ber Welt werbe von ben Geiftlichen burch ihr leibenschaftliches, ungestumes Predigen gegen Reperei veranlaft. Er verweilte in Benedig bis Anfang 1614. Den übrigen Theil bes Winters brachte er bann in Floreng zu. Sier besuchte er bie überaus reiche Rapelle a S .- Lorenzo, beren Banbe fammtlich mit toftbaren Ebelfteinen befest und getäfelt maren, fobag mo man hinblicte, man lauter Ebelfteine fah. Der Großherzog Ferdinand II. ließ eben bamale einen großen Diamant schneiben und poliren, ber ihm 80,000 Scubi getoftet hatte. Der Polirer, ber die Arbeit übernommen, hatte bamit schon zwei Jahre zugebracht; man zahlte ihm jeben Monat 50 Scubi. Nach vollenbeter Arbeit war ihm überbies ein Gefchent von 1000 Scubi jugefagt. In ber Ruftkammer zeigte man ein Schlachtschwert Rarl bes Groffen, worauf die Worte: Domine da mihi (victoriam). Auch die Runftfammer bot einen außerorbentlichen Schat von bewunderungewürdigen Gegenftanden dar. Bon Floreng begab fich Dohna nach Padua quruck, wo er feinen jungen Pringen in die hohe Schule aufnehmen ließ. Sie tamen bort eben an, als bie Atabemie ein festliches Ringelrennen veranstaltet hatte.

Dohna tehrte balb barauf allein nach Beibelberg gu-Er fand am bortigen Sofe ein wildes, muftes Le-Fast jeben Tag mar er mit Jägern, Sunden und Jagdgerathen angefüllt und an der fürftlichen Tafel blieben fühne Beibmannsfämpfe mit wilden Gbern und ahnliche Geschichten oft ftunbenlang bie einzige Unterhaltung. Als Intermetto trat in biefe Sof- und Tafelgespräche bamals zuweilen ber wunderliche Unfall ein, ber nicht lange zuvor einem Grafen von Schwarzenberg am Rhein begegnet war. Diefer hatte fich mit einem fchonen Fraulein von Dallenbroch verlobt. Auf bem Schloffe gu Sambach follte eben bie Sochzeit fein. Alles mar ichon vorbereitet, eine große Bahl von Sochzeitgaften auch bereits anwesend und von Stunde ju Stunde erwartete man bie Mutter mit ber Braut. Aber es marb Abend und Mitternacht und sie tamen nicht. Sie waren auf bem Wege nach Sambach zu von einem Freiherrn von Luith, ber ihnen an ber Spipe eines Reiterhaufens in einem Bufche aufgelauert, überfallen, aus bem Bagen genommen und auf bas fefte Schlog Altenfirchen auf ber anbern Seite bes Rheins gebracht worben. Bon bort ichrieb nun ber Freiherr bem Grafen von Schwarzenberg: bas Fraulein fei feit vier Jahren fcon feine Braut; um fich biefelbe zuzueignen, habe er (ber Graf) bas Gerücht verbreitet, er fei in Mostau geviertheilt worden. er, wie er ihm bewiefen, noch lebe, habe er fich feine Braut geholt und werbe fie nun behalten, follte es auch Blut und Leben toften. Der Graf, burch biefe Rachricht aufs bitterfte ergrimmt, befchloß alsbald bie blutigfte Rache und ruftete fich gur Fehbe. Alles, mas ihm verwandt und befreundet, wurde von ihm au Sulfe gerufen.

Che es aber noch jum Ausbruch fam, trat ber Rurfürst von Trier vermittelnb bazwischen, um ben Freiherrn burch bringende Borftellungen zu bewegen, die Braut nach Robleng ju bringen, bis bie Sache rechtlich entschieben fei. Da indef bie Entscheibung bes furfürftlichen Officials babin lautete: Die Braut muffe bem Grafen von Schwarzenberg ausgeliefert werben, ber Freiherr fiehe im Unrecht, bag er feine Pratenfion mit Gewalt und nicht auf bem Bege Rechtens auszuführen gefucht, fo glaubte Diefer, mit bem Befcheib ungufrieben, nun gu neuen Gewaltthaten ichreiten zu burfen. Es tam zur formlichen Rehbe, in beren Folge aber ber Pring Georg Wilhelm von Brandenburg, ber feinen Sof ju Duffeldorf hatte, wo in ber Rabe ber Freiherr angefeffen mar, biefen als Räuber für vogelfrei erklärte. Bugleich brachte es ber Graf von Schwarzenberg beim Erzherzog Albrecht von Deftreich auch babin, bag alle Guter bes Freiherrn in Befchlag genommen und 12,000 Golbgulben, bie er auf ben Boll zu Bonn gelegt, confiscirt werben follten. Da legten fich endlich bie beiben Grafen von Naffau und Bittgenftein ins Mittel und es gelang ihnen, zwischen bem von Schwarzenberg und bem Freiherrn auf eine gewiffe Abstands = und Entschädigungefumme einen gutliden Bergleich ju Stanbe ju bringen.

Das Jahr 1614 verlief für Dohna übrigens ohne wichtige Ereigniffe. Es gefiel ihm nicht lange an bem anfangs muften und geräuschvollen hofe zu heibelberg, wo an ernste Geschäfte kaum auch nur gedacht wurde. An der Art von Bergnügungen und Lustbarkeiten, wie sie biefer hof damals liebte, hatte er nie Gefallen gefunden. Er trat eine Reise nach Preußen an. Bon

seinem Aufenthalt am Hofe zu Berlin weiß er indeß nichts weiter zu berichten, als daß bei dem Verlöbniß des Herzogs Friedrich Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel mit des Kurfürsten Johann Sigismund von Brandenburg ältester Tochter Anne Sophie ein etwas wildes Bärenfangen angestellt wurde, wobei es sehr luftig herging.

Erft im Anfang 1615 tehrte Graf Dohna mit bem Kürften von Anhalt von Amberg, wo fich biefer eine Zeitlang aufgehalten, nach Beibelberg gurud. Es mar bort feit einiger Beit wieber mehr Ernft in bas Leben am Sof gekommen. Seit bem 16. August 1614 hatte ber junge Kurfürst bas achtzehnte Sahr erreicht und nach ber Golbenen Bulle als vollmundig vom Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Neuburg, der bisher noch bie Abministration geführt, bie Regierung nun felbft übernom-Ihm, bem in Dingen ber Staatsverwaltung noch wenig erfahrenen Fürsten standen eine Anzahl befonnener, gebilbeter und gefchäftstundiger Manner gur Seite, bie es mit bem Bohl bes Lanbes reblich meinten und voll= kommen ersetten, woran es bem jungen Kürsten gebrach; an ber Spige biefer Rathe ber Fürft Chriftian von Anhalt, ber burch vielfahrige Dienste ber Pfalz ichon weit mehr ale feinem eigenen Geburtelanbe angehörte, bann der rubig-besonnene Graf Johann Albrecht von Solms als Großhofmeifter, Die Grafen Johann von Naffau, Ludwig von Wittgenftein, Reinhard und Otto von Solms, Fabian und Achatius von Dohna; außer ihnen mehre herren von Abel. Bur Berathung über Angelegenheiten ber Rirche, ber Universität und in Gerichtesachen fagen bie angefehenften Theologen, akademifche Lehrer und Rechtsgelehrte, bie beiben Sofprebiger Ditiscus

und Scultetus, ber Siftorifer Gruter und Marquard Freber, bie Professoren Paraus und Plato mit im turfürftlichen Rath. Man wunschte allgemein, baf auch ber in bie auswärtigen Staatsverhaltniffe mehr als jeber anbere eingeweihte Graf Dohna in benfelben aufgenommen werbe und nie mehr als jest entsprach bies auch feinen Bunfchen, benn nie weniger als gerabe jest verlangte er nach Preugen gurudgutehren. "Es ift in Diefem Jahr (1615), schreibt er felbst, und auch noch in ben folgenben in Preußen große Uneinigkeit und ein fonberlicher Saf wiber meine Bruber und unfer ganges Saus herrfchend gemefen, weil meine Bruber Friedrich jum Landhofmeifteramt und Fabian ju ber Sauptmannschaft ju Brandenburg beförbert wurden." Dazu tam noch ber im gangen Land verbreitete Bag gegen die Reformirten, ber fo weit ging, bag bie Berorbnung erneuert murbe: tein Reformirter folle ein Amt erhalten burfen. So nahm Graf Dohna gern im Marz 1615 bie ihm vom Rurfürften angetragene Stelle eines furpfälzischen Raths an und trat fofort ins Rathscollegium als Mitglied ein, freilich als jungfter Rath nur mit einer Befolbung von 200 Gulben.

Schon balb barauf aber erhielt Dohna wieder einen Auftrag zu einer Gesandtschaft an den französischen Hof. Seit dem Reichstag zu Regensburg, auf welchem beide Bündniffe, Union und Liga, von neuem ihre gegenseitigen Beschwerden vorgelegt, auf beren Abstellung sie drangen 33), standen sie sich in ihren Ansichten und Gesinnungen, wie in ihren Bestrebungen nur noch um so schroffer einander gegenüber. Auf keiner Seite wollte man etwas nachgeben. Bergebens versuchte der Kaiser Matthias, der es weder entschieden mit der Liga, noch mit der Union hielt und historisches Lasgenbuch. Oritte &. IV.

bem es vor allem nur um eine fraftige Reichshülfe gegen ben Angriff ber Türken auf Siebenburgen zu thun mar, eine friedliche Ausgleichung herbeizuführen; es war ihm nicht nur unmöglich, bie Varteien zu einem gemeinfamen Reichsfchluß zu vereinigen, vielmehr hatten beibe bie Zeit bes Reichstags eifrigst benust, ihre Bunbniffe noch zu ver-Mit welchen Mitteln man hier und ba agirte, geht unter Underm baraus hervor, daß ein gemiffer Distorius, ein Abtrunniger der evangelischen Rirche, auf geheimen Antrieb hoher Personen bem Raifer ben Rath an die Sand gab, mit Rurpfalz furzweg zu verfahren, wie man einft mit Beinrich bem Lowen gethan. Fürst Christian von Anhalt biefen "Jubas-Rath" erfuhr und barüber mit bem Raifer fprach, antwortete biefer nur : "Golde Bogel pfeifen immer, wie ihnen ber Schnabel gemachfen ift." Run traten im Rebruar 1615 bie Unirten mit ber Koderung einer freiwilligen Aufnahme von Protestanten in geiftliche Stifter hervor, weil ber Religionsfriede folder durch tein Berbot entgegenfiehe. Allein die Katholiken wiesen fie als burch ben Religionsfrieben verboten und unzuläsfig ab, benn es mar ichon fefter Grundfat geworben, bag feine Partei ber andern in irgend etwas nachgeben zu burfen glaubte. Dazu fam, bag auch 3wiefpalt in ber Union ausgebrochen mar. Der Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Neuburg war auf Betrieb bes Herzogs Maximilian von Baiern, beffen jungfte Schwefter er heirathete und beffen altere Schwefter bie Gemahlin bes Erzherzogs Ferbinand mar, mit ber hoffnung auf bie Beihülfe biefer beiben Rurften in ber fülichschen Erbichaftsfache, gur tatholifchen Rirche übergetreten. 34) Seitbem ftanben fich nun auch bie beiden possibirenden, in der erwähnten Erbschaftssache betheiligten Fürsten von Brandenburg und Neuburg einander so feindlich gegenüber, daß bald ein förmlicher Arieg auszubrechen brohte. Die Union und Liga. nahmen für sie Partei. Aber auch den Ausländern kam die Gelegenheit erwünscht, sich in die deutschen Angelegenheiten einzumischen, zumal da die Parteien selbst ihnen dazu die Hand boten. Wie die katholische sich an Spanien wandte, so suche die protestantische für sich die Hülfe Frankreichs und der Niederlande zu gewinnen.

Dies war ber 3med ber im Ramen ber Union bem Grafen Dohna aufgetragenen Gefandtichaft nach Paris. Sie machte ihm indeg wenig Freude. Er fagt felbft: "3d habe babei mehr Bibermartigfeit als Glud und mehr Berdruß als Bergnugen gehabt." Als er am 13. April 1615 in Paris ankam, gewann er unter ben eben obwaltenden Berhältniffen wenig Aussicht gur Erreichung feines 3meds. Die brei Stanbe, Abel, Geiftlichfeit und ber britte Stanb, lagen im Streit über bie Annahme und Geltung ber Decrete bes tribentiner Concils, benen ber britte Stand entgegen mar. Der Konig und bie Minifter haberten mit bem Parlament über beffen Gingriffe in Sachen ber Bermaltung. Allenthalben außerte man fich ungufrieben und beforgt wegen ber beabsichtigten Bermahlung bes jungen Königs Lubwig mit ber spanischen Pringeffin Anna, Philipp's III. Tochter. Der Sof mar fortwährend ber Schauplas von allerlei Intriguen und Parteiungen. Dehre ber einflufreichften Manner, wie ber Pring von Conbe, Die Bergoge von Bouillon, Lonqueville, Mayenne u. a., hatten fich von ihm feit einiger Beit gurudgezogen.

Graf Dohna follte laut feiner Inftruction bem Konige zunächst über ben gegenwärtig herrschenben gefährlichen Buftand im Reich Bericht abstatten, ihm vorstellen, mit welchem Gifer bie evangelischen Reichsftanbe auf einem Berhandlungstag ju Rurnberg bemuht gemefen, Friede und Ruhe aufrecht zu erhalten, bas obwaltende Mistrauen unter ben verschiebenen Stanben zu beschwichtigen und die Differenzen zwischen ben Religionsparteien fo viel nur möglich zu befeitigen, wie man beshalb bort auch ben Befchluß gefaßt habe, evangelischer Seits gur Aufrechthaltung bes Friebens feinen fatholifchen Stand in irgend einer Beife wiber Billigfeit und Recht gu befcmeren, "Alles ber Intention ber Union gemäß, welche ja einzig nur zu höchft abgebrungener Defension gemeint fei." Beil man nun in folchen friedfertigen Gefinnungen bem Raifer mancherlei jum Frieden bienliche Mittel und Bege vorgefchlagen habe, fo follte Dohna ben Ronig bitten, beim Kaifer burch einbringliche Borftellungen babin zu wirken, bag biefer auf bie Beforberung folder Borfchläge eingehe, ihn aber zugleich auch vor Gewaltmagregeln zu warnen, wozu man ihn gern bereben möchte. "bag er fich überhaupt in ben zwischen ben Stanben beiber Religionen verhaltenen Differenzen nicht zum Part machen laffe, fonbern als ein gerechter, unparteilscher Raifer nach bem Erempel feiner Borfahren bas rechtschaffene Aequilibrium halte." Er follte ben Ronig ferner erfuchen, über bie am Sof- und Reichstammergericht ftattfindende parteiische Juftig an geeigneten Orten Borftellungen zu machen, indem es bald bahin tommen werbe, bag im Reich gar teine Juftig mehr zu finden fei, ba an beiben die Ratholiken nicht nur bas Directorium allein in ihren Händen hätten, sondern auch die Bahl ihrer Mitglieder barin die der Evangelischen weit übertreffe, woraus folge, daß fast Alles zu Gunsten der Katholiken entschieden werde. Endlich sollte der Graf dem König die jest ganz veränderte Lage der julichschen Erbschaftssache näher auseinandersesen und an ihn die Frage richten: was jest die Krone Frankreich unter diesen Umftänden zu thun gesonnen sei?

Dem Grafen Dohna trafen inbef in ber Ausführung biefer Auftrage große Schwierigfeiten in ben Beg. Der königliche Rath beftanb jest ausschließlich nur aus tatholifch-fpanifch gefinnten Mannern. Jeannin, Billeroi, ber Rangler Sillern und beffen Sohn Puifieur fagen noch am Staatsruder und mit ihnen fam Dohna in feinen Angelegenheiten am meiften in Berüh-Die Königin indef, die Regentin, ließ fich noch weit mehr burch ben Ginfluß bes papftlichen Runtius, bes fpanischen Gefandten, bes Jefuiten Pater Cotton und befonders des Marschalls von Ancre (Concini) und beffen Frau, bie ihren Geheimen Rath bilbeten, beherrfchen. 35) Schon ber erfte Empfang Dohna's bei Puifieur war fur ihn wenig erfreulich; er erhielt von biefem nur einfilbige, nichtsfagenbe Antworten. Der Ronig und die Konigin ließen ihn zwar burch einen Sofmann, wie herkommlich, gang freundlich bewillkommnen. Allein eine Aubieng tonnte Dohna nicht erhalten, angeblich megen ber eintretenben Refte. Der Grund bavon lag jeboch anderswo. Er hatte in feiner Instruction bie ausbrudliche Beifung befommen: bei ber Audieng vor bem Ronig und ber Konigin als Gefandter ber Union nicht anders als mit bedecktem Ropfe zu erscheinen. Ueber

diefen Punkt hatte er fich fogleich nach feiner Ankunft mit bem Bergog von Bouillon besprochen, ber tein Bebenten geaußert, bag man bies am Sofe ihm als Gefandten geftatten werbe, ba es einem frühern Gefandten ber Union ebenfalls ichon zugestanden worden fei, ben König in ber Audieng mit bebecktem Ropfe angureben. Billeroi aber, welcher bavon bereits Nachricht erhalten, hatte, wie Dohna erfuhr, erklart: er werbe unter feiner Bebingung jugeben, bag ber Graf vor bem Konig mit bebecttem Ropfe erfcheine. Wie Duifieur biefem mittheilte, hatte man vorlangft ichon eine Beranderung in biefer Sitte vorgenom-Inbef ließ ber Ronig ben Grafen ale Gefanbten nach üblichem Gebrauch burch feinen Dberhofmeifter mit einer Sendung von Brot, Bein und Rifch beehren, alles von ausgezeichneter Gute. Der Bergog von Bouillon rieth baher auch, ber Graf moge als anerfannter Gefandte im Betreff ber fruhern Sitte in feiner Beife nachgeben. Wenige Tage nachher verficherte Billeroi in einer Unterredung bem Grafen gwar, bag ber Ronig ftets bereit fei, ben Fürften ber Union feine Freundschaft gu beweisen. Als indes Dohna ermähnte: er konne in einer Audienz beim Könige nur mit bem Sut auf bem Ropfe erscheinen und er hoffe, ber König werde ben Fürsten biefe Ehre vergonnen, entgegnete ber Minifter in aufbraufender Sige: Das mare beifpiellos! Go mas hat man noch nie verlangt! Wir werben unfere Sitten um euerentwillen nicht anbern. Dohna erwiderte: er habe bie bestimmte Beisung, nur mit bebecktem Ropfe eine Aubienz anzunehmen. "Mag fein", antwortete ber Minifter, "aber bann hattet Ihr vor Guerer Reife hierher fchreiben ober mit unferm Gefchaftetrager bei Rurpfalg barüber verhandeln follen." Endlich brummte er noch bie Worte durch die Zähne: Man werde darüber im Conseil sprechen. Richt lange nachher erhielt Dohna von Billeroi ben Bescheid: die Königin sei nicht gesonnen, während bes Königs Unmündigkeit in der Sitte etwas zu ändern. Und er, ließ Dohna ihm sagen, könne und werde anders keine Audienz weder verlangen noch annehmen. Er musse sich darüber an die Fürsten der Union wenden.

Die Sache wurde in Paris bald Tagsgespräch. 36) Als nun Dohna dem Minister Villeroi ein Schreiben der Unionsfürsten an den König einhändigte, kam noch ein neuer Streitpunkt hinzu. Die Fürsten nämlich hatten sich in der Unterschrift der Ausdrücke: très-humbles et très-affectionnés bedient. Der Minister aber nahm auch hieran Anstoß, verlangend, in ofsiciellen Schreiben an Se. Majestät gezieme es sich, daß die Fürsten sich als très-humbles et très-obeissants unterzeichneten. Graf Dohna erwiderte zwar: man könne solches doch nur von den dem Könige unterthänigen Fürsten verlangen und es scheine fast, "Ihr behandelt und wie euere Unterthanen." 37) Allein der Minister beharrte dei seiner Ansicht und solette in künstigen Schreiben der Fürsten durchaus die letztern Ausdrücke.

Ueber diese beiben formellen Streitpunkte stritt man sich beiberseits ohne Erfolg von einer Woche zur anbern. Villeroi schien es, wie Dohna endlich einsah, abssichtlich nur darauf anzulegen, es überhaupt zu keiner Aubienz kommen zu lassen. Er äußerte auch mehrmals: er glaube gar nicht, daß Dohna in seiner Anmagung der Kopsbebeckung eine wirkliche Anweisung von den Fürsten in den Händen habe, und es sei höchst wahrscheinlich,

baß ber Graf hiebei entweber nur nach eigener Billfur ober auf Antrieb Anberer handele. Bu biefer Annahme bewog ben Minifter ohne Zweifel sowol ber Umftanb, bağ Dohna wirklich nichts Schriftliches barüber aufzuweifen hatte, als auch bie ihm augekommene Nachricht, baf außer bem Bergog von Bouillon auch mehre Gefanbte namentlich die von England und ben vereinigten Nieberlanden fich bem Berlangen bes Grafen beifällig erklart hatten. Bergebens feste ber Graf wiederholt bem Dinifter bie Grunde feiner Foberung fowie bie Folgen ber Bermeigerung auseinander. Der Lettere blieb gegen alle Borftellungen unzugänglich, Enblich nachbem feche Boden unter folden nuplofen Berhandlungen hingegangen waren, beschloß Dohna, die in feiner Inftruction enthaltenen Auftrage ichriftlich am Sofe übergeben gu laffen und ohne Audienz abzureisen. De Thou, Jeannin, Boiffife und mehre Gefandte, benen er biefen Entschluß mittheilte, billigten ihn nicht nur, fonbern nannten es eine robe Behandlung, baf man ihn ohne Aubieng geben laffe. Billeroi mar höchft aufgeregt und außerte fich nur im Ion bes Borns über Dohna's Abreife, als biefer fie ihm perfonlich anzeigte.

So verließ Graf Dohna Paris am 25. Mai sehr verstimmt und unzufrieden; es war die erste seiner Gesandtschaften, die gar keinen Erfolg gehadt. Er begab sich seiner Instruction gemäß zunächst nach dem Haag. Allein auch hier fand er die Berhältnisse für den Zweckseiner Sendung eben nicht viel gunstiger. Sein freundlicher Empfang beim Statthalter Prinz Moris und bei dessen Bruder dem Prinzen Friedrich Heinrich von Rassau-Dranien sowie die nähere Bekanntschaft mit dem gro-

fen Staatsmann Dibenbarnevelbt ließen ihn amar in ben erften Tagen beffere Soffnungen faffen. Allein nachbem feine ichriftlich übergebenen Antrage ber Berfammlung ber General-Staaten vorgelegt und berathen worben maren, berichtet er als bas Refultat biefer Berathung: "Alles, was ich fowol aus bes Pringen, als aus Barnevelbt's Relation vernommen, geht fast babin, bag bie Staaten, obwol fie wegen ihrer Berheißung, auch aus obliegender unumgänglicher Nothwendigfeit ben versprochenen Succurs billig leiften follten, boch fich ziemlich kalt und nachläffig erzeigen, theils weil fie bie Roften fürchten, theils auch weil fie über ihre Trefure gang fest und fteif halten. auch nicht gesonnen find, burch Ergreifung ber Baffen bem Erzherzog Urfache ju geben, besgleichen ju thun. Sonderlich aber konne ber verheißene Succurs auch beshalb fo balb nicht vor fich geben, weil fie fich nie anbers erklärt, als nur coniunctim mit Frankreich und nicht soparatim ju helfen." Schon hieraus tonnte Dohna entnehmen, bag von ben Nieberlanden aus wenig Sulfe fur die Union zu erwarten fei. Prinz Moris theilte ihm aber ferner mit: Die Konigin Regentin habe fich amar in ihrem Staaterath nach langem Zwiespalt unter ben Ministern endlich babin ertlärt, sie wolle ber Union 8000 Mann au Rug und 500 Reiter au Sulfe fenden, fofern bie Generalftaaten biefes Rriegsvolt auf ihre Roften von Calais übers Meer nach Holland und von ba nach ben julichischen Landen weiter schaffen wollten. Allein bie Staaten hatten bies verweigert und verlangt, bie Ronigin folle bas Bulfevolt zu Land ichiden. Um biefe neue Berwickelung möglichft bald gelöft zu feben, wandte fich Dohna an Olbenbarnevelbt und biefer verfprach ihm auch,

er wolle gern bas Seinige thun; allein er glaube, fügte er hinzu, die Staaten würden erft die endliche Resolution aus Frankreich abwarten und vorher keinen Schritt wagen. "So dünkt mich im Ganzen", schließt Dohna seinen Bericht, "es werde schwerlich etwas ohne den Succurs aus Frankreich bei den Staaten zu erhalten sein, wenn nicht eine große, unvorhergesehene Veränderung dazwischenkommt"

So kehrte Dohna auch aus dem Haag ohne Erfolg und misvergnügt nach Heidelberg zurück. Der junge Kurfürst Friedrich zog ihn immer mehr an sich und gab ihm wiederholte Beweise seiner Gunst und seines Bertrauens. Er nahm ihn als Begleiter mit, als er mit seiner jungen Gemahlin die Oberpfalz bereiste, theils um die Hubigung einzunehmen, theils auch um verschiedene Unordnungen und Misbräuche in den Finanzverhältnissen und besonders im Kirchenwesen abzustellen, und Dohna bewies sich auch hierbei so thätig und einsichtsvoll, daß ihn der Kurfürst zum Präsidenten des Kirchenraths zu Amberg ernannte.

Bereits aber rusteten sich beibe Bundnisse zum drohenden Kampfe. "Man ist um diese Zeit", schreibt Dohna
in seinem Tagebuch, "in Deutschland sehr mit Kriegsgedanken umgegangen und insonderheit haben die Unirten
viele Zurüstung und Kriegsbereitschaft im Werke gehabt;
zumal hatten Kurpfalz, Ansbach und Durlach schöne
Zeughäuser, Geschüt und Zubehörung. Aber die mehrsten Fürsten sahen doch mehr auf Pus und Pracht als
auf Vertheibigungsmittel, mehr auf schöne Kleider und
krause Haare als auf Wassen, sodaß einmal ein fürnehmer Fürst zu mir sagte: Vor diesem rühmte man

bie Sbelleute, welche schon zu Roß saßen und eine schöne Lanze führen konnten, auch ihre Waffen wohl zu brauchen wußten. Anjest aber lobt man diejenigen, welche ihre Ueberschläge und Krößen hübsch anzustechen und ihre Haar wohl zu kraußen wissen. Es ist wohl wahr: Wir haben mehr Wissen, aber weniger Gewissen; die alte Kirche hat mehr Gewissen, aber weniger Wissen."

"Man pocht auf die Union", fahrt Dohna fort. "So ging man bamale bamit um, auf Roften ber Benetianer unter einem andern Borwand ein Seer von 15,000 Mann au werben. Fürst Christian follte es führen. Die Sache war in einer Berfammlung ber Rathe ber Unirten berathen worden. Nun hatte man unter Undern aber auch ben Pringen Beinrich von Dranien, bes Pringen Moris Bruber, genannt, welches jedoch die unirten Rurften, befonbere Unsbach. Baben und Anhalt etwas verbroffen, weil fie nicht gemeint, dag ihnen Jemand in foldem Amte follte vorgezogen werben. Außerbem hat man unter die Evangelischen auch mit ber fachfischen Pratenfion auf Julich ben Bantapfel ber Uneinigkeit geworfen, und fo mar, wie es überall zugeht, auch bei ber Union viel Eigennut, Rachgier und Geig." Theils maren es biefe Berhaltniffe, theils ber bamalige heffische Successionestreit zwischen beiben Landgrafen Lubwig und Moris 38), die ben Pfalggrafen Rurfürft Friedrich bewogen, ben Grafen Dohna mit Aufträgen an bie beiben Markgrafen Chriftian und Soachim Ernft von Ansbach und Baireuth zu fenben. Auf fein Unfuchen erklärte fich ber Lettere bereit, amifchen ben Landgrafen eine perfonliche Bermittlung gur friedlichen Ausgleichung ihres Streits zu versuchen.

Das Jahr 1615 beschloß Dohna noch mit einer ihm

aufgetragenen Reise nach Walbsassen in der bairischen Oberpfalz, wo er wegen einer diplomatischen Verhandlung eine Conferenz mit dem kaiserlichen Abgesandten Oberst Lucan haben sollte. Er fand an ihm einen stattlichen Mann von vielem Verstand und reicher Ersahrung. Weil er im Krieg einen Arm verloren hatte und auf einem Beine hinkte, so sagt Dohna von ihm: er sei ein treues Abbild des damaligen Deutschen Reichs gewesen, welches ebenso an allen Gliedern gelähmt sei. Die Sache, welche der Graf mit ihm zu verhandeln hatte, betraf verschiedene Schwierigkeiten, die sich der Investitur des Kurstürsten Friedrich mit der Kurwürde am kaiserlichen Hose entgegengestellt hatten. Sie wurden durch Dohna beseitigt.

Seit Anfang 1616 hatte die Liga ihr Dberhaupt, ihren Mittelpunkt verloren. Bergog Maximilian von Baiern hatte bie Dberleitung bes Bunbes aufgekunbigt, theils weil man öftreichischer Seits immer mehr Bundesglieber an fich zu ziehen fuchte und bie Rrafte ber Liga baburch mehr und mehr geschwächt murben, theils auch weil viele Bunbesftanbe überhaupt alle ernften Unftrengungen icheuten. Balb murbe es auch fund, bag man am öftreichischen Sofe bemubt mar, bie Liga so viel nur möglich zu beseitigen. Der Etabergog Marimilian trug in einer Borftellung beim Raifer Matthias barauf an: mit Beihülfe aus Spanien und ben Nieberlanden eine bebeutende Kriegsmacht unter bem Dberbefehl bes Erzherzogs Ferdinand, auf bem jest allein noch bie Erhaltung bes öffreichischen Saufes ruhte und bem man baburch bie Nachfolge sowol in ben Erblanden, als auch auf bem Raiferthron im voraus fichern wollte, im Reiche aufzustellen, um wiberspanftige Reichsftanbe

zu schrecken und nöthigenfalls zu züchtigen ober auch parteilofe zu ihrer Schulbigfeit für bas Intereffe Deftreiche zu bringen, babei aber ben Beiftanb ber Liga nur erft bann in Anspruch zu nehmen, wenn es ber Drang ber Umftanbe nothwendig erforbern murbe. Der Eraherzog hatte bem Raifer ferner auch angerathen: et folle fich bei ber bevorstehenben Romischen Konigswahl unbebingt bie Designation vorbehalten, um unter allen Umständen die Succession des öftreichischen Saufes' zu fichern. 39) Diefer Borfchlag aber tam, fo geheim er auch gehalten wurde, noch vor ber Beit dur Renntniß ber weltlichen Rurfürften. Er erregte bei allen die größten Be-Dagte fich ber Raifer bie allem alten Bertommen wiberfprechenbe Defignation eines Rachfolgers an, fo war bamit bie freie Bahl ber Rurfürsten gang aufgehoben, und welche bebenkliche Folgen maren von ber Aufstellung eines faiferlichen Beeres zu fürchten bei ber Giferfucht und bem Mangel alles innern feften Berbanbes, wie jest bie Glieber ber Union gegen einander baftanden. Diefe Beforgniffe theilte auch felbst ber Bergog Marimilian von Baiern; er lub baher ben Fürften Chriftian von Anhalt zu einer Zusammentunft ein, um fich mit ihm über bie bem Reich brobenben Gefahren und über Mittel und Wege vertraulich zu berathen, wie unter ben Reichsständen eine feste innere Ginigfeit zur Aufrechthaltung fowol bes Friedens als ber Freiheit, ben gefährlichen Planen bes öftreichischen Saufes gegenüber zu bewir-Fürst Chriftian tonnte ber Ginlabung bes Ber-20g8 nicht fogleich folgen; um feboch in einer Sache von fo großer Bichtigkeit nichts zu verabfaumen, fandte er ben Grafen Dohna nach Munchen, theils um ben Ber-

gog im Bertrauen gwei Dentichriften mitzutheilen, in benen man fich bereits über bie Bebenton, fowie auch über bie Resolution in Betreff ber Succession im Reich ausgefprochen und verftanbigt hatte, theils auch um ihm feine (bes Fürften) Anficht über bie nothigen Dagregeln und Mittel zu eröffnen, die nothwendig ergriffen werden mußten, um machthaberischen Bestrebungen und Planen bes faiferlichen Sofes fraftig ju begegnen. "Wir verfeben uns", fagt Fürft Chriftian in ber bem Grafen Dohna gegebenen Instruction, "ber Bergog werbe unfere gefchehene Eröffnung nicht nur im Beften aufnehmen, fondern auch mittels feiner großen Liebe zu allem friedlichen, geruhigen Befen, feiner Erfahrung und befonberer Geschicklichkeit auf nugliche Mittel bebacht fein, bamit bas alte trachenbe Saus biefer Daschine nicht auf einmal vollende über ben Saufen falle, fonbern wieberum burch gutes Bertrauen geftütt und mohl erhalten merben möge."

Kon dem sehr ernst gestimmten Hof zu München, wo Graf Dohna an der herzoglichen Tafel unter Andern auch mit dem im Dreisigjährigen Krieg so berühmt gewordenen General Tilly Bekanntschaft machte, begab er sich als Gesandter in denselbigen Angelegenheiten an den damals eben sehr geräuschvollen und vergnügungslussigen Hof des Kurfürsten von Brandenburg. Nachdem er zuvor in einer Audienz zu Küstrin sich seiner Aufträge entledigt, verlebte er in Berlin einige Zeit in sehr angenehmen Verhältnissen am dortigen Hofe. Da die Vermählung des Kurprinzen Georg Wilhelm mit der Schwester des Kurfürsten Friedrich von der Pfalz Elisabeth Charlotte nahe bevorstand, so bekanden sich damals

am berliner Sofe viele fürstliche Gaste. Rein Tag ging ohne Festlichkeiten und Bergnügungen bin. Balb finbet ein glanzendes Bankett ftatt, wobei bie luftige Bergogin von Braunfchweig nach aufgehobener Tafel mit zwölf fconen Jungfrauen einen Aufzug halt und einen gierliden und fünftlichen Ballettang aufführt; balb veranftaltet ber Rurfürst zu Ehren bes eben am Sofe angetommenen Landgrafen Dtto von Beffen auf ber Spree ein prachtvolles Feuerwert; bald begeben fich bie Berrichaften zu einer luftigen Dummerei nach Spandau, balb zu einer aroffen Sagt nach Schoneberg, und an allen biefen Luftbarkeiten nahm auch Graf Dohna theil. Aber er macht babei auch feine Bemerkungen über manche tabelswerthe Sitte ber Beit. Es misfallt ihm, bag bie Frauen am Sof fich eine gewiffe jugenbliche Frifche burch ftarte Schminke erkunfteln wollen und bas Beficht mit Pflafterchen belegen, die fie lustres nennen. Er findet es ferner auffallend, bag an ben fürftlichen Bofen viele ftolge Soffeute fich im Rleiberschmuck noch weit prachtvoller und stattlicher halten als felbst bie Fürsten und bag es fogar manche gibt, die ebenso viel ober noch mehr Ebelfteine auf bem Sut tragen, ale bie größten Potentaten. Ueberhaupt ift es eben fein gunftiges Urtheil, welches Dohna über bie damaligen Deutschen Fürstenhöfe fällt. 40) "Auch auf ben Unionstagen und andern Busammentunften ber Fürsten", bemerkt er in feinem Tagebuch, "ift immer viel Aufwand getrieben worden, weil die Berren jeber Beit viel Bolt und großen Staat mit fich brachten. Chriftian bagegen hatte ftets nur fehr wenig Leute um fich. Als er einmal ju Beibelberg ber Rurfürstin feine Reverenz machte, zeigte er bann auf ben hinter

112 Sof- u. Gefandtichaftsleben bes Grafen Chriftoph v. Dohna.

ihm stehenden jungen Fürsten Christian, seinen Sohn, und auf mich, sagend: Voila mon train; und die Fürstin lachte."

## VII.

Gesandtschaft nach Benedig. — Reise nach Savonen, Frankreich und England. — Gesandtschaft an den sächsichen hof, nach Turin und England. — Reue Reise nach Savonen. — 3weite Gesandtschaft an den sächsischen hof. — 1617—19.

Wie Graf Dohna fast bas ganze Jahr 1616 auf wichtigen Gefandtichaftereifen zugebracht, fo nicht anbere auch im folgenben. Der Raifer Matthias hatte, weil feine Bemühungen, zwischen ben Sauptparteien ber Union und ber Liga auf gutlichem Bege eine Berfohnung berbeizuführen, gescheitert maren, bereits in ben erften Tagen bes April 1617 an ben Rurfürsten von Maing als Ergkangler ein Manbat erlaffen, worin er nicht nur bie Union und die Liga als fur bas Reich und bas gesammte Baterland gefährliche Bunbniffe aus faiferlicher Autorität für aufgelöft erklärte 41), fonbern es auch offen aussprach, baß bie Theilnehmer als Reichsglieber allein nur unter ihm, ale ihrem Raiser und unmittelbaren Dberhaupt au fteben und fich ber Gebühr und Schulbigfeit nach zu fügen hatten. Reine Partei aber zeigte fich geneigt, biefem Befehl Rolge zu leiften. Wie bie Mitglieber ber Liga fich aufs eifrigfte bemühten, eine Berfammlung aller fatholifchen Stande zu Stande zu bringen, um fie alle, ber Union gegenüber, zu einem ftarten Bundnif zu vereinigen, fo

erneuerten bie Unirten auf einem Unionstage gu Beilbronn am 23. April ihren Bund auf weitere brei Sahre. Dies allein inbeg ichien nicht genug. Man mußte im Ausland einen Berbundeten suchen, ber wenn auch nicht burch Rriegsvolt, fo boch burch bargebotene Gelbmittel im Kall ber Roth Bulfe leiften tonnte. Bu Frankreich hatte man nach bem Ausfall ber letten Senbung bes Grafen Dohna nach Paris fein Bertrauen mehr. Man feste bie hoffnung auf Benebig. Die Republit mar schon feit einigen Jahren mit Deftreich in Rrieg verwidelt, weil fie auf Ansuchen ber Pforte ben Räubereien bes Banbitenvolts ber Ustoten, welches Deftreich gegen bie Turfen in Schut genommen, fteuern wollte und es beshalb befehbete. 42) In biefen Fehbezügen hatten nun einmal bie Truppen ber Republik bei Berfolgung ber ins venetianische Iftrien eingefallenen Uskokenhorben einen Theil bes öftreichischen Gebiets vermuftet und es war barüber jum Ausbruch eines Rrieges gefommen. Ein in Friaul einfallenber öftreichischer Beerhaufe marb von ben Benetianern guruckgeworfen und von biefen nicht nur bie gange Graffchaft Gorg befest, fonbern im Rebruar 1616 auch bie Reffung Grabisca burch eine ftarte venetianische Streitmacht belagert. Es gelang amar nicht, fie ju erfturmen. Da indeg bie Deftreicher bald barauf wieder in Friaul einbrangen und auch ber Bicetonia von Reapel eine brobenbe Stellung nahm, fo fuchte Benedig auswärts Sulfe und es fand folche beim Bergog von Savonen und in ben Vereinigten Nieberlanden. Mit biefen marb ein Bunbnif auf 15 Sahre geschloffen, nach welchem ihnen Benedig, im Fall fie angegriffen murben, monatlich 50,000 Gulben Gubsidien zahlen, sie aber der Republik in gleichem Falle entweder mit Geld, Mannschaft oder Schiffen, wie sie dieselben wünschte, in demselben Mase Hülfe leisten sollten. In Folge dieses Bündnisses war bereits ein niederländischer Streithause unter der Führung des Grafen Iohann von Nassau der Republik zur Hülfe gesandt worden. 43) Schon vor seiner Ankunst hatte man Gradisca wieder belagert und immer enger eingeschlossen, so daß es durch Hungersnoth schon in großer Gesahr stand, als die niederländische Hülfe vor ihm ankam.

Diese feindlichen Berhaltniffe Benedigs jum öftreis chifchen Saufe und felbst fein Bunbnig mit ben ber Union befreundeten Riederlanden konnten biefer lettern nur gunftig erscheinen, jumal bei ber Buneigung, welche bie Republit ber Union ichon früher bewiefen. Es tam jest nur barauf an, bas Intereffe Benebigs mit bem ber Union noch enger zu verfnupfen, und wer konnte geigneter fein, bies ju bewirken, als Graf Dohna bei feiner perfonlichen Bekanntichaft mit mehren ber wichtigften Männer ber Republik! Er ward im Frühjahr (1617) nach Benedig gefandt und fam durch die Schweig, bann über Brescia, Berona und Padua bort eben an, als Grabisca schon blokirt mar. Dhne zuvor, wie er fonft fo gern gethan, feinen Freund, ben ehrwurbigen Pater Paolo (Sarpi) aufgesucht zu haben, begab er fich sofort, ohne Zweifel nicht ohne Absichten fur ben Zwed feiner Senbung, ins Rriegslager nach Monfalcone, wo er bei ben ihm befreundeten Grafen Johann und Wilhelm von Naffau die freundlichste Aufnahme fand. Er wohnte eine Beit lang allen Gefechten vor Grabisca bei und fehrte bann nach Benedig gurud, wo er nun oft mit Pater Paolo zusammen war und viel mit ihm verhandelte. Bevor es aber noch zwischen der Republik und Destreich burch Spaniens und Frankreichs Bermittelung zum Frieden kam, trat Dohna im Juni seine Ruckreise nach Deutschland an. Rähere Nachrichten über den Erfolg seiner Gesandtschaft haben sich nicht ermitteln lassen.

Er hatte aber kaum einige Wochen in Amberg verweilt, als er vom Fürsten Chriftian von Anhalt bas Anerbieten erhielt, feinen Sohn Chriftian auf einer Reife burch Savonen, Frankreich und England zu begleiten, und ber Graf, ftets reifeluftig, nahm es gern an. Schon im Juli trafen fie in Turin ein. Der Bergog Rarl Emanuel, wie ihn Dohna schilbert, ein unruhiger, ehrgeiziger, rachgieriger und mankelmuthiger Fürft, ber es jedoch wohl verftand, die Menfchen mit fugen Worten für feine Absichten zu gewinnen, lag bamals noch als Berbundeter Benedigs, gegen Pietro be Tolebo, bem . Governatore von Mailand, im Rriegsfeld. Graf Dohna und ber junge Pring begaben fich zu ihm ins Lager und nahmen an mehren Gefechten theil. Für Dohna hatte indef bas Rriegsgetummel niemals Reiz. Biel intereffanter mar es ihm, an der herzoglichen Tafel und mo fich fonft Gelegenheit bot, ben alten Marfchall Lesbiguieres, die Bergoge von Roban, von Angouleme, von Candale und ben jungen, feingebildeten Markgrafen Rarl von Baben, die fich bamals beim Bergog von Savonen im Lager befanben, naber fennen zu lernen.

Als es im Herbst in Savoyen endlich zur Waffenruhe kam, trat Dohna mit seinem Prinzen die Reise nach Paris an. Er versprach sich dort keine besonders freundliche Aufnahme. Die Art, wie man ihn am dor-

tigen Sofe bei feiner letten Gefandtichaft vor zwei Sahren abgefertigt, mar ihm noch in frischer Erinnerung. Ueberdies fant ber Marschall von Ancre noch an ber Spise ber Bermaltung und bei ber Konigin in höchster Gunft. Billeroi, bei Dohna's letter Anwesenheit in Paris fein hartnädigfter Gegner, mar amar jest von ber Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten verbrangt, hatte jeboch immer noch Antheil an ben Berwaltungsgefchaften. Der bem Grafen ungleich freundlicher gefinnte Jeannin hatte nur noch ben Titel eines Dberintendanten ber Finangen, bie Gefchäfte maren einem anbern übertragen. Der Bergog von Bouillon, ber alte Freund Dohna's, mar vom Sofe verwiesen und einer von Ancre's unverfohnlichen Feinden. Go tonnte fich ber Graf auch ichon nach biefen Berhaltniffen am Sofe nicht die freundliche Aufnahme versprechen, wie er fie früher bei Beinrich IV. gefunden. Dazu tam noch, wie ihm ber Bergog von Roban mitgetheilt, bag, weil fein Bruber Dietrich mit einem beutschen Reiterhaufen gegen Frankreich gebient hatte, er mit biefem verwechfelt und von ben königlichen Rathen die Meinung verbreitet morben war, er fei es, ber bie Baffen gegen bas Reich geführt habe. Diefer Brrthum flarte fich inbeg bei Dobna's Antunft balb auf und alle feine Beforgniffe murben befeitigt; "benn", fagt er in feinem Tagebuch, "Gott hat es also geschickt, bag man mir überall große Ehre angethan und Alles wohl abgelaufen ift. Auch ber junge Fürft Chriftian, ber bem Konige Revereng gethan, ift fehr gnabig gehalten und hernach jum Abschied mit einer Mebaille von Diamanten beehrt worben. Es hat aber fehr bazu gebient, bag wir fo mohl empfangen murben, weil ber Herzog von Rohan 44) und andere Herren, die uns zuvor im savopischen Lager gesehen, zuvor von dieser Kundschaft berichtet hatten. Besonders hat der Herzog von Rohan barin viel Gutes gethan."

Nach einem Aufenthalt von einigen Wochen in Paris begab sich Dohna mit bem jungen Fürsten über Calais noch London, wo besonders den Lettern der König und die Königin mit ausgezeichnetem Bohlwollen empsingen. Die großen Verdienste des Vaters um das pfälzische Haus sanden am Sohne vergeltende Belohnung. Sie verweilten am königlichen hose bis Mitte Decembers und kehrten dann durch die Niederlande nach Deutschland zurud.

Sier fand Dohna bie Lage ber öffentlichen Berhaltniffe vielfach veranbert. Den Bergog Maximilian von Baiern hatte bas Berfahren bes Raifers gur Auflofung ber von ihm geleiteten fatholischen Liga bem öftreichifchen Intereffe gang entfrembet. Er hatte bereits mit ben frantischen Bischöfen ein neues Bundnig geschloffen "zu vertraulicher, nachbarlicher Berficherung." Der nun icon ganz offen vorliegende Plan bes alternben Raifers, bie Romifche Konigetrone icon vorläufig ficher auf bas öftreichische Saus zu bringen, hatte bie Unirten und Ligirten in ihrem gemeinsamen Intereffe einander naber geführt. Rurpfalz an ber Spige ber Unirten mochte am liebsten die Konigekrone auf bem Saupte feines Bettere, Maximilian von Baiern feben. Es murben biefem mirtlich auch beshalb Antrage gemacht und es fanden barüber Unterhandlungen fatt. Seinerseits aber verfolgte auch ber Raifer fein Streben, die Rrone feinem Saufe erblich zu fichern. Dbgleich bie protestantischen Stanbe

in Böhmen Alles aufboten, um ihr Bahlrecht zu behaupten, und Graf Dohna nach Bohmen gefandt wurde, um befonders ben Grafen Anbreas von Schlid, einen ber Angesehenften ber protestantischen Partei, jum fraftigften Wiberstand gegen bes Raifers Plan zu gewinnen, fo gelang es biefem Boch, feinen Better, ben Eraberaoa Ferbinand zum beffanirten Konig von Bohmen- gewählt und gefront zu feben. Sest aber tam es vor allem barauf an, für bie beabsichtigte Bahl Ferdinand's gum Römischen König junachft ben Kurfürsten Johann Georg von Sachsen zu gewinnen. Der Raifer begab fich beshalb felbst von Böhmen aus zu Ende bes Jahres 1617 nach Dresben und ber Rurfürst fand fich baburch fo geehrt, bag er ben Raifer nicht nur mit ben glanzenbften Banketten, Jagben, Tangfeften und allen möglichen Bergnügungen erfreute, sonbern auch für sich, ja felbft auch für ben Rurfürften von Brandenburg bas ermunichte Berfprechen gab, bei ber tunftigen Romifchen Ronigsmabl bem Buniche bes Raifers gemäß zu ftimmen.

Bährendbeß buhlten um ben Herzog von Baiern beibe Parteien. Der Kurfürst Ferdinand von Köln bot bei einem Besuch, den er dem Herzog, seinem Bruder, abstattete, Alles auf, um ihn von der Annäherung zu den Unirten zurückzuhalten. Andererseits begab sich im Anfang des J. 1618 der junge Kurfürst von der Pfalz ebenfalls nach München, um Maximitian für die Union zu gewinnen. Da dieser indeß immer noch schwankte und es in den fortgesetzten Unterhandlungen zu teiner Entscheidung kam, so traten die Unirten im Frühling zu einem neuen Unionstag zu Heilbronn zusammen. Graf Dohna war in Begleitung

bes Kurfürsten von ber Pfalz ebenfalls: bort anwesend. Man fand rathsam, über die Verhältnisse am kursächfischen Hofe und was an demselben jüngst vorgegangen war, genauere Kundschaft einzuziehen. Man beschloß einen Mann bahin zu senden, der mit diplomatischer Gewandtheit die Gesinnung des Kurfürsten auszusorschen verstehe, und die Wahl siel wieder auf den Grafen Dohna.

Gegen Ende Juni in Dreeben angelangt, murbe ihm am 30. eine Aubieng beim Rurfürsten angefagt. 3wischen 2 und 3 Uhr, so berichtet er barüber, holten ihn funf vom Sofe an ihn abgefandte Chelleute in einer Rutiche mit feche iconen Pferben aufe Schlof ab. Drei von ben Cbelleuten mußten neben ber Rutiche gu Fuße geben; nur bie beiben Bornehmften, einer von Robrit und einer von Enbe, begleiteten ihn im Bagen. Auf bem Schloffe in ein prachtvolles Gemach eingeführt, ward er nach einer Stunde gur Aubieng eingelaben und von einer Anzahl aufwartenber Trabanten in bas Gemach bes Aurfürften geleitet, wo er verschiedene Geheime Rathe anwesend fand. Seiner Inftruction gemäß hatte ber Graf bem Rurfürsten vornehmlich über zwei Punkte einen ausführlichen Bortrag zu halten. Der eine betraf Die Befestigung bes Fledens Ubenheim in ber Rahe von Speier, welche ber Bischof Philipp Christoph von Speier unternommen, ber Rurfürft von ber Pfalz aber in feinem, wie im Intereffe ber Union, um ben festen Plag nicht einft in die Banbe ber Spanier tommen ju feben, hatte niederreißen laffen. Der Graf mußte bem Rurfürften den ganzen Vorgang ber Sache, weil fie in Deutschland viel Auffehen erregt, genau auseinanderfegen: ber Bifchof habe vor zwei Sahren bem Rurfürften angezeigt,

er beabsichtige feine Residen, ju Ubenheim burch Graben an umliegenden sumpfigen Orten mit einigen Rischwaffern ju verforgen und fie jugleich vor Ueberfallen bei etwanigen Durchzugen etwas mehr zu fichern. Der Rurfürft, nichts Arges ahnend, habe auf bes Bifchofs Bitte ihm bazu auch feinen Baumeifter geschickt. Balb habe er aber erfahren, bag ber Bifchof um Ubenheim einen Bau von fieben Real-Bollwerken habe anlegen laffen wollen. Beforgniß, bag von einem folchen, nur brei Meilen von ber Refibeng Beibelberg entfernten, befestigten Drte aus bem Rurfürstenthum großer Schaben geschehen, eine Sperrung bes gang nahen Rheinstroms und ein Abschneiben von ben überrheinischen Gebieten bewirft merben tonne, habe ber Rurfürst ben Bischof von bem Festungebau abmahnen laffen, jeboch ohne Erfolg. Diefer vielmehr, ertlarend, es fei auf teine Festung, sondern nur auf "eine fleine Bermahrung" abgefeben, habe ben Bau mit um fo größerem Eifer fortgefest und nicht einmal fo lange bamit einhalten wollen, bis Schieberichter barüber gehort worden feien. Best habe ber Rurfürft ernftere Dittel zur Sand nehmen wollen, um fein Land gegen ben gefährlichen Bau zu fichern. Da habe fich zwar ber Bifchof zu einem Bergleich verftanden; allein bas Domcapitel habe biefem nicht nur bie Ratification verweigert, fondern fich babei auch fo übermuthig, tropig und halsftarrig benommen, daß nun der Kurfürst auf andere Mittel habe benfen muffen, benn "mit einer Generalcaution von Feber und Tinte" habe er fich nicht abfertigen laffen wollen. Er habe fich entschließen muffen, ben Bau, fo weit er gebiehen, burch feine Beamten und bas Landvolt bemoliren ju laffen, boch mit bem Befehl, bem Bischof, ben Bürgern und Unterthanen im Uebrigen nicht ben geringsten Schaben zuzufügen. 46) — So sollte Graf Dohna dem Rurfürsten ben wahren Berlauf der Sache vortragen, um jeder Misdeutung zu begegnen, "zumal", heißt es, "in dieser Zeit, da das eingerissene Mistrauen unter den Ständen sonderlich durch diejenigen, die nach ihrem Beruf mehr ihr Breviarium abwarten, als sich um den Bau starker Festungen bekümmern sollten, in aller Weise gemehrt und von ihnen nur dahin gesehen wird, wie den evangelischen Ständen des Reichs je mehr und mehr Abbruch geschehe und sie allgemach gänzlich unterdrückt werden möchten."

Der zweite Puntt, über welchen ber Graf bem Rurfürften eine Mittheilung zu machen beauftragt mar, betraf ben bereits im Mai (1618) erfolgten Ausbruch ber Unruhen in Böhmen. Rurpfalz habe auf sicheren Begen in Erfahrung gebracht, bag bie evangelischen Stanbe in Böhmen wegen ihrer in Religionsfachen wider ben Majeftatebrief erlittenen Drangfale gleiche Befchwerben führten, wie bie Rurfürsten und Reichsftanbe ichon feit vielen Sahren, insbefonbere auch barüber, bag man es noch in Zweifel ftelle, ob der Majeftatebrief gultig und fraftig fei. Um fo mehr halte Rurpfalg bafur, bag man auch in Deutschland auf ber but fein muffe, benn wenn Böhmen um feine Freiheiten, feine Berfaffung, vor allem um feine Religion tomme und wieber unter ben Papft gebracht werbe, fo fei wohl Grund, Aehnliches auch fur bie Stanbe im Reiche zu fürchten. nun aber, wie Rurpfalz gerne vernommen habe, bie bohmifchen Stanbe nicht gemeint feien, fich ber taiferlichen Dajeftat Gehorfam ju entziehen, fonbern fich ju Siftorifches Tafdenbuch. Dritte &. IV.

aller schulbigen Submission erbieten, so wurde es ein sehr gefährlicher und Ihrer Majestät schällicher Rath sein, wenn wider sie solche Maßregeln gebraucht werden sollten, wodurch sie zur Desperation gebracht würden, woraus bann ein Feuer angezündet werde, welches sehr weit um sich greisen möchte, auch wol das Reich selbst damit implicirt werden könnte. Könne daher Kurpfalz mit den Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg zur Abwendung von Gewaltschritten beim Kaiser etwas Gutes wirken, so sei es dazu sehr bereit, damit die Stände in Böhmen im Gehorsam gegen den Kaiser, aber auch bei ihren Freiheiten in der Religion und ihren stattlichen Concessionen blieden."

Nachbem Graf Dohna biese Punkte bem Kurfürsten vorgetragen, bat er biesen um seine Meinung in ber Sache. Der Kurfürst indes wies ihn bamit an seine Rathe und so fand Dohna auch hier wieder eine Erschrung bestätigt, die er schon oft in seinem diplomatischen Leben gemacht hatte, indem er sagt: "Ich bin bei vielen beutschen Höfen als Gesandter gewesen, habe aber fast überall gesehen, daß die Fürsten ihre schwersten Geschäfte von sich weisen und auf ihre Rathe und Diener legen."

Bährend Dohna's Anwesenheit in Dresden wurde er jeden Tag zur kurfürstlichen Tasel geladen und zwar allein obenan gesett. "Man hat aber damals", schreibt er, "am kursächsischen Hose über alle Maßen sehr getrunken und sonderlich an der kurfürstlichen Tasel, welches ich mit Verwunderung und mit Schmerz angesehen. Von dem von Schulenburg, wie auch sonst erfuhr ich, daß sich beim Kurfürsten wegen des starken Trinkens etwan heftiger Jorn und harte Worte zeigen, also daß es schwer ist, allda zu

hof = u. Gefandtichafteleben des Grafen Chriftoph v. Dohna. 123

bienen. Es waren zur selbigen Zeit auch von den böhmischen Ständen Gesandte da, nämlich herr Leonhard Colonna von Fels, Feldmarschall, nebst zwei andern, die mit mir in einer herberge lagen. Wir haben auch an der kurfürstlichen Tafel zusammen gesessen. Da man einmal stark zu saufen angesangen, habe ich gethan, als wenn ich entschliefe, um das viele Sausen zu vermeiden, und weil man sah, daß ich mich nicht erwecken könne, hat man mich endlich weggehen lassen mussen, beim Weggehen aus dem kurfürstlichen Gemach siel mir ein Gemälbe in die Augen, worauf man allerhand unsstätziges Bieh, Schweine und Hunde an einer Tafel siehnd abgemalt hatte, mit den Versen:

Quid mirare, tuos hic aspicis, helluo, fratres; Qui toties potas, talis es ipse pecus.

Unter bem Gefundheitstrinken:

Una salus sanis; nullam potare salutem Non est in poto; vera salute salus."

Größeres Interesse als biese meist unerwünschten Freuden der kurfürstlichen Tafel hatten für Grafen Dohna seine ernsten Unterhaltungen mit dem erwähnten böhmischen Gesandten, dem Feldmarschall von Fels; von dem erfuhr er auch, daß, obgleich der Raiser bereits erklärt habe, er werde mit aller seiner Macht die Ungehorsamen in Böhmen zu bestrafen und seine getreuen Unterthanen (die katholischen) zu schüßen wissen, der sächssische hof in seiner Gesinnung ebenso entschieden auf der Seite des Raisers als den böhmischen Ständen abgeneigt sei, indem man selbst in Zweisel stelle, ob die Stände auch das Recht und Ursache genug gehabt, die

Sache so scharf anzufangen. In dieser Lauheit der Gesinnung für die Sache der Böhmen war auch die Antwort abgefaßt, welche Dohna dem Kurfürsten von der Pfalz zu überdringen hatte. Es hieß darin nur: man wünsche von Seiten Kursachsens ebenfalls, daß man in Böhmen mit Moderation versahre; man sei daher auch einer Theilnahme an einer Intervention zwischen den böhmischen Ständen und dem Kaiser nicht abgeneigt; jedoch habe man sich an diesen Lestern mit der Anfrage gewandt, ob er sich zu einer solchen verstehen möge.

Um Tage barauf, nachbem Graf Dohna biefe Antwort erhalten, fehrte er nach ber Dberpfalz gurud, mo er am 5. Juli zu Walbsaffen ankam. Ginige Wochen nachher begann in Böhmen ber Krieg. Der Kaiser ließ unter ber Anführung bes Grafen von Bouquoi, eines Nieberlanbers, und bes Grafen von Dampierre, eines Lothringers (weil er ben Einheimischen nicht traute) zwei Beerhaufen in Bohmen einruden. Gie murben aber, als es jum Rampfe tam, zwei mal gefchlagen und fast jebe Stadt leiftete ihnen Wiberftanb. Die Bohmen gewannen Muth. Die Schlefier traten ihnen bei und auch Graf Peter Ernft von Dansfelb eilte ihnen mit einem Bulfehaufen zu, ben er mit Borfchub von Kurpfalz und unter Begunftigung bes Bergogs von Savonen in beffen Land geworben hatte. Auch bie Union nahm fich heimlicherweise ber Bohmen an. Da es indeg balb, um bas mansfelbische Rtiegsvolt bei ftreitluftigem Muthe gu erhalten, an ben nöthigen Gelbmitteln fehlte, fo mußte Graf Dohna zur Bezahlung bes Solbes Anfang Dctobere eiligst jum Bergog von Savonen reifen und es gelang ihm mahrend eines Aufenthalts von 17 Tagen in

Turin eine Summe von 30,000 Gulben in Bechfel aufzubringen, die er nach Beibelberg gurudbrachte.

Balb nach feiner Rudfehr fand zwischen bem Fürften Chriftian von Anhalt und bem Markgrafen Joachim Ernft von Brandenburg - Ansbach (welche Beibe an ber Sache in Böhmen bas lebenbigfte Intereffe nahmen und eifrigft bemuht maren, bem öftreichischen Saufe nicht nur die bohmifche, fonbern wo möglich auch die Raiferfrone zu entziehen) nebft mehren Abgeordneten ber unirten Fürsten, unter benen auch Graf Dohna und ber Groffhofmeifter bes Rurfürsten von der Pfalt, ju Craileheim eine Berathung in Angelegenheiten ber Union und in Betreff einer thatigeren Unterftupung ber Bohmen ftatt. Man hielt unter ben obmaltenben Berhältniffen vor allem eine Erneuerung bes Bunbniffes zwischen ber Union und England für nothwendig und Dohna ward beauftragt, ju biefem 3med wieber als Gefandter nach London gu geben. Er mare beffen, wie er felbft gefteht, gern überhoben gemefen. In verhältnigmäßig furger Beit hatte er, wie er berechnete, auf verschiedenen Reisen 912 beutsche Meilen zurudgelegt und fühlte, bag bie ununterbrochenen Reifebeschwerben feine fonft fo fefte Gefundheit mehr und mehr zu erschüttern anfingen. Der Rurfürst Friedrich hatte ihm auch eben erft bie Bermaltung bes Amtes Reuenburg in ber Dberpfalz übertragen, wo er fich bereits die Fifchbach'iden Guter gefauft. Augerbem hatte er foeben beim Grafen Johann Albrecht von Solms, ber ihm fchon feit vielen Sahren fein volles Bertrauen ichenkte und in beffen Saus in Beibelberg Dohna immer mit größter Freundlichkeit aufgenommen worden, beffen Tochter Urfula angehalten und fehnte fich jest mehr

als je nach stiller häuslicher Ruhe. Allein wie ihm stets in seinem Leben die Psticht eines höhern Beruses über alle seine Wünsche ging, so auch jest. "Ein ehrlicher Mann", schreibt er um diese Zeit, "muß sich stets deß freuen, daß er seinem Beruf gemäß treu und aufrichtig handelt; den Ausgang mag er Gott befehlen. Ich muß bekennen, daß ich in dieser Zeit voll guter Hossnung din, die Sache der Evangelischen in Deutschland werde auf einen guten Grund gebracht und recht befestigt werden." Und dieser Gedanke war es besonders, der über alle seine Wünsche nach Ruhe siegte.

Er trat bie Reise nach England im Winter bei ftrenger Im Saag beim Pringen von Dranien, an Ralte an. ben er ebenfalls Auftrage hatte, fehr freundlich aufgenommen, mußte er ihm an ber Tafel bie Rriegsereigniffe in Böhmen auseinanderseten, benn ber Pring an ber bohmischen Sache bas lebendigfte Intereffe. Im? Anfang Januar 1619 kam Dohna in London an. Sö= ren wir ihn bier felbit über ben Erfolg feiner Gefandtschaft sprechen: "Nachbem ich bei bem Könige (Jakob I.) Audienz gehabt, haben Ge. Majeftat mich an die Rathe gewiesen, mit benfelben in Unionefachen wegen Prolongation bes Bunbniffes ju tractiren, fintemal bie Beit bes erften Berbundniffes ju Ende gelaufen. Es find fechs ber königlichen Rathe zu ber Sandlung verordnet worben: Der Erzbischof von Canterbury, der duc de Lenox, ber duc de Buckingham, welchen man Marquis genannt, nebst brei Belehrten (conseillers d'état), welche, als fie versammelt gewesen, mir eine Stunde benannt, bei ihnen im königlichen Palafte zu erscheinen. Als ich in ben Ruth gekommen, haben sie sich an eine Tafel nieber-

gefest, mir aber bie Dberftelle allein ju figen angewiesen, und hat man alfo (in Abmefenheit bes von Budingham, welcher nicht bei ber Sand fein konnen) bie Sandlung angefangen. Sie wurde balb verrichtet, und erklarte fich ber Ronig: er wolle bas Bundnig mit ben Unirten noch auf einige Jahre verlängern, alfo baf ich meinen 3med und was mir befohlen war, erlangte. Daneben aber waren mir noch andere Sachen übertragen, belangend ben Buftand von Deutschland und daß es fich anfeben ließe, als ob nach Raifer Matthias Tob die Stande in Bohmen, Dahren und benachbarten Landschaften einen andern herrn erwählen möchten, babei benn etliche Leute fich bie Einbilbung machten, ale ob folche Bahl auf einen evangelischen Reichsfürsten, und namentlich auf ben Rurfürsten Pfalzgrafen, Gr. Majestät Gibam, follte gebracht werben konnen. Dies Alles ift zwar Gr. Majeftat mit gebührenbem Grund und mit Bescheibenheit vorgebracht, aber boch allerdings nicht wohl aufgenommen worden. Denn obwol Se. Majeftat fich babin erklarte, bag fie, wenn auf gemelbetem Tobesfall eine electio legitima vorginge, alebann ihres Gibame fich anzunehmen nicht unterlaffen wolle, fo gab bennoch Se. Majeftat zu verfteben, er wolle von einem Rriege nichts hören. Er febe wohl, wir gingen bamit um, einen Rrieg anzuheben, aber er, ber König wolle bamit nichts zu thun haben, benn er merte, bag fich etliche Fürften in Deutschland bamit groß zu machen suchten. Es mare fein Rath, bag fich fein Eibam wohl in Acht zu nehmen hatte, ehe er einen Rrieg anhöbe; er folle ale ein junger herr feinem Schwiegervater folgen, wie die Berfe Birgil's lauteten 46), welche Thre königliche Dajeftat mir vorhielten und vorfagten:

O praestans animi juvenis, quantum ipse feroci Virtute exsuperas, tanto me impensius aequum est Prospicere <sup>47</sup>) atque omnes volventem <sup>48</sup>) expendere casus.

"Ich blieb am königlichen Hof", fügt Dohna hinzu, "ben ganzen Januar und in dem Anfang des Februar, um kondon kennen zu lernen; den König begleitete ich oft zur Kapelle wie die andern Hofleute; häusig folgte ich ihm auch in die Gerichtsfäle, zuweilen auch auf die Jagd und bei andern Gelegenheiten, wobei mich der König mit einem Plat in seinem Wagen beehrte und sich von mir über Alles belehren ließ. Auch von der Königin wurde ich sehr wohlwollend aufgenommen. An der königlichen Tafel fand ich oft Gelegenheit zur Unterhaltung mit dem Erzbischof von Canterbury, einem klugen und kenntnispreichen Prälaten."

Bei der Abreise wurde der Graf vom Könige mit verschiedenen Geschenken, einem sehr schön gearbeiteten Geschirrbecken, einem Becher und einer Gießkanne von Silber und einigem andern, sein Secretair mit einer goldenen Kette beehrt. Auf der Rückreise in Briel landend und im Haag angelangt, hatte er Audienz bei den Generalstaaten und stattete dem Prinzen Moris von Oranien Bericht von seiner Gesandtschaft ab. In Heidelberg fand er beim Kurfürsten eine äußerst gnädige Aufnahme, denn man war mit dem Erfolg seiner Sendung sehr zufrieden.

Raum aber hatte Dohna in Amberg feinen Dienst im Kirchenrath wieder angetreten, als er vom Fürsten Christian von Anhalt, der kurz zuvor mit dem Markgrafen Joachim Ernst von Ansbach zu Crailsheim zur Berathung wichtiger Angelegenheiten eine Zusammenkunft

gehabt und infolge beffen im Begriff ftand, inegeheim eine Reise zum Herzog von Savonen zu unternehmen, die Auffoberung erhielt, ihn zu begleiten.

Die Reise murbe im Anfang Aprile (1619) angetre-Ihr Zwed war ein Geheimnig. Der furz zuvor erfolgte Tob bes Raifers aber, sowie bie Gewifheit, bag man am wiener Sof nun Alles aufbieten werbe, bie Raiserkrone bem Sause Deftreich zu sichern, foberten jest mehr als je jum entschiedenen Sandeln auf, jumal ba, wie bereits erwähnt, ber Fürst von Unhalt und ber Markgraf von Ansbach langst in bem Plane einig maren, weber die bohmische noch die Raiserkrone fortan auf einem öftreichischen Saupte zu laffen. Es galt jest, bie protestantische Union zu regerer Thätigkeit im Reiche zu beleben, ben Bohmen eine neue fraftige Sulfe gu verschaffen und Deftreich noch anberweitig burch Rrieg zu beschäftigen. Der Bergog von Savonen, ber bereits ber Union beigetreten war und sich somit bem Deutschen Reiche wieder naher angeschloffen hatte, follte wo möglich babin bewogen werben, mit einem ansehnlichen Streitheer, burch die Republik Benedig dabei unterftütt, einen Angriff auf bie beutschen Staaten bes Saufes Deftereich ju unternehmen, fich mit ben Streitfraften ber Union gu verbinden und fich junachft ber geiftlichen Stiftelande in Franken und am Rhein, sowie bes Elfasses zu bemächtigen. 49)

Dies war ber geheime Zweck ber Relse bes Fürsten. Er langte erst in ber zweiten Salfte bes April in Rivoli, einige Meilen von Turin, an. Graf Dohna, nach Turin vorausgesanbt, um sich zu erkundigen, wo sich ber Herzog aufhalte, erfuhr, daß er nach Crescentino am Po

verreift fei. Der Kurft, beffen Ankunft ihm fogleich gemelbet worben, erhielt balb barauf von ihm bie Ginlabung nach Chivaffo, einer am Do liegenben feften Stabt, wo er felbst auch nach einigen Tagen eintraf. Dort fand am 3. Mai im ftrengften Incognito bes Fürften Die erfte Unterhandlung ftatt. Gine zweite erfolgte balb nachher im herzoglichen Park zu Turin. Beiben wohnte auch Dohna bei. "Der Bergog", fagt biefer von ihm, "deigte wol viel Muth und feine Plane waren immer fehr grofartig, fodaß man zu ihm, wie zu jenem Romer wohl fagen fonnte: Aut auge potentiam, aut minue audaciam; er fing auch oft große Sachen an, fonnte fie aber nicht ausführen." Die Unterhandlungen zwischen beiben Kurften maren schon am 5. Dai zu einem festen Befchluß gebiehen und Chriftian bereitete eben die Abreise vor, als er auf bem Luftschloffe Margherite nahe bei Turin, wo er fich zulest aufhielt, von einem gefährlichen Rieber überfallen ward. Da jedoch bie Krankheit unter ber forgsamen Pflege ber Aerate, die ihm ber Bergog fandte, fcneller vorüberging, als man erwartet, fo fonnte auch die Abreise früher erfolgen. Der Fürst und Graf Dohna nahmen ihren Weg burch bie Schweiz und langten am 29. Mai zu Beidelberg gludlich an. "Der Fürft von Anhalt", fügt Dohna in feinem Bericht hingu, "unterzog fich biefer fo außerst beschwerlichen Reise nur aus reiner Liebe jum Baterland. Man hat ihm um biefe Beit ben Dberbefehl über alle Unionstruppen angetragen; er mochte fich aber mit biefem wichtigen und befchmerlichen Rriegsamt ber Union nicht beläftigen und nahm nur ben Beerbefehl über bie bohmische Armee an, wobei er jeboch auch fo viel Sorgen, Arbeiten und Gefahren

auf sich lub, daß er um diese Zeit einem guten Freunde schrieb: Er habe bis dahin nie verstanden, aber nun verstehe er, was von Moses geschrieben stehe: daß er ein über alle Magen geplagter Mann gewesen."

Bahricheinlich bewog ben Fürsten gur Ablehnung des Oberbefehls über die Unionstruppen auch mit ber Erfolg feiner Reife nach Savoyen und bie bort gemachte Erfahrung. Er hatte an bem Bergog Rarl Emanuel allerdings einen unternehmenden, ju fühnen Planen ichnell entichloffenen Fürften gefunden. Allein ber Bergog hatte bei feinen Unterhandlungen mit ihm feine Stellung und feine Berhältniffe zu Frantreich viel zu wenig im Auge gehabt und ba er nun gehegte Erwartungen nicht erfüllen tonnte, fo überzeugte fich Fürft Chriftian balb immer mehr, bag bes Bergogs Charafter, fowie feine gange Sanblungsweise viel zu wenig zuverläffig fei, um mit ihm einen Plan auszuführen, wie er ihn mit bem Martgrafen von Ansbach entworfen hatte. Sest brangte aber mehr und mehr die Frage einer Entscheibung entgegen: wem die deutsche Raiserkrone und wem die bohmische Ronigefrone gufallen follten? Bu ber lettern hatte Rurpfalz langft ein geheimes Gelufte, worauf ichon Dohna's Berhandlungen in London hindeuteten, benn gewiß nicht ohne Auftrag hatte er bes Ronigs Jafob Meinung barüber auszuforschen gesucht. Um so eifriger war man am furpfälzischen Sofe bemuht, die Raisertrone nicht auf bas Saupt Deffen tommen zu laffen, ber fich für ben rechtmäßigen Ronig von Bohmen erklarte. Dan hatte fie gern bem Bergog Maximilian von Baiern guwenben mogen; allein er mar in ben bisher immer noch fortbauernben Unterhandlungen ju feiner Entscheibung ju

bringen, benn er mochte ebenso wenig die Krone ben Protestanten verdanken, als sich durch ihre Annahme mit Destreich und seinem Jugendfreunde Ferdinand entzweien. Erst als dieser auf der Reise zur Kaiserwahl im Juli dem Herzog zu München einen Besuch abstattete und die einst auf der Universität zu Ingolstadt geschlossene Jugendfreundschaft erneuerte, erhielt er von ihm das Bersprechen, ihn mit der Liga gegen die Union und die Böhmen zu unterstüchen.

Mittlerweile hatten fich bie brei geiftlichen Rurfürften und bie Gefandten ber weltlichen ju bem beftimmten Bahltage in Frankfurt versammelt. Sie waren inbeg über bie Bahl uneinig. Die weltlichen verlangten auvor die Beilegung ber bohmifchen Angelegenheiten und bis babin eine Aussetzung ber Bahl. Bugleich ging an bie Rurfürsten eine Protestation ber bohmischen Stanbe ein: Der Erzherzog Ferdinand konne und burfe an ber Römischen Raiserwahl nicht theil nehmen. Das Recht bazu beruhe auf ber Rurwurbe. Mit Unrecht aber habe fich Ferbinand bie Wurbe eines Kurfürsten und Königs von Böhmen angeeignet. Drohungen, unziemliche Mittel feien in Bewegung gefett, um gegen ben Billen ber evangelischen Stänbe, burch bas lebergewicht ber fatholifchen ihm ben Titel eines Rurfürsten und Ronigs von Böhmen zuzubringen. In der That aber und bem Rechte nach fei er noch im Befit von feiner Diefer beiben Burben. 50)

Während man aber in Frankfurt über biese Streitfragen verhandelte, verfolgten der Pfalzgraf Friedrich, der seit des Kaisers Matthias Tod das Reichsvicariat führte, der Markgraf von Ansbach und der Fürst von Anhalt and jest noch ihren Plan. Da es jest für sie von größter Wichtigfeit war, ben Rurfürsten Johann Georg von Sachfen auf ihre Seite zu ziehen und namentlich auch für bie Anficht ber Bohmen zu gewinnen, fo erhielt von ihnen Graf Dohna in ben letten Tagen bes Juli ben Auftrag, ju biefem 3med als Gefanbter eiligft an ben fachfischen Sof zu geben. 51) Rach ber ihm vom Rurfürften Friedrich und bem Fürften von Anhalt ertheilten Instruction foulte er bem Rurfürsten von Sachsen vorstellen: ob es nicht beffer sei, daß man sich, bevor man gur Raifermahl fcreite, über Stillung ber in Bobmen und im gangen Reiche entstandenen Unruhen und über bie Mittel zur Bieberaufrichtung eines allgemeinen Bertrauens berathe und vergleiche, "benn obwol von ben geiftlichen Kurfürsten einzig und allein auf die Erlangung eines Saupts burch bie Bahl bes Römischen Königs gebrungen wird und fie verhoffen, bag Alles barnach gleichfam wohl geben werbe, fo mochte es boch fehr bebenflich und bem Reiche nicht wenig gefährlich fein, fich mit einem Saupte zu beeilen, bas bei ber bohmischen Rriegsunruhe mehr als tein anderer mit intereffirt fei. Der Rurfürst von ber Pfalz wolle fich gegen ben von Sachsen mit Berg und Gemuth aussprechen, nämlich bag, weil wir vermerten, bag bei ben Beiftlichen auf Ronig Ferbinand ein großes Auge geschlagen wirb, wir in unferm Gewiffen nicht befinden können, ihn gleichergeftalt unfer Botum fo pure und simpliciter ju geben, in Ansehung, bag berfelbe, mit bem wir fonft in Ungutem nichts au thun haben und bem wir feine Prosperität und Dignitat auch gang gern gonnen, boch jeder Beit bei allen Evangelischen gar wenig beliebt gewesen, fondern

für einen ftarten Perfecutor ber evangelischen gion gehalten worden. Kurmainz werbe es felbst nicht in Abrebe ftellen, bag Ferbinand noch als Erx= herzog ben Jesuiten zu viel eingeräumt und auch baburch bei ben Evangelischen fich unwerth gemacht habe. Dazu tomme, bag er mit feinem Ronigreich und Erblanben nicht allein in großem Biberwillen, sondern in offenem Rrieg und Aufruhr ftehe und bas Reich und bie Stanbe je langer je mehr mit barein verwickeln werbe. Allem aber gehe bem Rurfürften fehr zu Gemuth, bag hierburch bie hereditaria successio imperii bei bem öftreichischen Hause confirmirt, unsere libertas eligendi in eine bloffe Verjahung und Confirmation Desjenigen, mas von Andern beschloffen fei, verwandelt und die Dignitat und bas Ansehen bes kurfürstlichen Collegii zum Sochsten geschmälert wurde." Ferner follte Dohna ben Rurfürften auch an bas gewaltsame Berfahren bei ber Gefangennehmung bes Cardinals Clefel und bei beffen Proceff, fowie an die barbarische Tyrannei bes spanischen Rriegsvolks in Böhmen erinnern. Aus biefen Grunden, follte Graf Dohna bem Rurfürsten erklären, konne Rurpfalz fich nicht entschließen, fur Ferbinand gu ftimmen; es wolle fein Botum auf Baiern richten, bamit eine Freie, rechtschaffene Bahl erhalten werbe. Dies Alles follte er bem Rurfürften im höchften Geheim mittheilen.

Am 2. August in Dresben angelangt, ließ sich ber Graf sogleich bei hofe melben und murbe fofort am folgenben Tage in eben ber Beise, wie bei seiner vorigen Gesanbtschaft von mehren abeligen herren in einem sechsspännigen Staatswagen ins Schloß geleitet. Weil er bem Aurfürsten hatte anzeigen laffen, sein Auftrag fei von gro-

fer Wichtigkeit, fo wurde ihm fogleich Audienz ertheilt. Rachbem er feiner Inftruction gemäß Bortrag gehalten, antwortete der Rurfürft: er habe aus Frankfurt Nachricht, bag die geiftlichen Mitturfürsten bas Bert ber Bahl fortgufeten gebächten und ihre Formalien aus ber Golbenen Bulle ftugen wollten. Er muffe die Sache überlegen. Die barauf erfolgende Auffoderung bes Rurfürsten, fein Anbringen fchriftlich einzureichen, mußte Dohna feiner Inftruction gemäß ablehnen. Schon am Abend hatte er eine zweite Audienz beim Rurfürsten, bemerkt babei aber: "Il me sembloit qu'il était bien yvré." "Berr Abgefandter!" redete er ben Grafen an, "baß ich heute von Euch eine Abschrift Eueres Anbringens habe begehren laffen, ift nicht beshalb gefchehen, bag ich nicht fo viel Memorie follte haben, fonbern bamit ich Euch auch eine schriftliche Antwort tonnte geben. Aber weil es nit fein will, fo merbet Ihr zwar eine Resolution von mir bekommen, die wird aber fehr ichlecht fein, benn folche Sachen, de electione au reben, gehören nicht für Legaten, fondern Mund vor Mund nur fur une Rurfürsten. 3ch hatte nicht gemeint, daß Guere Gefandten zur Bahl follten hintommen, fonbern bag man einen Bergleichungstag halten follte, ehe man mahlte. Darauf befomme ich Apiso, bag Guere Gefandten hingeschickt fein mit voller Gewalt zu mahlen und zu fronen, wie auch bie Branbenburgischen. mir also biefer Schimpf wiberfahren, beffen ich mich nicht versehen. Darauf habe ich meinen Gefandten auch Befehl zukommen laffen; ba mogen fie mahlen und fronen, wie fie konnen. Ich bin einmal ba gemefen, habe einen schweren Gib gethan, weiß mohl, wie es zugeht. Nun mag ein anderer fur mich schwören, wo ich nit

selber hinkomme. Ich könnte in fünf ober sechs Tagen da sein, wenn ich hier aus meinem Schloß wollte hinreiten. Ihr saget: Euer Herr wolle sechs nennen. Was wird's helsen? Baiern habe ich mein Tage nicht gesehen. Ich wollte auch wohl sechs nennen. Wozu ist's nüße? Sie dringen auf die aurea bulla; die ist klar, daß man soll wählen. Weil nun Euer Herr und Brandenburg auch ihre Leute dahin geschickt cum potestate zu wählen und zu krönen, wie mir es aus der Mainzer Kanzlei ist copialiter zugeschickt worden, was soll ich nun allein thun? Des Schimps hätte ich mich nicht versehen. Ich bin resolvirt genug. Aber ehe ich sollte einen Schimps leiben, wollte ich eher Leib und Leben ansesen."

Bei ber Aufgeregtheit bes Rurfürften hielt Dohna für rathfam, einige Beit zu ichweigen. Auf feine bann aufgeworfene Frage: ob man ben bohmifchen Gefanbten in Frankfurt Aubienz geftatten burfe? bekam er keine Antwort. Nachbem sich barauf ber Kurfürst auch über bie Durchzuge von Kriegevolt burch feine Lande fehr ungehalten geaußert, fuhr er fort: "Die Motive, Die Ihr mir heute wegen ber Election gefagt, weiß ich alle wohl. Aber was will man jest thun, ba man die Rathe icon hingeschickt hat zu wählen und zu krönen. Ich hab folches anfangs nicht gethan. Als ich aber gefehen, bag Pfalz und Brandenburg es wiber mein Berhoffen gethan und mir foldes vorgerudt worben, hab ich's auch thun muffen. Ich weiß wohl, womit fie es entichulbigen werden, nämlich es stehe so in ber aurea bulla. Aber barin fteht viel Dinge, bas boch nicht gehalten wird. Satte man mir gefolgt, wir wollten wohl maiora gemacht haben. Ich habe geschrieben, geschickt hof : u. Gefandtichafteleben bes Grafen Chriftoph v. Dohna. 137

und endlich boch feben muffen, bag mir Schimpf wiber-fahren ift."

In beiben Aubienzen erwähnte ber Kurfürst bes Königs Ferdinand mit keinem Worte. Seine gereizte Stimmung schrieb Dohna zum Theil dem Umstande zu, daß
er schon am Mittag und ebenst am Abend "einen
starken Trunk zu sich genommen." Deshalb mußten
auch am andern Morgen die zu Hose bestellten Räthe
wieder heimgehen, weil der Kurfürst wegen des vielen
Trinkens am Abend am andern Morgen sehr lange geschlafen.

Am Mittag bes anbern Tages wurde Dohna wieber jur Audienz und bann zur kurfürstlichen Tafel gelaben, wo er obenan allein faß. Es wurde wieder ftart getrunten und babei bem gangen Rurfürstencollegium, sowie bem Rurfürften von ber Pfalz auch befonbers Gefundheiten ausgebracht. Dabei gefiel bem Rurfürften gang vorzüglich ein Gefandter bes Bifchofs von Bremen, ein Doctor, weil er unter allen an ber Tafel immer ber Erfte mar, ber feinen Becher wieber geleert hatte. Der Rurfürst knupfte ein neues Gefprach mit Dobna an. "Bas die unterschiedlichen Subjecte anlangt", außerte er, "bie Guer Berr mir im Bertrauen eröffnet, barauf wollte ich mich gern weitläufiger erklären; aber erftlich fo weiß ich nicht, wozu es nunmehr bienen foll, bieweil es fo weit getommen, und bann fo gehört fo etwas nur por uns Kurfürsten mündlich und auch nur kurz zupor ebe man ins Conclave geht. 3ch febe bie Motive wohl, die wegen König Ferbinand's in der Bahl zu betrachten waren. Aber man muß es nunmehr bahingestellt fein laffen, wie es Gott ichiden wirb. Bas bie Boh-

men anlangt, fo ift's nicht zu loben, bag fie ben Berrn, ben fie einmal anerkannt, nun wieder verftoffen wollen. Es ist ein bos Erempel. Auf bie Beise konnte man es überall fo machen, auch in meinen ganben, ba Gott vor behüte und ich will es wohl verhüten. Man gibt mir Schulb, ich befummere mich um nichts. 3ch weiß aber wohl ein anderes. Meine Rathe burfen nichts thun ohne mein Biffen. Bas wollen wir nun machen bei ber Bahl? Ich habe vier vor mir figen. Trier und Roln geben vor, hernach Guer Berr, barauf ber Ronig. Bas wollen wir nun thun? Bas ich nicht heben kann, bas laffe ich liegen. Wir haben ben Geiftlichen einen großen Muth gemacht. Guers herren Rathe gu Frantfurt haben noch bis zu bem heutigen Sag nichts mit mir ober ben Meinen schriftlich communicirt und halten keine Correspondeng. Ich weiß wohl, bag ich nicht mußig gehe und meine Rathe butfen ohne meinen Willen nichts anfangen. Wollte Gott andere thaten's auch fo. Guer Berr ift ein maderer Pring. Ich gebe ihm nicht Schuld, bag mir bas wiberfahren ift. Bas ich Euch gefagt, bag man einmal lobt bie Gewalt, bie ich meinen Rathen gegeben; hernach bekomme ich Schreiben und muß erfahren ju meinem Schimpf, bag Rurpfalz und Brandenburg ihre Rathe anders und zwar zu mahlen und zu kronen instruirt haben; bas hat mich verbroffen. Die Geiftlichen haben barüber Muth bekommen. Wir find gleichwol Vicarii. Jest mogen fie mablen und fronen, wie fie konnen. Bas foll ich allein thun? Gin Mann fein Mann!".

So bie Aeußerungen bes Kurfürsten. Es hatte kaum ber Bemerkung Dohna's bedurft, bag, als er sich so aus-

sprach, ber Wein ihn schon etwas erhigt hatte. 52) "Man merkte aber balbi", so schließt ber Graf seinen Bericht über biese Gesandtschaft, "daß Diesenigen, welche beim Kurfürsten die eigentliche Leitung dieser Angelegenheiten in den händen hatten, auch bereits Partei genommen und daß der seit den jülichschen Ereignissen an diesem Hose ausgeworfene Same jest seine Früchte trug. Man konnte auch bald bemerken, daß man bei Hose sern hörte, wenn es den böhmischen Ständen übel ging. Man ist insgemein an diesem Hos sehr ruhmredig und doch wird gemeinhin schier mehr von Sausen und Fressen und von Sagden als von andern Sachen discurrirt."

Balb nach Dohna's Rückfehr wurde zu Frankfurt trot der Protestation der Böhmen die Kaiserwahl am 28. August vollzogen und Ferdinand als Römischer Kaiser ausgerusen. In dem Augenblick, als die Wahl öffentlich verkündigt ward, traf die Nachricht ein, daß Ferdinand von den Böhmen des Königthums entsetzt und balb darauf die böhmische Krone in einer Versammlung der Stände zu Prag dem Kurfürsten Friedrich von der Pfalz zuerkannt worden.

## VIII.

Gesandtschaft nach England. — Aufenthalt am hofe zu Prag. — Gesandtschaft an ben Fürsten Bethlen Gabor von Siebenbürgen. — Kriegsereignisse in Böhmen. — Flucht aus Prag. — 1619—21.

Graf Dohna verweilte mahrend dieser Tage zu Amberg, mit dem Plane beschäftigt, die Verwaltung seiner angekauften Besitungen zu reguliren, feine häuslichen Angelegenheiten zu ordnen und fich vom biplomatischen Gefchafteleben gurudhugieben. Bereits mar auch feine Bermahlung mit feiner Berlobten, ber jungen Grafin von Solms beschloffen. Da erhielt er unerwartet vom Rurfürsten Friedrich die Auffoberung, eiligft nach Beibelberg zu kommen. Dort angelangt, wurde er vom Fürsten von Anhalt im Auftrage bes Rurfürsten von ber soeben eingetroffenen Nachricht über bie bohmifche Konigswahl in Renntnig gefest und ihm jugleich mitgetheilt: es fei jest infolge biefes Ereigniffes eine eilige Gefanbtichaft nach England nothwendig; ber Rurfürst finde Riemand, ber fie nuslicher für ihn übernehmen konne, als er, ber Graf, und er fei auch überzeugt, ber Graf werbe ihm bei biefer wichtigen Angelegenheit bereitwillig ju Dienften fteben, obgleich er nicht verkenne, welche große Befchmerben ihm biefe Senbung verurfachen werbe. Dohna erflarte fich fogleich bereit, wiewol, wie er felbft gefteht, etwas ungern. Er wurde in großer Gile mit ber nothigen Instruction verfehen. Auch die Rurfürftin handigte ihm ein Schreiben an ihren Bater, ben Konig ein, "worin fie als eine gehorfame Tochter Gr. Majeftat bie bohmiiche Sache recommanbirte und ju Gemuthe führte, weil er, ber König, früher unter gewiffen Bedingungen fich feinen Kindern jum Beiftand erboten und biefe Bebingungen jest faft alle erfüllt feien."

Dohna trat sofort schon am 29. August (also sogleich am Tage nach der Raiserwahl im Franksurt) die Gesandtschaftsreise an. Im Haag benachrichtigte er den Prinzen Moris von Dranien, wie es mit der Königswahl zu Prag zugegangen sei und wie die Nachricht davon den

Rurfürsten mehr betroffen und betrübt geftimmt, ale erfreut habe. 88) Der Pring bagegen ichien barüber gufrieben, foberte ben Grafen auf, feine Reife aufs moglichfte zu beschleunigen, und versprach: er wolle felbst bie Sache ichon aufs befte und in gebührender Beife bei ben Generalstaaten anbringen. Auf seine Frage: Db auch alle Stände in die bohmische Bahl wohl eingewilligt? antwortete Dohna: Nicht nur bie Bohmischen evangelischen, sonbern auch etliche fatholische Stänbe, nebft benen in Mähren, Schlesien und in ber Lausis hatten eingestimmt. "Cela est quelque chose", entgegnete ber Pring. Als er bann fragte: Bas bie Pringeffin (Rurfürstin) bazu gefagt habe? und ber Graf ermiberte: Die Pringeffin habe geaußert, fie wolle fur bie Sache alle ihre Rleinodien verfeten und verkaufen, lachte ber Pring und fagte: "Cela n'est pas assez."

Der Graf ging bann in Rotterbam zu Schiff. Schon bei Briel aber ließ es ber betrunkene Schiffscapitain auf eine Sandbank laufen und Dohna gerieth dabei in großt Lebensgefahr, langte jedoch glücklich in London an. Er ließ sich sofort beim König melben. Hören wir ihn nun sethst über seine Begegnisse. "Ich fand ben König zu Bagshot. <sup>54</sup>) Er gab mir zwar gnädige Audienz; wie er aber von ber Wahl seines Sidams hörte, war er ganz heftig wider uns gesinnt, also daß er sich nicht wollte erbitten laffen, sich ber böhmischen Sache anzunehmen. Seine ersten Worte waren: N'espérez pas de retourner sitot en Allemagne. Ich brachte vor, daß Ihrer könnglichen Majestät Sidam wegen der Wahl sich nicht resolviren könnte ohne Sr. königs Antwort war: Er wolle sich bedenken."

Dohna mar wegen ber nichtsfagenben Antwort, noch mehr aber wegen ber Ralte und turgen Abfertigung, momit ber Ronig bie Sache aufgenommen, hochft verftimmt und mismuthig, um fo mehr ba er, wie er felbst fagt, ficher gehofft: eine fo wichtige Gelegenheit, feinen Rinbern und ber gangen evangelischen Lehre eine fo treffliche Beförberung zu erweisen, werbe ber König als Protector fidei nicht aus ben Sanben laffen. Bu biefer truben Stimmung fam noch ber Unfall, bag er auf ber Ragb im vollen Rennen vom Pferbe fturgte, weil er fich auf ben lofen englischen Satteln nicht erhalten konnte. Rach feiner Berftellung von einer Befchäbigung begab er fich mit bem König nach Windfor und bat abermals um Entscheidung wegen Sulfe fur feinen Berrn, jeboch wieberum ohne Erfolg. Der Bergog von Budingham, bamale beim Ronig von großem Ginflug, gab awar troftende Worte; allein fie blieben ebenfalls erfolglos. "Ich habe balb gefehen", fagt Dohna, "baf ich anfangs biefes Königs Natur nicht genug erkannt, weil er theils aus Furcht ber Gefahr und wegen ber großen Rriegstoften bas Saus Deftreich nicht wollte vor ben Ropf ftogen, theile auch aus Gifer gegen ben Gibam und bie Tochter Bebenfen trug, bem Werf unter Augen zu geben. 3ch fand auch bei ben Miniftern wenig Unterftusung, außer bei einigen Freunden, die mir nach Möglichteit bei-Uebrigens nannte man bei hof und überall meinen herrn König von Böhmen und ber Fourier fchrieb auf die Thur meines Zimmers: Ambassador from the King of Bohemia. Allein beim Konig tonnte man nichts erhalten. Er hatte am fpanischen Sofe anzeigen laffen, England habe mit ben Bohmen feine Gemeinschaft."

Mm 22. September erhielt Graf Dohna von feinem Sofe bie Nachricht, ber Rurfürft habe auf bringenbes Unhalten ber bohmischen Stande bie Krone Bohmens angenommen, ohne bie Genehmigung und ben Rath bes Ronigs von England abzuwarten. Es fam ihm zugleich auch ber Befehl zu, bies bem Konig anzuzeigen und ihm Dabei ein jugefandtes Schreiben bes Rurfürften ju überreichen. Diefes Schreiben überfanbte Dohna querft. Da es aber vom kurfürstlichen Secretair in beutscher Sprache abgefaßt war, fo tamen ber König und feine Rathe auf die Bermuthung, nicht ber Kurfürst, sonbern Dohna felbft habe bas Schreiben abgefagt und bazu ein Blanquet bes Rurfürften benutt. Diefe völlig ungegrunbete Annahme und ber Umftand, bag fein Gibam ihn erft wegen Annehmung ber Krone um Rath gefragt und fie nun bennoch ohne feinen Rath angenommen, hatte ben Ronig mit folder Erbitterung erfüllt, bag er ben Grafen bei einer von biefem erbetenen Audienz lange Beit wie gang unbeachtet im Garten fteben ließ, mahrend er ben erft fpater angekommenen farbinischen und fpanischen Gefandten Butritt geftattete. Dem lettern lief er ein neues Schreiben an ben Konig von Spanien überreichen, worin er abermals erklärte: England habe mit ber bohmifchen Sache burchaus nichts ju fchaffen; er habe feinem Schwiegersohn genug abgerathen; jest, ba er nicht gefolgt, sei es feine Sache, feine Sandlungen zu verantworten.

Graf Dohna ging währenbbeg im Garten auf und ab, wie er fagt, "mit Scham und Berbruß." Enblich wurde er in eine Galerie gerufen, wo sich ber König mit mehren seiner Rathe befanb. Raum war er eingetreten, so suhr ihn bieser mit rauhen, barschen Worten an, beschulbigte

ihn gerabezu einer unverantwortlichen Unreblichkeit in Betreff bes ermähnten beutschen Schreibens und fügte bann hingu: Wenn man feinen Rath mit Ernft begehrt hatte, fo murbe man ihn ja wol haben abwarten tonnen; nun aber febe er, fein Eibam habe fich übereilt und ihm als feinem Bater bie gebührenbe Chrerbietung mit Erwartung feiner Meinung nicht erwiesen, und fo moge er nun fich felbit helfen, wie er konne. Dohna entschulbigte amar feinen herrn so viel als möglich bamit, bag bie bohmischen Stanbe, um nicht Zeit zu verlieren, seine unverzügliche Entscheibung verlangt hatten; allein ber Konig ließ fich baburch nicht beruhigen und entließ ben Grafen ohne weitere Antwort. Endlich fand am 26. September noch eine lette Audien, in Gegenwart bes Sohns bes Ronigs Rarl und bes Bergogs von Budingham ftatt, worin Dohna an die Borgange bei feiner letten Anwefenheit in England und an bie Bedingungen erinnerte, bie bamale ber Ronig in Betreff feiner Unterftupung geftellt, an welche fich ber Kurfürst bisher auch gehalten und wonach er gehandelt habe. Allein ber König antwortete barauf nichts von Bebeutung; er trug bem Grafen nur auf: "Er folle nach feiner Rudtehr bafur forgen, bağ ihm, bem Könige, bie Fundamenta ber bohmifchen Stanbe, worauf fie ihre Bahl gegrundet und mas jur Beweifung biene, bag fie eine rechte Sache hatten, aufs allererfte jur Sand gebracht und überschickt wurden." Darauf verabschiebete er ben Grafen, jeboch auf eine milbe und ehrenvolle Beife. 55)

Dohna reifte über Calais und Laon nach Seban, wo er bem ihm befreundeten Herzog von Bouillon, in beffen Familie ber Kurfürst Friedrich, wie früher ermähnt, er-

Bogen worden, einen Befuch abftattete. Der Bergog rieth ebenfalle, ber Rurfurft moge fich, wenn er bie bohmifche Rrone auch fchon angenommen habe, mit ber formlichen Rronung nicht zu fehr übereilen. 56) Bahrend aber Dohna bort noch verweilte, überbrachte ein Doffreiter aus Beibelberg ein Schreiben bes Rurfürften an ben Ber-Roa mit ber Rachricht: ber Kurfürft habe fich, burch eine Auffoberung nach ber anbern von ben bohmischen Stanben gebrangt, entschließen muffen, möglichft balb mit feinem Sofe nach Böhmen abzugeben. Dohna beschleunigte jest feine Rudtehr nach Beibelberg. Sier angelangt, fant er Alles wegen bes bereits erfolgten Abgangs bes Sofs in großer Trauer, besonders Friedrich's Mutter, die Rurfürffin Luife Juliane, bie vergebens ihren Gohn mit Thranen gebeten, bas gefährliche Gefchent ber Ronigstrone gurudumeisen und nun in bangen Gorgen über bie Schritte ihres Sohnes auf einer fo ichlupferigen Laufbahn fich nicht troften tonnte, fodaß fie bedenklich erfrankte. Selbft ber Rurfürftin, Friedrich's Gemahlin, Die ihr England mit trodenem Auge hatte verlaffen tonnen, hatte ber Abichieb von Beibelberg viele Thranen gefoftet. 57)

Rach kurzem Aufenthalt eilte Dohna nach Böhmen, wo er ben Kurfürsten nun als König mit dem ganzen Hofftaat auf dem Schloffe Wischerad in der Rähe von Prag fand und ungeachtet des niederschlagenden Bescheids aus England sowol vom Könige als von dem dort ebenfalls anwesenden Fürsten von Anhalt sehr huldvoll empfangen wurde. Ersterer ließ ihm noch am Tage seiner Antunft durch den Oberstämmerer Herrn von Ruppa den goldenen Kammerherrnschlüssel überbringen. Auch die Königin gab ihm Beweise ihrer freundlichen Gesin-

146 Hof - u. Gefandtichaftsleben bes Grafen Christoph v. Dohna.

nung; boch macht Dohna bei biefer Gelegenheit bie Bemerkung: "Die königliche Prinzessin hat unter andern auch ben Mangel gehabt, baß sie immer zu viel mit Hunden und Meerkagen umgegangen ift."

Er wohnte am 4. November ber mit vielem toftbaren Geprange vorgenommenen Kronung bes Konigs in ber Domfirche zu Prag bei und am 7. November auch ber ber Königin. 58) Dan hat es nachmals bemerklich gefunden, bag an feinem Rronungsfeft ber Ronig bei Tafel die Krone auf bem Saupte gehabt, weil fie ihm aber zu fchwer geworben, habe er fie neben fich auf bie Tafel feben laffen. Biele Aufmertfamteit erregte bei bem Refte ber toftbare Rleiberfcmud bes Grafen Erboby, ben ber Aurft Bethlen Gabor von Siebenburgen, biefer Erb. feind von Defterreich, als Gefandten gur Begruffung Friedrich's geschickt hatte 59). Diefer Fürft, nach ber unaarischen Krone luftern, hatte vorzuglich auch Friedrich gur Annahme ber bohmifchen Rrone ermuntert, fich bereits in Dahren mit bem bohmifchen Rriegsvolt unter ben Grafen von Hohenlohe und Thurn vereinigt und nachdem er fich in Dberungarn schon faft aller feften Plate bemächtigt, mar er in Deftreich eingebrungen und ftand in benfelben Tagen, als Friedrich in Prag gefront murde, beinahe vor ben Thoren von Bien.

Der glanzvolle Krönungstag zu Prag war aber ber Höhepunkt von Friedrich's trügerischem Glückstern und seit diesem Tage schon begann sein Niedergang. Wie Kaiser Ferdinand seine Hoffnung auf die Liga, so sette Friedrich die seinige auf den Beistand der Union. Sie hatte bereits vor der Kaiserwahl die Waffen ergriffen, um eine Reiterschar, die aus den Niederlanden Ferdi-

nand zugeführt werben follte, gu gerftreuen. Um fich jeboch ihrer Bulfe noch fester ju versichern, berief er bie Unirten zu Anfang December auf einen Unionstag nach Rurnberg und begab fich felbft babin. Außer einem englifchen Gefanbten und bem Grafen Dohna waren von ben vornehmen herren nur wenige, die bem Konig in feiner Begleitung folgen konnten, weil, wie ber Lestere fagt, wegen bes naffen, talten und fturmifchen Betters ihre Pferbe nicht mitzukommen vermochten. Friedrich nicht wie ein König, fondern taum wie ein Graf in einem fehr geringen Geleite in Nurnberg ein, murbe ieboch von den bedeutend gablreich bort versammelten Fürften mit königlichen Ehren empfangen. Er fand fich inbes in feiner hoffnung balb fehr getäuscht, benn theils waren bie Mitglieder boch nicht in folcher Bahl anwesend, um einen gemeinfamen Befchluß zu faffen, theils zeigte fich bei ben Anwesenden wenig thatfraftige Entschloffenbeit und Ginficht, ebenso wenig auch lebendige Theilnahme für seine und die bohmische Sache. Friedrich stellte ihnen awar vor: laffe man bie Bohmen finten, fo tomme bie Reihe an alle übrigen Protestanten; man muffe ben gunfligen Augenblid, wo Fürft Bethlen Gabor gegen ben Raifer in ben Waffen ftehe, benuten, um Abstellung aller Befdwerben, gleiche Befetung ber höchften Reichsgerichte und andere Foberungen, bie man früher geftellt, jest burchauseben. Allein bei ben meiften Mitgliebern ber Union, mehr zum Frieden geneigt, fanden biefe Borftellungen keinen Eingang und man fam endlich in bem Beschluffe überein: "Friede fei bem Rriege vorzugiehen; wenn jeboch einer ober ber andere, infonberheit ber jegige Konig von Böhmen vornehmlich in feinen beutschen Erblanden

angegriffen werde, wolle man ihn nicht ohne Hulfe laffen und in Betreff Bohmens wolle man allenthalben gute Dbacht halten."

Dit diesem untröftlichen, für ihn als Ronig nichtsfagenden Beschluß tehrte Friedrich am 16. December mit feinem geringen Gefolge nach Prag zurud, wo er englische Gefandte fand, bie ihm bie Disbilligung feines Schwiegervaters bezeugten, bag er, ohne feinen Rath abgewartet zu haben, die Annahme ber Ronigetrone übereilt Richt viel tröftlicher aber fanben bie Sachen in Böhmen felbst. Dohna (auf beffen Bericht als ben eines am Sofe lebenben Mugenzeugen wir uns hier allein beichranten wollen, weil es nicht in unferer Absicht liegt, eine zusammenhängenbe Darftellung ber Geschichte biefer Reit zu geben) fpricht fich über bie bamaligen Berhaltniffe in Böhmen alfo aus: "Man hat bamals immer fleifig Rath gehalten über bie ichweren Sachen ber Beit; aber beffer man hatte mehr Freigebigfeit und weniger Sorge in Saussachen bewiesen, benn ich habe mohl erfahren, daß verständige Leute nicht die geringste Urfache all ihres Unglude bem Beig und ber Rargheit zugefchrieben. Des Königs Bolf wurde nicht bezahlt und fing balb an fich fehr zu beklagen. Die bohmifchen Stanbe, von benen menig ober keine Bezahlung erfolgte, wollten bies Alles bem Rönige aufburben; biefer aber wollte mit ber Bezahlung auch nichts zu thun haben, fondern nur besondere Regimenter, bie er burch ben Bergog von Beimar, ben jungen Fürften von Anhalt und andere anwerben laffen, befolben. Der altere Fürst von Anhalt hielt auf eigene Roften besondere Truppen und hatte babei bas Generalcommando in Bohmen, opferte Alles ber bohmifchen Sache auf

und hat Land und Leute, Gemahl und Rinder in die Schanze gefchlagen, fodag es wol nicht zu verwundern. wenn er hernach andere Rathfchlage gefaßt und nicht allein mit Rurpfalz und bem Ronig von Bohmen alle Correspondeng abgeschnitten, fonbern fich auch gang jum Raifer gewandt. Aus bem Mangel an Bezahlung aber und aus der Unordnung bei ben bohmischen Truppen ift späterhin alles Unheil entstanben. Die Compagnien murben fcmacher, bie Befehlshaber unwillig, bas gange Lager verbroffen und mehr zu Aufruhr als zum Dienst ober Rampfen geneigt. Die Bohmen meinten, fie hatten genug gethan, baf fie einen Ronig erwählt; ber moge nun gufehen, wie er fich und bas Bolt erhalten tonne. Die beiben Generale aber, die Grafen von Sobenlobe und von Thurn hatten nicht allein tein Bertrauen gueinander, fondern einer hafte ben andern und einer rebete bem anbern übel nach. Der von Thurn war bei bem Bolte geliebt, fonberlich bei ben Bohmen und Mahren, weil er bie Sprache fannte und nebft feinem Sohn unter ihnen geboren und erzogen war. Der von Sohenlohe hatte mehr Unfeben bei ben Deutschen und Riederlandern im Lager und ging bem von Thurn por, weil ihm ber Borgug gegeben worden, welches gwar ber von Thurn gefchehen laffen, aber wie gern er es gefehen, tann Jeber benten. Die Lanboffiziere, beren in allem elf maren, fieben vom herrenftand und vier von ber Ritterfchaft, hatten auch die Erfahrung und ben Gifer nicht, ber zur Sache nothig, und erinnere ich mich, bag, als ihnen einmal zur Bezahlung bes Rriegsvolks nicht allein mit baarem Gelb, fonbern auch mit Rleibern, Tuch, Schuhen u. bgl. von wohlhabenben Raufleuten annehmliche Borschläge geschahen, einer von ihnen, ben man für ben Berftanbigften gehalten, bies Alles abwies, also bag man fab, biefe guten Leute hatten zwar bie Sand an ben Pflug gelegt, wiefen aber Alles auf bie Seite, benn fie hatten mit halbem Gelbe geiftliche Guter an fich gebracht, wollten wol Rrieg führen, jedoch ihre eigene Mittel und Schäte babei nicht angreifen. Unterbeffen lebte man am Sofe zu Prag in Saus und Wohlleben und lief ben General Fürsten von Anhalt sich mit dem unwilligen und unbezahlten Kriegevolf plagen und abmatten. für meine Person hatte zwar die Chre, bag feine tonigliche Majestät mich in ihren Beheimen Rath berufen ließ, wo ich benn ben angelegenften Gefchaften beigewohnt habe und bei bem Ronige und ber Ronigin in Gnaben gewefen; aber ich konnte bie Gefahr, in ber wir alle maren, boch nicht gang ermeffen."

Im Januar 1620 trat Friedrich, um sich die Hulbigung leisten zu lassen, eine Reise nach Mähren und Schlessen an, auf der ihn Dohna begleiten mußte. Er machte jedoch auch hier wenig erfreuliche Erfahrungen. Ueberall fand er laue Gemüther, die Aemter mit Menschen ohne Kenntnisse, ohne Erfahrung und Ansehen beset, die wichtige Stelle des Oberlandeshauptmanns von Mähren in den Händen eines heftigen, unbesonnenen und unwissenden Mannes, der überdies dem Trunke ergeben, ein wüstes, ruchloses Leben führte. In Brünn angelangt, beschloß der König an die dort versammelten Generale und Stände eine Ansprache zu halten. "Als nun Se. Majestät", so berichtet Dohna, "eines Morgens bereit war, die Herren anzureden und ich bei ihm im Gemach allein, hat Se. Majestät versucht, die Rede auswendig mir vor-

zusagen, ob er auch Alles wohl behalten. Hierauf hat er bie gemelbeten vornehmen Herren mit einer so guten, angenehmen und auf diese Zeit accommodirten Rebe angesprochen, daß sie solche nicht genug loben konnten. Allein die mährischen Herren sahen bei der Annehmung des Königs nur auf die äußerlichen Dinge, auf die Union, des Königs von England Verwandtschaft, auf der Staaten Bündniß und hingen ihm nur so lange an, als sie glaubten, er habe englische Unterstüßung zu erwarten. Seder sah nur auf seinen Nußen, hoffte auf Belohnung vom Könige und die evangelisch waren, auf Gelegenheit, den Päpstlichen etwas abzuzwacken, um sich groß zu machen."

Mus allen biefen Berhaltniffen erkannte Friedrich immer mehr, bag er, um fich in feiner Stellung zu behaupten, frembe Sulfe fuchen muffe. Er hoffte immer noch auf Unterftugung von feinem Schwiegervater und rechnete auch noch auf ben Beiftand bes Fürsten von Siebenburgen. Er beichlog von Brunn aus an Beide Gefandte ju ichiden. Bethlen Gabor hatte, wie bereits erwähnt, im Anfange November bes vorigen Sahres feine Truppen, mit benen bes Grafen von Thurn vereinigt, bis in bie Mahe von Wien vorruden laffen, bann fich aber unerwartet von Thurn getrennt, und nachbem er mit bem Raifer einen Baffenstillstand abgefchloffen, war er nach Dberungarn jurudgezogen. Un Friedrich's Sof erregte bies großes Befremben; Niemand begriff, mas ben Fürften zu diefem Berfahren bewogen habe. Manche schrieben es bem Mangel an Lebensmitteln ober einem Berlufte zu, ben Bethlen's Unhanger Ragoczi von ben faiferlich gefinnten Ungarn erlitten hatte. Graf Dohna fand ben Grund barin, bag ber Fürft, mit Friedrich un-

zufrieden, es besonders übel aufgenommen habe, bag ihm biefer, ba er ihm boch ben Grafen Erboby gur Gratulation gefandt, nicht einen Gegengefandten jugefchickt habe, was er als eine Chrenfrantung angefehen. bem", fügt er hingu, "gab es am faiferlichen Sof Leute, bie bes Fürften Ratur und feine Rathe tannten und mit Gefchenken und Berheifungen zu gewinnen gewußt, fonberlich weil er von Natur jum Geis geneigt und auch wohl gesehen hat, daß er bei uns wenig zu erlangen, vom taiferlichen Sofe aber großen Rugen und Freigebigteit wurde zu erwarten haben." Db Friedrich bie verfaumte Soflichteit jest noch nachholen ober vielleicht auch einem formlichen Friebensvertrag bes Fürften mit bem Raifer vorbeugen wollte, muffen wir bahingeftellt fein laffen. Er befchloß, wie erwähnt, von neuem feine Bulfe anzusprechen und übertrug bie Gefanbtichaft bem Grafen Dohna.

Noch in strenger Winterzeit bei heftiger Kälte trat bieser sogleich von Brünn aus die Reise nach Ungarn an. Die ungarischen Magnaten, meist Resormirte, nahmen ihn überall sehr freundlich auf. Bor allen zeichnete sich durch Gastfreundschaft der ungarische Palatinus Graf Thurso auf dem Schlosse Besiercze in der Gespanschaft Trentschin 60) aus, wo er einen wahrhaft fürstlichen Hofstaat hielt. Er beschenkte den Grafen mit einem tostbaren Pelz und rieth ihm auf seiner Reise durch Ungarn seiner eigenen Sicherheit wegen seine deutsche und französische Rleidung abzulegen und sich nur im ungarischen Pelz ohne Kröse und Leberschläge sehen zu lassen. Auf seiner Reise über Rosenberg, Leutschau und Esperies sand Dohna überall, daß man nicht dem Kaiser, sondern dem Fürsten

. :

Bethlen Gabor und ben Standen Gehorfam erzeigte und überall fprach man. von jenem mit höchfter Achtung, Stolz und Begeisterung, nannte man ihn ale Dberherrn von Ungarn, Hungariae et Transsylvaniae Principem, welchen Titel er fich auch felbft beilegte; allenthalben priefen ihn bie ungarischen Großen als ben tapferften Rriegshelben und ergahlten von feinen 42 Schlachten und Gefechten, benen er beigewohnt habe. Am 20. Januar fam Dohna in Rafchau an, wo ber Fürft bamals feine Sofhaltung Rachdem er ihm feine Unkunft gemelbet, murbe er am folgenden Tage zur Aubienz gerufen und in einem prachtigen Staatswagen mit feche weißen, mit rothem Sammet bebeckten Pferben, begleitet von 500 in Blau getleibeten Schugen von ber Leibgarbe, in bas fürftliche Schlof abgeholt. "Rachdem ich", fo berichtet Dohna, "bem Fürften meine Revereng bezeigt, brachte ich Lateinisch meine Werbung an, zuerft einen Gludwunfch, bann bie Ginladung gur Gevatterschaft bei einem Sohn, ber bem Ronig geboren mar, und endlich megen Gulfe und Beiftand in ber bohmifchen Sache. Der Fürst hatte in feinem Gemach Riemand mehr bei fich als feinen Bruber Graf Stephan, einen andern herrn, ber feiner Gemahlin Bruber und ein Papift mar, und feinen Rangler, feines Glaubens ein Arianer, burch welchen er mir in lateiniicher Sprache antworten ließ, mit Erbietung, von ben Sachen ferner noch mit mir ju beliberiren und ju communiciren, wie auch nachmals gefchah. Er ließ mich barauf nicht allein an feiner runben Tafel mit fich effen, sondern auch in seine Kammer kommen, wo er theils felbft in lateinischer Sprache, theils burch feinen Sofprebiger Petrus Alointus, wenn ihm bas Latein zu fchwer

wurde, mit mir vernünftig biscurirte." Der Fürst sprach viel und gerne von seinen zahlreichen Schlachten und schilberte babei auch die vornehmsten ungarischen Magnaten, namentlich besonders den päpstlich gesinnten Esterhazy, den er aber sehr schmähte. Dohna erfreute sich während seines Aufenthalts am fürstlichen Hofe großer Auszeichnung und wurde täglich beim Fürsten zur Tasel geladen. Seine Wohnung hatte er bei dem erwähnten reformirten Hosprediger, der in Heidelberg studirt hatte und in der ungarischen Kirche in großem Ansehen, wie auch bei dem Fürsten in hoher Gunst stand. Bei seinem Abschied am 26. Februar erhielt er vom Fürsten als Ehrengeschenkeinen mit Türkissen besetzet türkischen Säbel.

Ueber ben Erfolg feiner Gefandtichaft hat Dobna nichts weiter mitgetheilt. Sie hatte auch feinen wesentlichen Ginflug auf Friedrich's fernere Schicffale. Much ber an ben Ronig von England abgefanbte Bevollmach. tigte fand bort teine Aussicht gur Sulfe und marb am Sofe auf eine Beife aufgenommen, bag fast jebe Soffnung schwinden mußte. 61) In Frankreich endlich, wohin fich Friedrich ebenfalls um Beiftand gewandt, fcmantten bie Meinungen und Anfichten ber einflugreichsten Manner in ber Sache hin und her. Bahrend ber ihm befreunbete Bergog von Bouillon bem Konige Lubwig XIII. porftellte: es handele fich in ben bohmischen Unruhen feineswege, wie ber Raifer irrig behaupte, um bie Religion, fonbern weit mehr um politische Rechte; man muffe baber auch nicht ben Kaifer unterftupen, fonbern burch Bermittelung jum Abichluß eines billigen Friedens wirten, ftimmte bagegen ber Huge Minifter ber auswärtigen Ungelegenheiten Zeannin bafür: man muffe bas Gleichgewicht zwischen beiben Parteien in Deutschland zu erhalten suchen, keiner ben vollen Sieg in die Sande spielen; wenn aber die protestantischen Fürsten keine billigen Friebensbedingungen annehmen wollten, muffe man dem Raifer Sulfe leiften.

Sonach ftanb es mit ber Bulfe für Friedrich's Sache im Auslande traurig genug. In Prag folgten balb nach Dohna's Rudfunft und nachdem im Mart auch ber Ronig von feiner Sulbigungereife aus Schlefien gurudgekehrt mar, ein Freudenfest nach bem andern und Sofvergnügungen aller Art, wie ber König und bie Königin Nachbem noch im Mark (1620) befonbers fie liebten. wegen Aufbringung ber jur Befoldung bes Beeres und jur Unterhaltung ber Grengfestungen erfoberlichen Gelbmittel ein Generallandtag in Prag gehalten mar, mo unter Anderm auch ein Bunbnig zwischen Bohmen und ben incorporirten Landen einer, und bem Königreich Ungarn andererfeits mit bem bom Fürften Bethlen Gabor gefandten Grafen Thurfo abgeschloffen wurde, fand zuerft die feierliche Taufe bes am 27. December 1619 geborenen Prinzen Ruprecht mit großem Aufwand ftatt. genannte Graf, ber feines Fürften Pathenftelle babei ver- / trat, übertraf fast alle anwesenben Fürsten burch feinen überaus glanzenben, reichen Schmud. Dann folgte Dohna's Hochzeit mit ber Grafin Urfula von Solms im königlichen Schloß, an welcher auch ber Rönig, die Ronigin, ber Bergog von Lauenburg, ber Markgraf Johann Georg von Sagernborf, Bergog Wilhelm von Beimar, Fürst Ludwig von Anhalt, des Königs Bruber Pfalggraf Ludwig Philipp, ber erwähnte ungarische Magnat und ber ganze übrige Sof theilnahmen. Auch biefes

Fest war ebenso glänzend als freudevoll. Wenige Tage barauf wurde unter allerlei Feftlichkeiten bes Ronigs altefter Sohn Beinrich Friedrich jum bohmifchen Thronfolger besignirt ober, wie fie es nannten, als Crekanetz, Erwarter ober Erpectant ber Rrone angenommen. bem Ronig guvor gemelbet wurde, bie Stanbe murben ihm bies perfonlich anzeigen, fo erhielt Graf Dohna ben Auftrag, bem erft fechsjährigen Pringen an bie Sand zu geben, mas er bei ber Feierlichkeit zu fagen und zu antworten habe. Go tonnte man unter Festlichkeiten und rauschenben Bergnügungen am Sofe fast gang vergeffen, welche brobenbe Gefahren aus ichmeren Gewitterwolten bevorstanden und wie ernft bie Zeit mahnte. Beit bebenklicher, als es am Sofe zu Prag geschah, erwogen bie Berhältniffe ber Beit bie Rathe bes Rurfürften Georg Wilhelm von Brandenburg, als fie ihm riethen, von einem Bundnif mit bem Könige von Böhmen und ber Union abzustehen. "Die Raiferlichen, Die Baiern, Die Spanier, bie Staliener ziehen fich zusammen; Bethlen Gabor gieht fich gurud; bie Böhmen find schwach und unluftig. Bas nun bei folder Beschaffenheit von Ihro königlichen Burben in Böhmen für Bulfe erfolgen kann, bas rebet bas Werk an ihm felbft. Die Union hat nie Rupen gefchafft, auch hat fie felbft genug ju ichaffen mit ber Liga. Die Staaten felbft haben ebenfalls mit Danemart und Franfreich haben nie etwas sich zu thun. thun wollen. England hat fich burchaus ichlecht gegen ben Tochtermann bezeigt; welch Bertrauen foll alfo ber Rurfürft auf ben König von Böhmen fegen?"

Graf Dohna hatte mit feiner jungen Gemahlin einen Theil bes Frühlings und ben Sommer hindurch auf fei-

nen Gutern in ber Dberpfalz gelebt. Erft im August nach Prag jurudgefehrt, warb er jum Dbertammerheren ernannt. Aber ichon jog bas brobenbe Ungewitter immer Dhne une jeboch auf eine genauere Schilnäher heran. berung einzulaffen, wie ber wilbe Rriegefturm über Friedrich's Saupt gu feinem Berberben herantobte, wollen wir uns auf die Darftellung ber Greigniffe beschränken, über welche uns Graf Dohna als Augenzeuge Bericht gibt. "Der faiferliche General Bouquoi rudte mit ber öftreichischen Armee vor und man erhielt Nachricht, bag das faiferliche Lager fich naher nach Prag heranziehe. Dies bestimmte ben Ronig Friedrich mit feinen Truppen aus Prag aufzubrechen (am 28. September) und ben Deftreichern entgegenzugehen. Er begab fich junachft nach Cochowis auf bas bortige ichone Schlog. Bier erhielt er Nachricht, daß sein Lager in der Nähe sei. fandte er mich an ben Obergeneral Fürft Christian von Anhalt, um zu ermitteln, wo am füglichsten eine Bereinigung ber Armee zu bewirken fei. 3ch habe zwar an einem Orte Stenkwis bas Lager im Fortziehen angetroffen, aber ben Fürsten nicht fo balb fprechen konnen, weil bas Lager groß und ber Bug zwei Meilen lang mar. Erft gegen Abend habe ich ben Fürsten gefunden und bin bann in ber Racht jum Ronig gurudgefommen. Bir brachen nun auf, haben uns aber von unferm Trof gang verirrt, sobag ber Konig in ber Racht in einem Dorfe bleiben mußte, und ba fein Bette und anderes Gerathe nicht bei ber Sand war, mußte er fich behelfen, wie er konnte. Rachbem wir barauf bei Stenkwis ins Lager gekommen, zogen wir weiter und kamen am 9. Detober mit bem Lager nach Rotikan. Die bohmischen

Landoffiziere wollten nichts Anderes boren als von Sieg und verlangten, man folle both schlagen. Man hat ba lange gelegen. Um 21. October find wir mit bem Ronige und unferer Reiterei burch viele Balber, Berge und Thaler nach bem feinblichen Quartiere geritten, um bem Reinbe einen Ginfall ju thun, haben aber ben Beg verfehlt und mußten unverrichteter Dinge wieder gurudziehen. Der Zuftand unsers Lagers und die große Dacht bes Reindes, ber auf eine Stunde von une lag, maren Urfache, bağ wir unfere Schanze wohl mahrnehmen mußten. In unferm Lager aber hatten wir bofe Bezahlung; baher tam es, baf man Niemanb ftrafte und weil teine Strafe erfolgte, wurde bas Bolt muthwillig. Singegen hielt ber Feind in feinem Lager ftrengen Gehorfam und war mit Baffen gut verfeben. Unfere Reiter marfen oft die Waffen aus Reigheit und Ungeduld meg; die faiferlichen aber maren gut armirt und uns überlegen."

"Balb barauf ging ber König nach Prag zurück und ich mit ihm. Er begab sich aber kurz nachher wieder ins Lager bei Rakonis näher bei Prag und ich wiederum mit ihm. Da war ber Feind schon ganz nahe bei und, sodaß unser Bolk mit ihm zu scharmügeln ansing. Wir hatten unsere Stücke auf einer Höhe und gaben Feuer auf das seindliche Bolk. Am 29. October schickte mich der König nach Prag, um mit den königlichen Landossizieren dort wegen der Provision und der nöthigen Geldmittel zur Bezahlung der Truppen zu verhandeln, zugleich aber auch um die Königin zur Abreise nach Schlessen zu bewegen, weil die Gesahr täglich überhand nehme, der Feind sich mit aller seiner Macht der Stadt Prag nähere und diese sperren könnte. Allein die böh-

Sof = u. Gefandtichafteleben bes Grafen Chriftoph v. Dohna. 159

mischen Stände wollten die Königin nicht abreisen laffen und fie selbst ward auch unwillig, daß von einer Flucht die Rebe fei."

Ueber bie Greigniffe nach ber Schlacht bei Prag gibt uns Dohna folgenden Bericht: "Am 8. November geschah bie Schlacht vor Prag, ba unfer Bolf bie Flucht ergriffen. Der Konig war eben hinaus nach bem Lager geritten, fam aber balb wieber gurud, weil er ichon am Stadtthor ben Verluft vernommen. 3ch mar etlicher Geschäfte halber im Schloffe geblieben. Da fam bes Ronigs Stallmeifter Dbentraut und zeigte mir an, bag ich ber Königin anzumelben hatte, baf fie fich hinüber in bie alte Stadt über bas Baffer in fichern Bermahrfam begeben folle. Die Königin aber wollte fich bazu nicht bewegen laffen. Balb barauf tamen ber Konig, ber Kurft Christian und alle bie herren ins Schlof und man zog nun hinüber in bie alte Stadt, ber hoffnung, bag man ba ficherer fein konnte. Die Racht über ritt ich oft jum Kürsten Christian und auch oft zum König. Krone und Scepter wurden biefem in bie alte Stadt gebracht, ber fie ben Landoffizieren wiebergab. Des Morgens (9. Nov.) zogen wir von Prag aus nach Nimburg hin an ber Elbe. Da wurde über ben Verlust ber Schlacht viel biscurirt. hierauf kamen mir nach Jaromierz. Dafelbft wollten bie Solbaten bes Königs Ruftwagen und Schap anhalten, um fich ihre Bezahlung zu verschaffen. Dan mußte ihnen eine Schrift ausfertigen, baf fie in Breslau Gelb erhalten follten; beswegen lag man einen Tag fiill. Bernach reiften wir nach Glas. Die Ronigin und ber gange Bof haben ben großen Schreden mit vieler Stanbhaftigfeit ertragen, auch bat jene nie ein ungebulbiges Bort

hören lassen, obgleich sie auf ber Reise sehr großes Ungemach ausgestanden. Weil sie aber in ihrer letten Zeit ging, hat man für gut geachtet, sie solle nach der Mark Brandenburg oder auf Halle zu ihrer Base ziehen, um da ihr Kindbette abzuwarten. Mir wurde anbesohlen, der Königin aufzuwarten. Man gab uns 60 Reiter zu."

"Am 17. November gogen wir weiter nach Breslau au, wo wir wohl empfangen und logirt wurden. Dann ging die Sahrt in großem Schnee auf Neumarkt, Liegnis, Polimis, Beuthen, Grunberg und Rroffen nach Frankfurt a. b. D., wohin ich überall vorausgeschickt und Alles fo bestellt hatte, bag wir ziemliche Berberge fanden. Rach Berlin hatte ich, weil ber Kurfürst und bie Rurfürftin bamale in Preugen waren, an bie Rathe gefchrieben, mit ber Bitte, bag bie Konigin zu Ruftrin eine Bohnung haben möchte, um ihre Rinbbette ba abzuwarten. Man schlug es zwar gar höflich ab; aber ich ließ ein beutsches Schreiben in ber Königin Ramen an bie Rathe abgehen, wie bag Ihre konigliche Majeftat nicht anbers fonne, fonbern ziehe gerabe auf Ruftrin zu. Dies gefchab auch, alfo bag wir am 8. December zu Ruftrin mohl antamen, wo bie Rathe burch etliche Abgeordnete bie Ronigin willkommen heißen und ihr allerhand gute Beforberung thun liegen. Der Konig hielt fich noch einige Beit in Breslau auf, tam bann ebenfalls nach Ruftrin und fertigte ben Grafen von Sohenlohe ab auf Dreeben zu ziehen. Fürst Christian von Anhalt zog nach ber Mart Branbenburg."

Am 6. Januar 1621 gebar bie Königin einen Sohn, ben Prinzen Moris, bei beffen Taufe auf bem Schlosse zu Kustrin ber Horzog Johann Ernst von Weimar, ber ben König von Prag aus bis hierher begleitet, Taufzeuge war. Graf Johann Albrecht von Solms vertrat die Pathenstelle des Herzogs Ulrich von Holstein. Einige Tage nach der Taufe reiste der König nach Braunschweig und Holstein, der genannte Graf, sein Großhosmeister, begleitete ihn. Graf Dohna hatte wenige Tage darauf in Rittersdorf, eine Tagreise von Küstrin, eine Jusammenkunft mit dem Fürsten von Anhalt, der es damals sehr tadelte, daß König Friedrich seinem Nathe nicht gestolgt sei, in Schlessen zu bleiben oder dahin zurückzukehren, um sich dort zu behaupten. Die Königin blied in Küstrin noch die Ansang März. Dort erschien bei ihr ein von ihrem Vater, dem König Jakob an sie abgesertigter Gesandte, Eduard Villers, ein Bruder des Herzzogs von Buckingham.

Ein Bruber bes Grafen Dohna nämlich, ber fich in London aufhielt, hatte in Berbindung mit mehren, ber Sache bes Ronigs Friedrich gunftig gefinnten Mannern hohen Ranges am bortigen Sofe lange Zeit burch alle möglichen Wege und Mittel versucht, ben Ronig zu einer Unterftügung feines Schwiegersohns burch eine ansehnliche Gelbsumme zu bewegen. Allein eine romisch = fpanisch= gefinnte Partei, bie ben Konig umgab, an beren Spipe ber spanische Gefandte und einige ihm behülfliche Agen= ten ftanden, hatte bisher auf Jakob einen fo mächtigen Einfluß geubt, bag er nicht jum Entichlug hatte tommen können, eine Sache zu unterftugen, bie er nach feinen Grundfagen gleich anfange gemisbilligt. Ja, es gelang fogar ben geheimen Agenten biefer Partei, bag faft unter ben Augen bes Konigs eine Gelbeontribution fur ben Raifer zu Stande fam. 62) Mittlerweile maren von ber Gegenpartei ohne bes Königs Theilnahme auch Unterftugungegelber für Friedrich gefammelt worden, nur hatten fich ihrer Ueberfenbung fort und fort Schwierigkeiten und Sinderniffe entgegengestellt. Run hatte aber von Breslau aus fowol ber König Friedrich felbft in einem eigenhandigen Schreiben an feinen Schwiegervater, als auch Graf Dohna in mehren Briefen an feinen Bruber und einige Freunde ben traurigen Berlauf ber Dinge in Prag geschitbert. Dies machte endlich auf Jakob's starre Seele Ginbrud. Ein vertrauter Freund Dohna's ichrieb ihm barüber aus London gegen Ende December: Er tomme foeben von Sof, wo Dohna's Schreiben aus Breslau angelangt und alle Wohlgesinnte baburch fehr erfreut worden feien, daß wenigstens ber Ronig Friedrich nebft ben Seinigen fich gerettet. Des Ronigs Sanbichreiben an feinen Schwiegervater, an ben Pringen Rarl und anbere Berren hatten bei biefen viel Butes bewirkt. Absendung bes Gelbes fei nun auch mit foldem Gifer betrieben, baf es bamit richtig geworben und in wenigen Tagen werbe ein Abgeordneter beshalb abgefandt werben. Der Pring, ber Marquis von Budingham und einige Andere hatten fich in ber Sache befonbers eifrig und thatig bewiesen. Es ift in bem Schreiben von 50,000 Pf. St. bie Rebe, "bie blos und lediglich bem Konig gu Sand fommen follen."

Bald nach ber Ankunft bes englischen Gesanbten beschloß die Königin Anfangs März nach ben Nieberlanden abzureisen und nahm ihren Weg über Berlin und Braunschweig, wo sie nur kurze Zeit verweilte. In Holland angelangt, wählte sie das Städtchen Rhene zu ihrem Aufenthalt. Graf Dohna blieb noch eine Zeitlang

hof : u. Gefandtichafteleben des Grafen Chriftoph v. Dohna. 163

in Ruftrin, weil er nicht wußte, ob der König seine Dienste ferner noch bedürfe. Er unterhielt auch einige Zeit noch eine fleißige Correspondenz mit ihm und begab sich hierauf nach Preußen zu seinen Berwandten. 63) Damit endigt sein vielsähriges Hof - und Gesandtschaftsleben.

Er schließt sein barüber geführtes Tagebuch mit ber Bemerkung: Die böhmischen Stände hätten sich immer noch Hoffnung gemacht, König Friedrich werde durch hülfe der Niederlande und Dänemarks, sowie durch den Beiskand des Herzogs Christian von Braunschweig, der Markgrafen von Baden und Jägerndorf, des Fürsten von Siedenbürgen u. a. wieder auf den böhmischen Thron kommen. Man habe gemeint, diese Fürsten würden dazu acht Heere ins Feld siellen. Da er aber damals mehren vornehmen Böhmen den Rath gegeben: sie sollten sich nach Schweden wenden, dort würden sie Hülfe sinden, so komme ihm dies wie eine Prophezeiung vor, die nach-mals in Erfüllung ging.

## Unmerkungen.

- 1) Ramentlich bei Bimorn unfern von Montargis am 27. October und zu Anneau bei Chartres am 24. November.
- 2) Commentaire historique de la vie de Mr. Christofie de Dohna, S. 22, 23.
- 3) Er fprach ben Eindruck, den Rurnberg auf ihn machte, bamals in folgenden Berfen aus:

Qua non Germanis est ulla celebrior oris, Seu leges spectes et sancti iura senatus Et sic unanimi viventes foedere cives, Sive tot artifices claros aequandaque Parisiis Ingenia et varios juvenumque senumque labores.

- 4) Ayant recognu que sa conscience étoit combattue sur quelques points de Theologie heißt es im Comment. histor., ©. 40.
  - 5) Schmidt, Geschichte von Frankreich III, 369.
- 6) Watoislaus, der Sohn des Grafen Heinrich von Dohna, und Otto, ein Sohn des Grafen Wenceslaus von Dohna, hatten keine höhern Aemter. Karl Hannibal, ein Sohn des Grafen Abraham von Dohna, war kaiserlicher Kammerherr und Kammerspräsident in Schlesien.
  - 7) Somidt, Gefdicte Frankreichs, III, 335 fg.
  - 8) Am 27. December 1594. Schmidt a. a. D., III, 309.
- 9) Im Commentaire histor. de la vie de Mr. Christofle Vicomte de Dohna, S. 61, heißt es über Fürst Christian v. Anshalt: Ce Prince étoit en une haute estime et avoit beaucoup de creance parmi les Princes Allemands, soit à cause de la force de son esprit, soit à cause de sa valeur militaire, s'etant acquis une reputation rare en divers exploits etc.

## Sof = u. Gefandtichaftsleben bes Grafen Chriftoph v. Dohna. 165

- 10) Le roi se montroit fort joyeux et content de le voir, avec beaucoup de caresses.
  - 11) Daru, Histoire de Venise, XV, 120.
- 12) In bem Schreiben hieß es: Der Graf fei nach Benebig gefandt, per certi affari concernenti alcuni danari di Francia.
- 13) Donna fagt: S. Al. a sola è stato lo stromento che il dio hà adoperato a questa Dieta ultima di Regensburg o Ratisbona per rompere i disegni del papa e di Giesuiti, e per unire i Principi dell' Imperio.
- 14) Er nennt ion Principe dell' Imperio letteratissimo, prudente, che bà avuto il generalato di due exerciti, e disceso di famiglia antichissima, la quale ebbe già due Elettorati, quello di Sassonia e quel di Brandenburgo insieme.
  - 15) Darti, XVI, 15, 22.
- 16) Dobna fagte: Fin'ora i principi d'Alemagna essere stati disuniti, ma da poco tempo in quà essersi talmente accordati che sene potera sperare ogni bon frutto. La piu sana e gran parte di detti Principi essere deliberata, se il Papa tentasse di pervenir per forze all' intento suo, di opporvisi in effetto. La Republica potra pensare se in questo proponimento desidera concorrere e congiugnersi co detti principi. La segretezza essere necessarissima a questo negozio.
  - 17) Abelsheim ober Aleheim, eine fleine Stadt in ber Unterpfalz.
- 18) Der König fügte bann hinzu: En effect le choc de ces deux Chefs à la tete de leurs bataillons y fut hardi, et leurs marques de leur courage parurent de part et d'autre. Le Baron ensonça le casque du Duc de Mayenne d'un coup de pistolet, et eut le front frisé d'un coup reciproque de la main du Duc. Der Riederlage der Deutschen bei Bimorn am 27. October 1587 haben wir schon oben erwähnt. Bgl. Schmidt, Geschichte Frankreichs, III, 223.
  - 19) Saberlin, Reuere Deutiche Reichsgeschichte, XXIII, 121.
- 20) Nur in einem Auszug gibt bas Gefprach auch ber Comment. histor., S. 74-76.
- 21) Der König meint ben Landgrafen Morie von heffen-Raffel. Rommel, Geschichte von heffen, VI, 299-300.

- 22) So ift ber Rame in Dohna's Tagebuch geschrieben. Bermuthlich ift Jean Paul Lescun gemeint, ein französischer Ebelmann und Rath zu Pau, ein eifriger Acformirter und Bertheibiger ber Freiheiten seines Baterlandes Bearn, damals durch seine Schriften berühmt und unter Ludwig XIII. enthauptet.
  - 23) Somidt, Gefdicte Frankreiche, III, 374.
  - 24) Der Bortrag bes Fürften bei Londorp Acta publ., G. 53.
- 25) Brebenbend, sonft ein festes Schlof im Areise Julich bes Regierungsbezirks Nachen, an ber Rocr, war von Truppen bes Erzherzogs Leopold beset und schon im Nov. 1609 belagert. Saberlin, Neuere Deutsche Reichsgesch., XXIII, 168, 173.
- 26) Fürst Christian erzählte bem Grasen Dohna selbst, que le Roi lui avoit montré au Louvre la chambre, en laquelle il avoit été caché la nuit du massacre parmi cinq cadavres étendus à terre et baignez dans leur sang.
- 27) Näheres über diese Sache theilt Dohna nicht mit. Bezieht fie sich vielleicht auf die berüchtigte Ohrseige, die der Kurfürst bei einem Trinkgelage dem Pfalzgrafen gegeben haben soll? Diese fällt nach gewöhnlicher Annahme freilich erst ins Jahr 1613 und Menzel, Deutsche Geschichte, VI, 59, bezweifelt fie.
- 28) So ftark gibt Dohna die frangofische Gulfe an. Pfifter, Gesch. ber Deutschen, IV, 411, hat 14,000 Mann; ebenfo Saberlin a. a. D., S. 175.
  - 29) Condorp Acta publ., S. 100-101.
  - 30) Bgl. Saberlin, Reichsgeschichte, XXIII, 432 fg.
- 31) Wie Dohna sich ausbrückt: Hinc rixae et sermocinationes iracundiae et ludibrii plenae, uti solent ubi "madidi fratres spumantia pocula siccant".
- 32) Die herzogin de la Tremouille sagte zu Dohna: Mr. de Bouillon nous mande qu'il rencontre des difficultés grandes en ce mariage, accusant les Ambassadeurs, qui traitent avec defiance, croyez que si cela se sait, l'on en doit avoir gré à Mr. de Bouillon.
  - 33) Mengel, Geschichte ber Deutschen, VI, 45-46, 129 fg.
- 34) Die verhangnisvolle (aber mie eben ermannt, bezweifelte) Ohrfeige beim Trinfgelage ju Duffelborf foll Anlas zu biefem

Sof : u. Gefandtichaftsleben bes Grafen Chriftoph v. Dohna. 167

Schritt bes Pfalggrafen gegeben haben. Bebfe, Gefcichte bes preuß. Dofs, I, 69.

- 35) Dohna sagt in seinem Bericht: qu'Ancre gouvernoit tout absolument, que tout le Conseil étoit espagnolizé.
- 36) Donna sagt selbst: J'ay bien aperçu que l'on parloit partout de cette ceremonie du chappeau par la ville.
  - 37) Vous ne nous traitez que comme votres sujets.
  - 38) Bgl. Rommel, Gefchichte von heffen, VI, 176-177.
  - 39) Londorp Acta publ., S. 350.
- 40) Ceste maladie estoit alors fort ordinaire es cours d'Allemagne. La pompe y estoit exorbitante, les entreveues des Princes chargeantes, la depense prodigieuse, les exces estrangers introduits.
  - 41) Londorp a. a. D., & 358.
  - 42) Daru, XVI, 39 fg.
  - 43) Daru, XVI, 73; Leo, Gefchichte Italiens, V, 613.
  - 44) Der Bergog mar Sulln's Schwiegerfohn.
- 45) Bgl. auch Londorp, Acta publ., C. 376 fg.; Thevenhiller, Annal. Ferdin., IX, 220 fg.
  - 46) Birgil Aen., XII, 20.
  - 47) Bei Birgil: Consulere.
  - 48) Bei Birgil: metuentem.
  - 49) Rhevenhiller, Annal. Ferdinand., IX, 209.
  - 50) Londorp, Acta publ., S. 661.
- 51) Diefer Gefanbtichaft wird auch in Briefen bes Camerarine an ben Furften von Unhalt ermahnt, bei Londorp G. 699.
- 52) Lorsqu'il disoit cecy, il commençoit à étre un peu echauffé du vin.
- 53) Behfe, Geschichte bes preußischen hofs und Abels, I, Borr. S. XI, führt bie merkmurbige Notiz an: Die herzogin von Orleans (Charlotte Etisabeth) geborene Pfalzgräfin schreibt: "In meines Groß herr Baters des Königs in Böhmen hiftorie hat man gesent, daß meine Groß Frau Mutter die Königin in Böhmen aus purer ambition dem König ihrem herru keine Ruhe gelassen, bis er König worden, welches kein Wort wahr ift. Der

168 Sof = u. Gefandtichaftsleben des Grafen Chriftoph v. Dohna.

Pring von Dranien, so des Konigs in Bohmen Frau Mutter-Bruder war, hatte alle bie Saden angesponnen."

- 54) Sudmeftlich von London.
- 55) Dohna fagt: Il me dit adieu d'une manière fort douce et honnête.
- 56) Dies stimmt mit Raumer, Geschichte Europas, III, 387, nicht ganz überein. Dohna sagt jedoch vom Herzog: Il conseilloit extremement, que l'on ne ce precipitat pas, mais que l'on renvojat le coronement le plus qu'il ce pouvoit.
- 57) Dohna fagt: J'apris qu'il c'etoit rependu bien de larmes au depart de Heidelberg et que meme la Princesse royale qui n'avoit pas pleuré en quitant l'Angleterre ni du depart en la suite de Prague, n'en avoit pas été exemté alors.
- 58) Dohna gibt biefe Tage an; ebenfo bei Raumer a. a. D., G. 388. Pfifter, Gefd. ber Deutsch., VI, 443, hat ben 2. Nov.
  - 59) Londorp, S. 729.
- 60) In Dohna's Bericht nennt er bas Schloß Bietsch ober Biefe.
- 61) Man lefe darüber die intereffante Mittheilung in Raumer's Briefen aus Paris, II, 295.
- 62) Es heißt in einem Schreiben des Grasen Dohna aus London vom 13. Nov. 1620: Deja regardez l'on a osé saire contribution ici pour l'empereur contre les ensans propres du Roi. O que c'est un plaisir d'être spectateur de celà. Eh bien depugnandum est.
- 63) Er war zulest Gouverneur zu Dranien, ftarb am 13. Juli 1637 und hinterließ 12 Kinder, 7 Sohne und 5 Tochter.

## Die Erweckten im protestantischen Deutschland

während des Ausgangs des 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts; besonders

die Frommen Grafenhofe.

Bon

Friedrich Wilhelm Barthold.

3weite Abtheilung.

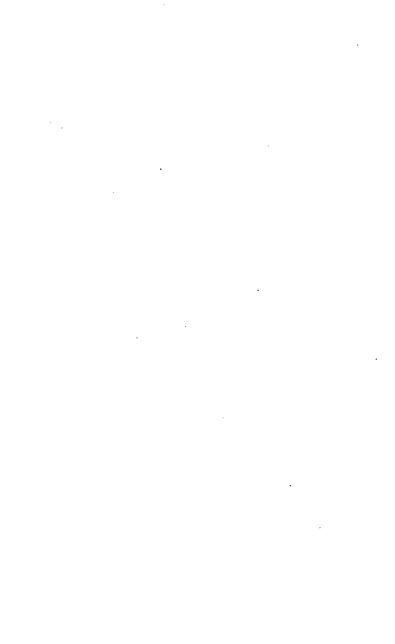

## Erstes Capitel.

Konrad Dippel des Aldymisten Schickfale in Berlin. 1707. —
Berbindung mit dem Grafen August von Wittgenstein. — König Friedrich's I. leste Heirath. — Fall des Oberhosmarschalls. 1711. —
Der Todesprophet zu Harzgerode. — Eine fallsche Gräfin Wittgenstein. — Steigender Glanz der Stolberg-Wernigerode. —
Pietistische Händel am Hose zu Korbach (Walded). 1711. —
Rath Becker. — Die freien Gemeinden zu Büdingen. — Das Hans
Reuß. — Der Hos heinrich's XXIV. — Graf Henkel. — Die
Resorm Heinrich's II. Reuß zu Ober-Greiz. — Heinrich's XI.
Ingend. — Heinrich XXIX. zu Ebersdorf. — Die Grasen von
Promnis. — Der Hos zu Sorau. — Haustragsbien. 1730.

Dr. Spener war am 5. Februar 1705 in Berlin geftorben und hatte sein beschiebenes Grab hinter bem Altare seiner lieben St. Nicolaikirche gefunden. Dem vertrautesten seiner anwesenden Jünger, dem Freiherrn von Canstein, eröffnete der Scheibende nochmals seine gläubige Hoffnung auf kunftige bessere Zeiten, in einer Beise, welche der Seelenfreund versichert, "niemand in der Welt mittheilen zu können, sondern mit sich ins Grab zu nehmen." ) Beklagenswerth sind die Menschen, welche einer besseren Zukunft, einer Vervollkommnung

bes menschlichen Buftanbes hienieben, nicht entgegenfeben; barum wollen wir nicht richten, wenn felbst Spener, befangen in ber Anschauung feiner Beit, die bevorftebenbe Beredlung zu außerlich chiliaftisch ausmalte, wie ber Freiherr anzubeuten icheint. Die hoffnung auf bas herrliche Reich mar und blieb ein ftilltroftenber Glaubensartitel aller feiner Anhanger, nur in verschiebener Auffaffung ber Beit und ber Umftanbe; bie Befehrung ber Juben galt als Borbebingung, weshalb biefe bebenkliche Angelegenheit immer wieber in ben Borbergrund nicht einer politifchen, fonbern einer religiofen Bufunft gerudt ift. Sorch suchte bas Sauptmoment ber Erfüllung im Mahomebanismus; andere betrachteten Ludwig-XIV. als ben Antidrift. Jung Stilling, ber Glaubigften einer, wollte bie Borzeichen bes nahen Reiches "befonbers in ben Ermedungen allenthalben und ben vielen Mannern, Die gum Erwachen aufriefen", ertennen; babin gablt er, zwischen 1725-1750, außer France, Bingenborf, auch Ronrad Dippel, Peterfen nebft Frau, Sochmann, Peter Poiret, Friedrich Rod, Joh. Beinrich Saug, Die Berfaffer ber berleburger Bibel 2), von benen fpater noch Giniges gu fagen ift. Ale "Babel" nicht fallen wollte, verschoben bie Ertlarer ber Apotalypfe ben Anfang bes Reichs über bie frangofische Staatsumwälzung hinaus und faben, nach Bengel's icharffinniger Berechnung, mit freudig-banger Erwartung bem Sahre 1836 entgegen.

Der Tob verföhnte bie erbitterten Feinde bes unzweifelhaft frommen Mannes so wenig, bag Professoren von Rostock, wie Dr. Fecht, im Jahre 1708 ihm die Selig-teit abstritten, ben Buchstaben B. (Beatus) vor seinem Ramen tilgten und sich nicht entblobeten, öffentlich die

Snabe eines so glaubensvoll Gestorbenen vor Gott zu bezweifeln. 3) Sündlicher Hochmuth ber Art blieb leiber aber auch einem weniger entarteten Pietismus nicht fern.

Die Gemeine ber Erweckten in Berlin, unter Leitung Johann Porft's (geb. 1668 geft. 1728), im Jahre 1713 Nachfolgers bes Propftes und Berausgebers bes alten Berliner Gefangbuches, mochte, außer bem frommen Garbegeneral Nagmer, bem zweiten Gatten ber Mutter Bingenborf's, bem Grafen von Bartensleben, bem Freiherrn von Canftein, nur wenige Glieber ber hohern Stande gablen, ungeachtet er feit 1705 Privatanbachten in seinem Sause eröffnet; ba tam Ronrad Dippel angewandert, verftartte fie in ber Stille, übte auch wol auf bie vorübergebende Berrichaft berfelben am Sofe Ginfluß aus. Friedrich's I. Prachtliebe, ber toftspielige Antheil am fpanischen Erbfolgefriege, ber Staatshaushalt bes Ministers Rolb von Wartenberg machten andere Kinangoperationen höchft munichenswerth, als Graf August von Wittgenftein, Ritter bes ichwarzen Ablerorbens, Generalbirector ber Domainen, Dberbirector bes Salg- und Mungmefens, Dberberghauptmann u. f. w. aus eignem Ropfe ersinnen konnte. Fehlt uns gleich Rachweifung ber Quellen, fo behaupten wir bennoch, bag bes frommen Goldfochs Flucht nach Berlin mit ber Kinangnoth bes Sofs in Berbindung fiand. Konrad Dippel, aus ber Wetterau bem hochbetrauten Generalbirector ber Kinangen und bes Mungwefens empfohlen, richtete in einem prachtigen Saufe fich ein, unterhielt ben Umgang mit ben Frommen auch als Schriftsteller und laborirte inzwischen, unter bes Grafen Borfchub, auf ben Stein ber Beisen. 3mar fand er biefen nicht, ber gur Beit ber schmählichsten

Dhnmacht bes Königestaate, ale Rarl XII. ohne Beiteres im nahen Sachsen fich einlagerte (September 1706), ermunicht genug gemefen mare, mol aber nebft einem animalischen Dele, als Unterpfand für bas Aurum potabile, bas Berliner Blau. Allein fein Glud mar auch in ber Ronigestadt nicht von Dauer; wir feben ihn, fo geheimnifvoll feine Gefchichte in Berlin ift, im Sahre 1707 verhaftet. Ginige behaupten, auf Anstiften feiner heffischen Glaubiger, mas fehr unmahrscheinlich, Andere wegen bes ichlechten Erfolgs feiner Runft, mas wir nicht glauben, ba ber gebietenbe Dberhofmarichall fein Gonner blieb; gegründeter scheint uns, bag Dr. 3. Mayer in Greifswald bem Gegner ein Bein unterschob. öffentliche Anklager bes Pietismus hatte marnenb feine Stimme erhoben, weil verlautete, hallesche Schriften hatten jur Berüdung ichwebischer Solbaten im fachfischen Lager Eingang gefunden. (1706.) Dippel fchrieb fo berb aegen "ben ichwebischen Theologen", bag Ronig Rarl burch feinen Gefandten in Berlin bes Sanbels fich annahm und ber eingeschuchterte Sof ichwach genug war, ben Finangverbefferer einsteden gu laffen. 3mar machte icon nach acht Tagen bie Burgichaft feines Gonners ihn wieder frei; indeffen muffen andere Umftanbe eine zweite Berhaftung gebroht haben, fobaß Democritus für gut hielt, in Berkleibung als schwedischer Offizier (etwa Frühling 1707) burch bie Flucht fich zu retten. 4) Bie ber Abenteurer ju Markt Soben-Leuben und Röftrig im Reugischen Schut und ehrenvolle Aufnahme finden tonnte, wird une ber Buftand ber reufischen Grafenhöfe beutlich machen; bag ber Dberhofmarfcall, ben Betrug bes Golbmachens überhaupt erfennenb, ben

frommen Clienten ploglich verfolgt habe, glauben wir um fo weniger, als die bodenlofe Berfchwendung und vertehrte. Finangtunft taum ein Sahr fpater (1708) ben golbgierigen Sof bie Beute eines italienischen Prablers, bes Reapolitaners Don Dominico Caetano, Conte be Ruggiero, werben ließ, bes Distrauens Friedrich Bilhelm's, bes Rronpringen, ungeachtet. Erft bie heimliche Flucht bes Stalieners öffnete bie Augen bes Ronigs und ber Minister und brachte ben Betruger an ben Galgen (Auauft 1709). 5) Aber auch bes Dberhofmarichalls und Gonners ber Pietiften schmählicher Sturg blieb nicht aus. Um bem wachsenden Ansehen des scharfblickenden Thronerben entgegenzuarbeiten, beschloß bie Gunftlingspartei, vor andern Graf August, bem Könige eine britte Frau auauführen. Schon 1705 war die philosophische Königin, bie Berehrerin Leibnis', geftorben, ju beren Beftattung ber Oberhofmarschall 200,000 Thaler in Rechnung feste. Da bereits die Herzogin von Sachsen=Zeit auf eine zweite Bermahlung hingewiesen, erklarte ber Dberhofmarfcall, jene Prinzeffin habe "in Folge göttlicher Gingebung" fo gerebet. Rach verschiebenen anbern Borschlägen ward man einig, Sophie Luife, Tochter bes Bergogs Friedrich von Dedlenburg-Grabow, dem Witwer juguführen. Die Angelegenheit ordnete fich fcnell; ber Graf von Wittgenftein reifte nach Schwerin jum regierenben Bergoge, welcher bas Chebundnig Ramens bes Konigs per procuram vollzog. Am 28. November 1708 langte bie neue Ronigin in ber Refibeng an, von einem Sofftaat empfangen, welchen ber Dberhofmarschall im Intereffe feines Saufes gebilbet hatte. Seine Schwiegermutter, Die fchon bejahrte Grafin Charlotte Luife, Witme

bes Grafen Friedrich Wilhelm zu Ballendar, geborne Grafin von Leiningen-Bartenburg, unter lodenben Erbietungen aus ber einfamen Wetterau herbeibeschieben, murbe Dberhofmeisterin; August's Schwägerin, wir miffen nicht, ob bie Gemahlin Beinrich Albert's von Bittgenftein, ober Anna Augusta, welche wir als Zeugin bei jener mertwürdigen Ratechisation Dilthen's und ber Eregese bes Sobenliebes ju Sagmannshaufen trafen, ober enblich bie fungste Schwester feiner Frau Concordia, Grafin Charlotte - murbe Dame d'atour. Seche Grafinnen erhielten die Stellen als Chrendamen; feine berfelben war jemals am hofe gewesen. Die Dberhofmeifterin felbst hatte niemals bie Betterau verlaffen, als um bie Frankfurter Deffe zu besuchen; ftolg, wie nur eine Reichsgräfin, boch immer mehr geeignet, ju Beglar als zu Berlin eine Rolle zu fpielen. 6) Aber ungeachtet ber glanzvollsten Feste fab man Trauer auf bem Gesichte bes Neuvermählten, welche ber Che nichts Gutes weisfagte. Die Königin, am Sofe ihres Brubers wegen etwas freier Lebensart bescholten, gedachte ben Leumund burch eine gang entgegengesette Weise zu ftillen, und, babeim ichon außerlich im ftrengen Lutherthum erzogen, wurde fie burch ihre neue Umgebung eine entschiebene Pietistin, wie man es, in Folge unklarer Auffaffung, Bu bezeichnen liebte. Böllnis, bamals noch fehr jung. mißt einem Fraulein Gravenit, einer naben Bermandten ber berüchtigten Maitreffe Bergog Cberhard Ludwig's von Burtemberg, die Befehrung bei; wir glauben inbeffen mit größerm Rechte annehmen ju burfen, bag bie Grafinnen von Wittgenftein ber Ronigin gum Dufter bienten. Sophie Luife's Anbacht muche, ale Johann Porft

ihr Seelforger murbe, und auch France ber frommen herrin naber trat. Der leichtfertige hofmann, Baron von Völlnis, begeht jeboch eine grobe Luge, inbem er behauptet, France, bas "Saupt ber Pietiften", habe burch feine Trugfunfte (patelinage) ber fcmachen Frau fich bemächtigt; "vom frühen Morgen an habe man ihr Borgemach burch France, ben fie eigens aus Salle berufen, und burch Porft, ben Beichtvater, belagert gefunden, fodaß bie Antichambre eher einem Rlofter als bem Bugange zu einer großen Konigin glich." "In ihren Apartements horte man nichts als Gebete, Gefang und Predigt", fowie "Acuferungen bes tegerifchen Saffes gegen die Reformirten, ber fie fo unnaturlich erfullt habe, baß fie sogar an ber Seligfeit anbrer Bekenntnifvermanbten zweifelte." - Als fie einft im Streite mit bem Ronige, bem folder Parteieifer bochlichft misfiel, auch bes Gemahls fünftiges Beil in Frage ftellte unb berfelbe entruftet fragte: wie wurden Sie mich, ben Berbammten, benn nach meinem Tobe nennen, ba Sie nicht fagen burften, ber felige Ronig? erwiberte fie, nach einigem Befinnen, "ber liebe verftorbene Konig." Friedrich, mit Recht erbittert über fo frommelnbe Lieblofigfeit, gab eine scharfe Antwort und manbte ihr ben Ruden, befahl aber gur Stunde, ber Gravenis aus Berlin, bem Dr. France nach Salle jurudzugeben; Porft erhielt bie Beifung, fich nicht ferner in Glaubenscontroversen mit ber Konigin einzulaffen. - Die Sauptfache in bes gefcmagigen Rammerheren Erzählung?) mag mahr fein; aber Dr. France hat die Residenz zwischen 1698 und 1713, als Friedrich's I. Grequien gefeiert murben, nicht betreten. 8)

Inzwisthen bie angebliche Pietiftin allmälig in Geiftesverwirrung verfant, trat ber langft vorbereitete Sturg beiber Gunftlinge Friedrich's, bes Dberhofmarschalls und bes erften Ministers, Rolb von Wartenberg, ein. Schon nach bem harten Winter und ber Peft von 1709 beschulbigte man ben Grafen von Wittgenftein, burch feine Nachläffigfeit in Bermenbung ber Mittel ben Tob von 200,000 Menichen in Preugen herbeigeführt zu haben. Bu ben Gegnern beiber Favoriten gehörte auch Graf Chriftoph au Dohna, welcher feit 1703 wieberum auf feinen Gutern lebte und mehr ale einmal feinem Groll gegen bie "mobernen Pharifaer 9) Luft machte, Richt ohne Grund hegte beshalb bie Schwiegermutter bes Dberhofmarschalls gegen ben Grafen ben Berbacht, heimlich am Falle beffelben zu arbeiten. 10) Uns geht bie Untersuchung nichts an, ob ungesetliche Bermenbung öffentlicher Gelber 11) burch ben Finanzminifter, vom Kronprinzen zu ben Ohren bes getäuschten Königs gebracht, ober, wie ein neuerer Gefchichtschreiber aus archivalischen Quellen barthun will 12), verberbliche Magregeln bes Staatshaushalts überhaupt, ben Grafen August fturgten; genug, im December 1710 marb berfelbe burch eine Abtheilung Grenabiere in seinem Sotel verhaftet, ihm folgenden Tages ber Orben bes schwarzen Ablers abgeforbert und ihm vor seiner Abführung nach Spandau nicht einmal geftattet, feiner Schwiegermutter, ber Dberhofmeifterin, einige Borte ju fchreiben. Der Gefallene bewies übrigens mehr Faffung, als man erwartet hatte, nanute fich vor bem tobenben Bolte einen treuen Diener bes Ronigs, und fügte fich feinem Schicffal, welches ihn nach faft halbjährigem Berhaft (Dai 1711), um 80,000 Thaler gestraft, auf fein obes Schlog in ber väterlichen Graffchaft zurudführte. Seine Gemahlin Concordia hatte er (Juni 1709) in Berlin begraben. Dehre ftrenge Ebicte, welche im April 1711 "wegen bes fanatischen und naturaliftischen Unwefens" und gegen bie Conventikel zu Salle ergingen 13), icheinen mit ben Beranberungen in Berlin nicht außer Berbindung. Des Königs Glud mehrte fich eben nicht nach ber Entfernung beider Minifter; Chriftoph ju Dohna 14), vom Jahre 1711 wieber in Gunft am Sofe, war zwar noch fo gludlich, ein bofes Disverftanbnif zwifchen Bater und Cohn auszugleichen; aber ber Gemuthezustand ber Ronigin murbe immer gefährlicher. Ein Ausbruch ber Melancholie ber unachtsam Bewachten ichrecte ben franklichen Berricher, welcher in ber plöslichen Erscheinung ber Halbwahnfinnigen bie "weiße Frau", die "Todesverfunderin" der Sohenzollern, gu erblicen glaubte 15), in bem Grabe, bag er feche Wochen barauf (24. Februar 1713) ftarb.

Als Seitenstud zu solchem Ereignisse, um noch stärter zu beweisen, wie die religiöse Aufgeregtheit der Zeit kindische Gespensterfurcht und mystischen Glauben an Offenbarung nahe vermittelte, erwähnen wir, in welcher Art ein paar Jahre früher ein Fürst von Anhalt zu Tode geängstigt wurde. Wilhelm, geb. 1643, erst mit einer Gräsin Solms-Laubach, dann mit einer von Nassau-Dillenburg vermählt, residirte in dem heitern Städtchen Harzgerode, erbaute und schwückte Kirchen, erfuhr noch im Jahre 1707, als schwere Krankheit ihn heimsuchte, die Liebe seiner Unterthanen, welche mit Gebet zu den Gotteshäusern strömten 16), und gab, so viel wir wissen, nicht Anlaß, ihn als bösen Gebieter zu

bezeichnen. Db er zu ben Frommen gehörte, ift nicht gefagt; aber in ben Bergftabten bes Barges herrichten icon feit 1703 " Frrthumer, Spaltung, Separatismus" weshalb erneute ftrenge Cbicte gegen Privatanbachten ergingen und die kurhannövrische Regierung sogar strafbar erachtete, "wenn ein Paar Bergleute unter fich Betftunde hielten." Auch im Anhalt-Berbftischen eiferte im Darg 1709 ein Ebict "gegen bie von anbern Orten eingeschleppten fanatischen Lehren." 17) Deffenungeachtet that Emanuel Philipp Paris, reformirter Prebiger ju Barggerobe, ber Welt eine breimalige Erscheinung bes herrn tund; querft eine nachtliche Stimme, bie aus hellem Feuer am 22. November 1709 bem Angftvollen geboten, feinem Fürsten ju fagen: "feine Beit fei ba, wenn er nicht ber Gewaltthat und Ungerechtigkeit feines gottlofen Raths fteure; ftrafe er bas Bofe, fo follten ihm noch 14 Sahre augelegt werben." Niemand von ben Sausgenoffen bes Predigers habe etwas vernommen, er bagegen alsbalb bem Fürsten Solches hinterbracht. Sieben Tage barauf habe bie Stimme brobenber ju ihm gefprochen, und noch acht Tage Frift geftattet, ihren Befehl auszuführen. Am hellen Rachmittage bes 7. December fei auf ber Stubirftube bes Predigers ber "herr perfonlich in ichoner Geftalt, flammenden Saars, in weißrothblauem Rleide" erfchienen, habe fich ale Anfang und Enbe zu erkennen gegeben, ihm in bevorftehender Berfolgung Rettung verheißen. "Ich will Dir helfen aus ber Sand ber Thrannen, ich bin es, ber ben Fürsten ben Muth nimmt; ich will ben Gottlofen einen Becher bes Grimms einfchenten" u. f. w. Auf bem Boben liegend, habe ber fo hochgewurdigte Gunber gelobt, fein Leben aur Beforberung seiner und seiner Zuhörer Seligkeit anzustellen." Am 14. December 1709 war der 65jährige, frankliche Fürst todt. Eine Reihe von Schriften erschien, theils die Offenbarung als göttlich anerkennend, theils sie als Trug verwerfend. 18).

Dem fo schmählich gefturzten Dberhofmarschall mochten babeim die Verhaltniffe feiner Familie wenig behagen; feines regierenben Brubers Beinrich Albrecht anftofige Armuth mar befannt; feine altefte Schwefter Amalia irrte mit ihrem Separatiften umher und lebte noch im Sahre 1718 zu Rotterbam; Anna Sophia, an Caftell vermählt, ward erft 1719 Witme; Magdalena Luife, im Sahre 1708 mit Johann Conftantin Soffmann verheirathet, ftarb im Jahre 1724. Graf August schloß eine aweite Che mit Albertine Amalie von Leiningen-Besterburg, und endete, mit Dippel bis zu beffen Tobe in nahem Bertehre, fein unruhiges Dafein, aus beiben Eben Rinber hinterlaffend, im Sahre 1735, nachbem Beinrich Albrecht, obgleich breimal vermählt, ihm ichon im Sahre 1723 kinberlos vorangegangen. Gebeihlicher ftanb es im Saufe Berleburg: Graf Rafimir, in Milbe, Dulbung, auch kameraliftischer Rlugheit ben Ifenburger nachahmend, heirathete erft im Jahre 1711 eine Tochter bes Grafen Ferbinand Maximilian von Sfenburg-Bachtersbach und nach beren frühem Tobe im Jahre 1716 Efther Maria Polyrena, Tochter bes Grafen Johann Wilhelm von Burmbrand, ber, lutherifch geboren, im Dienfte bes Raifers, zur romischen Rirche übertrat und Reichshofrathsprafibent murbe, bekannt aus 3. 3. Mofer's Schickfalen. Den Grafen Rafimir werben wir fpater in feinen driftlichen Liebeswerfen betrachten.

Uebrigens schien die Rolle einer Grafin von Wittgenftein, die in Religionefftrupeln ober fonftigen Bergensnothen die Belt burchschweift, eine fo gewöhnliche und austommliche, bag fie auch wol zu betrüglicher Rachahmung lodte. Wenigstens erschien im Sahre 1740 im Rapuzinerklofter zu Thal-Chrenbreitstein eine Grafin bes Namens, getrieben vom Drange, fatholifch ju werben, und beshalb bem elterlichen Saufe entflohen. Die Butraulichfeit ber jugenblichen Abenteurerin, Empfehlungen und Zeugniffe aus ber Gegend von Bopparb, mobin eine alte Magb, ale Gehülfin ber Flucht, fie geleitet, ihre Runstfertigkeit in weiblichen Arbeiten, ihre ftrenge Sittlichkeit verschafften ihr ehrenvolle Aufnahme und Unterricht im Rlofter. Nur Graf Johann Wilhelm zu Ballenbar, fpater tatholifch und Minister, Dberhofmarschall und Oberft ber Leibgarbe bes Rurfürsten von Trier, ein etwas brutaler herr, zeigte fich ungläubig, schalt bie Bekehrte eine Lugnerin und brobte fie fortpeitschen zu laffen. Als Mistrauen auch auf anberswo eingezogene Nachricht erwachte, murbe bie Grafin frant, wirfte Bunber an bem Muttergottesbilbe nahe ihrem Bette, fiel in Berzudungen und entfloh enblich auf ben Rath bes D. Dominicus. Bu Dber-Lahnstein gaftlich beherbergt, machte fie fich auch bort nebft mehren Rleinigfeiten unfichtbar, warb bann wieber an ber Mofel mit eindringlichen Briefen vornehmer Damen erblickt und ließ wenigstens die Rlofterbruder ben Betrug nicht bezweifeln 19). Die wir bas ercentrische, ungeregelte Beiftesgeprage ber bamaligen Grafinnen von Bittgenftein aus andern Beifpielen und babei ihre große Bahl fennen, möchten aus biefen Angaben nicht unumftöflich schließen, fie fei eine Raliche gemefen.

Ueber bas Gefchlecht Stolberg-Geubern hatte ingwiichen mannichfacher Segen fich ergoffen. Graf Chriftian Lubwig, ber Gemahl Christina's von Medlenburg, war im Sahre 1710 geftorben und zugleich mit feinem Bruber Erneft bie Ilfenburger Linie erloschen. Der Erftgeborne, Chriftian Erneft, theilte barauf mit feinen Brubern; Friedrich Rarl bekam Geubern, wo auch bie alte Fürstin blieb; Beinrich August erhielt Schwarga in Thuringen; bie Schwestern waren ebenburtig vermahlt, bie eine an ben belobten Grafen Friedrich Ernft von Solme-Laubach, ben Rammergerichtspräsibenten, bie anbere an ben Better, Juft Chriftian ju Stolberg-Rofla; bie britte an Ernft Rasimir von Sfenburg = Bubingen. Graf Christian Ernft zog auf ben Barg gurud, empfing bie Erbhulbigung (1710), ordnete gunftig bie bynaftiichen Berhältniffe mit ber Krone Preugen (1714) und schlug seinen Sit, als Stammvater eines noch blühenben Gefchlechts, in Wernigerobe auf. Dorthin folgten ihm alle frommen Ginrichtungen bes Mutterhauses: er vericonerte nicht allein tunftfinnig bas alte Bergichlof, legte Garten und Lufthaufer an, vergrößerte bie Stabt; er baute auch Rirchen und Kapellen, Waifenhaus und Sospital, grundete eine toftbare Bibliothet, namentlich mit einer vollständigen Bibelfammlung, und machte feine Resideng gur Pflangschule und jum Dufter bes Vietismus in reinerer Auffassung. Bon König Friedrich Wilhelm ausgezeichnet, jum Ritter bes ichwarzen Ablerorbens geschlagen, schloß Chriftian Ernest sich jedoch inniger an bas geiftes- und blutevermandte tonigliche Saus in Danemart und bereitete bort ben Bliebern feines Gefchlechts ehrenvolle Bege. Seine Bahl zur Gattin traf im Jahre 1712

Sophia Charlotta, die Tochter jenes Grafen Johann Anton von Leiningen-Besterburg, ber wir mit ihrer Mutter in feltsamen Rreisen begegnet find. Wir wiffen nicht genau, burch welchen Anlag bie Angehörigen bes Saufes Leiningen-Wefterburg getrieben wurden, die junge dreizehnfährige Baife Johann Anton's bem Stillleben und ber mutterlichen Pflege in Solland zu entziehen. Sophie Charlotte felbst erzählt in ber mertwürdigen Geschichte ihrer Seelenführung, "ihr fei bas einfältige-schlechte Leben allezeit bas liebste und angenehmfte gewesen", und fie erinnerte fich ber Sahre ihrer Privaterziehung noch fpat mit Sehnfucht. Doch fei fie fast mit Spieg und Stangen aus ihrem bamaligen Elemente unter ungähligen Thranen geholt und genothigt worben, ihrer Frau Mutter ben Ruden zu wenden, mit ber Aussicht, fie nie wieber ju feben. Auf turge Beit nach Frankfurt in bas Saus einer ungenannten Dame geführt (im Jahr 1708), mußte bas arme Rinb felbft feine Magb, bie ihm bie Mutter mitgegeben, verlaffen, um mit "unbeschreiblichem Wiberwillen" an einen Sof zu geben. Und biefer Sof, vor bem bie junge Grafin erbangte, mar tein anderer als ber unferer frommen Freundin Spener's, ber Fürftin von Geubern! Chriftina's ftillgemuthlicher, einfacher Pietismus erschien anfangs ber unter enthusiaftischem Vertehr bes Mutterhauses erfrantten Seele ihrer Pflegetochter eitel und weltlich und fie konnte in ber gewiß teineswegs frivolen Gefellichaft auf Schlof Geubern "ihre vorigen vergnügten" Beiten nicht vergeffen. So weit mar in wenigen Jahren unter ben geschilberten Einfluffen Sorch's, Sochmann's, auch bes Disverstanbes Arnold'icher Schriften, Spener's ursprüngliche Unterweifung entartet, bag man bas ichwarmerisch-trauernbe Rind

eine Pietiftin nannte, von ihr "Störung" und "Unordnung" im Saufe fürchtete und fie fast amangemeife anhielt, mit bem "honetten" Leben fich zu befreunden. Der Armen Soffnung, bem Bruber, welcher in Salle ftubirte, ihr Berg ausschütten gu burfen, an ihm eine Stuse zu finben, fcmanb, inbem berfelbe auf ber Universität ftarb, und fo nun unter fteter Angst und Gewiffenspein, aus Scham "rechtschaffenen Frommen" überall ausweichend, ergab fich Sophie Charlotte ber Noth, b. h. ber ftanbesgemäßen Gefelligfeit bes Stolberg'ichen hofe. Ausgezeichnet burch leibliche Borzuge und gewiß auch in ihrer religiösen Ueberreiztheit burch die verftandige Pflegerin ertannt, warb fie mit bem Erbgrafen vermahlt, mg mit ihm nach Wernigerobe und gebar zwölf Kinber, pon benen jedoch ber größere Theil fruh ftarb. In banger Seelentrauer, ohne ben Troft innerer Genugthuung. fo untablig ihr Leben, fo beiß ihr Gebet, voll Gelbftpormurf über ihren gelaffenen, pflichtmäßigen Antheil am Weltleben, rang fie noch viele Sahre hindurch, bis im 33. Sahre ihres Alters bie Gaftpredigt eines Magifters 3. einen Strahl in die verzweifelnbe Seele warf und ihren unfäglich bittern Buffampf beenbete (1728). 20)

Mit rührender Offenheit, aber zur Pein eines Lefers, welcher solche Zustände nicht kennt und sie boch nicht als Selbstqualerei zu schelten vermag, hat die Gräfin ihre herzensgeschichte, bergleichen Spener's einfach gläubiger und heller Seele fremd war, in ihrem Tagebuche berichtet. Merkwürdig bleibt, daß Sophie Charlotte's Gemahls, mit dem sie in inniger Liebe die über die goldene Hochzeit hinaus vereint war (bis 1762), mit keinem Worte bei sostwartlichen Leiden Erwähnung geschieht. Graf Christian

Ernfi's gesunde praktische Frommigkeit, wie fie fich bem ausgebilbeten herrnhuterthume abneigte, mochte auch bie beangftigende Lehre vom Buftampfe misbilligen.

Wol schon vor der Heirath der Tochter hatte die Witwe des Reichskammerpräsidenten einen Herzensbund mit einem Bürgerlichen geschlossen, als bessen Gattin sie im glänzenden frommen Wernigerode lebte; vielleicht hatte gerade diese Verbindung die Trennung von ihrer Tochter im Jahre 1708 herbeigeführt. Der Dr. Bierbrauer ward ihres Eidams Bergrath und Leibmedicus; sie gebar ihm noch mehre Kinder und starb, 72 Jahr alt, im Jahre 1745. 21)

Um die Beit als ber Hauptzweig ber Stolberge aus ber Wetterau auf ben Barg gurudfiebelte, ereigneten fich Dinge in ber Graffchaft Balbed, welche einen mächtigen Einfluß auf firchliche Dulbfamkeit im mittleren Deutschland, jum grellen Gegenfas harter Berfolgungsprincipe in andern Theilen, ausübten. Als Land - Ranglei - und Confistorialrath mar Otto Beinrich Beder - wir miffen nicht woher - im Sahre 1700 in ben Dienft bes Grafen Friedrich Anton Ulrich, jenes Gegners bes halleschen Pietismus, nach Rorbach berufen worben. Den Anlag gu Diehelligkeiten, bie fo unbedeutend an fich, bennoch weithin wirkten, gab ber Conrector ju Rorbach, Sohann Beinrich Marmor, welcher ben Superintenbenten burch Meuferlichkeiten mahrend ber Communion, burch Austheilung verbächtiger Bücher an bie Schüler geargert hatte. Beim Begrabnif bes Dberpfarrherrn (Januar 1710) erschien barauf von ber Dufe eines Sofbeamten, Rarl Gottfried von Rauchbar auf Lengefelb, ein Leichengebicht, beffen Anfang fehr feindlich gegen bie Neuerer lautete:

"Die Rirche Gottes ift mit taufend Roth umgeben, Die Bolfe haben fich im Schafstall einquartirt, Es will fast Jebermann ber Bahrheit wiberftreben, Durch falfche Prediger ift nun die Welt verführt. Der Biebertäufer Lift, ber Quader Traumereien, Der Chiliaften Schwarm und Bohmens Schwindelgeift Beginnt zu biefer Beit fich wieber ju erneuen, Der Pietiften Rott', fo jest mit Macht einreißt, Die ift's, bie alle bies gur Belt aufs neu gebieret, Durch ihre Schleicherei und faliche Beiligkeit. Die ift's! bie Gottes Saus in taufend Unglude führet Und Belials Gefchmeiß in Jona Ader ftreut!" Als nun Rath Beder, empfindlich getroffen, ein Gegencarmen veröffentlichte, beschwerte ber Ebelmann fich beim Grafen wegen bes Pasquills, worauf bie Regierung bem Autor nachforschte, bas Gebicht confiscirte und eine hohe Gelbstrafe auf Austheilung eines Eremplars feste. Beder, nicht eingeschüchtert, bezeichnete barauf in l'Esprit egaré de monde, "Bertehrtes Urtheil ber Welt in geiftlichen Dingen", herrn von Rauchbar als Anfänger; Streitschrift folgte auf Streitfdrift, beren eine, von Marmor verfaßt, Die gunftigfte Cenfur der Theologen ju Gieffen erhielt. Richt ungereimt hatte ber Schulmann ju außern gewagt, "bem weltlichen Arme ftande feine Macht über bie Gemiffen, felbft Srrgläubiger, zu." Da bonnerte unter bem 23. Juli 1711 ein gräfliches Chict gegen alle Abweicher von C. A. und brobte mit Landesverweifung; Marmor tam in Berhaft, follte die Bufe fur die bei ihm gefundenen Eremplare bes Gebichts gegen Rauchbar zahlen, entwich aber, fowie auch Rath Becker bas Beite fuchte. Die Sache gebieh bis ans Rammergericht ju Beglar, und

mard auf Befehl ber hohen Landesobrigkeit im Jahre 1712 in ber fogenannten Historia pietistica Waldeccensis veröffentlicht, voll Schmähungen und Berleumbungen gegen Beder und zumal gegen Marmor's Sittlichkeit. Baber jog fich an Universitäten; bie Facultat in Roftod, vom Beren von Rauchbar, bem neuen Kangleirathe, gewonnen, beschulbigte bie gelehrte Schwefter in Giegen felbit bes Ungehorfams gegen ben eigenen Lanbesherrn, unfern mehrfach gefchilberten Landgrafen von Darmftabt, "ber jest ber Meinung fei, die fogenannten Dietiften nicht allein aus ber Nachbarschaft, sonbern auch im ganzen römischen Reiche auszurotten. Darum sei um fo unverantwortlicher von ben herren Theologen in Gieffen, bes herrn Grafen von Balbed eigene Schulbebiente in ihrem Biberfpruch gegen ihren Berrn ju unterftugen." Mit folden Greigniffen Schied vollende bas Saus Balbed, im Entel bes letten Rappoltstein, Friedrich Anton Ulrich, im Sahre 1711 reichsfürftlich geworben, aus ber Reihe ber frommen Grafenhöfe; boch bie religiöfe Bewegung blieb im Bolte, zumal im Pormont. Inamischen ber Rrieg fich noch bis ins Jahr 1717 hingog 22), hatte ber Erulant Beder ben fähigsten Mann gefunden, um fein Dulbfamteits- ober Gleichgültigfeitsprincip in außerer Religiöfität überrafchend jur Geltung ju bringen. begab fich nach Bubingen jum Grafen Kafimir und gu beffen Gemahlin, Schwefter Chriftian Ernft's von Bernigerobe; fcon im Frühling 1712 vernahm bie ftaunenbe beutsche Belt eine Erflarung bes Grafen vom 29. Marg, fraft welcher er "allen Denjenigen, fo zu Bubingen neu anbauen wollten, außer andern Brivilegien eine volltommne Gemiffensfreiheit verfprach, und Diemanb fich etwas beforgen follte, ber fich etwa zu einer anbern Religion bekennte, ober entweber aus Gewiffensftrupel ober aus Ueberzeugung fich zu gar teiner außeren Religion bielte, babei aber boch außerlich ehrbar, fittfam und chriftlich lebte." 23). Gine folde Sprache mar in Deutschland, bas fich feit bem Befiphalischen Frieden ber Gemiffensfreiheit rühmte, nie gehört worden. Der bonnernbe Bieberhall jener erften leifen Stimme Spener's in feinem "Berglichen Berlangen", welchen ichon Arnold, Dippel und Andere gum ichrecklichen Getofe fur bas Dhr ber Orthodoren und Berfechter ber fymbolischen Bucher verftartt hatten! Zwar erhob ber Reichsfiscal, von Balbeck aus gereixt. Rlage gegen bie grafiiche Declaration. .. als wiber bes Reichs Grundfasungen", und erging am 17. Juni ein faiferliches Rammergerichtsmandat, welches ben Grafen Rafimir zu einer Buge von zehn Mark löthigen Golbes, jum Biberruf feines Chicte und auch jur Caffirung ber fectirifchen Schriften Beder's verurtheilte. Allein ber Freund ber Gemiffensfreiheit, nahe verwandt mit bem Prafibenten bes Gerichts, bem Grafen von Solms-Laubach. fchien nicht abgefchreckt; nicht allein wurde bas Land Bubingen mit feinen öben Schlöffern und Colonien bis jum Sabre 1744 bie gleichzugangliche Bufluchtstätte aller Geparatiften, Erulanten, Inspirirten, herrnhuter u. f. m., fondern Rath Beder hatte wenige Jahre barauf ben Muth, ein abnliches Afpl junachft für verfolgte Anhanger Spener's und France's in einem andern Theile Deutschlands zu eröffnen. Die Bohlthat folder Unternehmungen für bas arme gehette Bolt ermißt Jeber, welcher bie religiofe hartnädigfeit bes beutschen Gemuths und bie Reihe von Berbamming brobenben Ebicten fennt, welche von allen

größeren Regierungen feit Ende bes 17. Sahrhunderts auch gegen bie harmlofeften Liebhaber hauslicher Erbauung erichienen. 24)

Jenes zweite Gebiet ber Thatigfeit Beder's mar bes h. R. Reiche Boigtland, Die Berrichaft ber Beinriche Reuß. Bon ber großen Gemarkung, zwischen Bohmen, Franten, Thuringen, bem Ofterlande und bem Erzgebirge in alter Zeit burch ben Boigt bes Reichs unmittelbar verwaltet und barum bas Boigtland genannt, war im Laufe ber Sahrhunderte ben Nachkommen ber erften erb. lichen Beamten nur ein geringerer Theil als Gigenthum geblieben, mahrend bas Rurhaus Sachfen, bie Markgrafen von Branbenburg-Rulmbach, die Erneftiner in Thuringen ringsum bebeutenbe Stude abriffen. Die alten Boigte bes Reichs, ichon im 11. Jahrhunderte befannt, und übereinstimmend ben Namen Beinrich führend, hatten fruh fich getheilt; ber 3meig von Plauen, feit ber Rurwurbe ber Wettiner Inhaber bes Burggrafthums Meigen und gefürstet, ftarb in ber Sauptlinie im Sahre 1572 aus. Aus ihr ftammte jener unerschrodene Romptur von Schweg, Beinrich, ber bie Marienburg nach ber Schlacht von Tannenberg rettete und, jum Sochmeifter bes beutichen Orbens ermählt, von ben unbankbaren Brubern entfest, in ber Gefangenschaft ju Lochstädt im Samlanbe ftarb (1429). Der Lesling bes 3weigs genof im fcmaltalbischen Rriege und unter Raifer Ferbinand I. hoben Ansehens. Die jungere Plaueniche Linie, von ber bas jegige Gefammthaus ftammt, fpaltete fich, ben bunkeln Beinamen Reuf (Ruthenus) annehmend, nach bem Erlöschen früherer Abzweigungen, im 17. Sahrhundert in bie amei noch bestehenden Sauptafte, bie alteren und

jung eren Reuße. Bur Beit als bie "Beinriche Reuß, Grafen und herren von Plauen", in bie Gemeinschaft ber großen "frommen Grafenfamilie" eintraten, um 1690 gab es von ber alteren Linie zwei Baufer, Dber-Greiz und Unter-Greig; von ber jungeren bas Geraifche, Schleizische und Lobensteinische; jum Schleizischen gehörte bas abgefonberte Röftrigifche; jum Lobenfteinichen bas Chereborfiche. Um genealogische Sicherheit festauhalten, ba jene merkwurdige Ueberlieferung, bag alle Blieber bes Geschlechts Beinrich hießen, beobachtet blieb, verabrebete man im Sahre 1668, jebe ber beiben Sauptlinien, bie altere und jungere, follte ihre Glieber fur fich gablen, und mit ber Rummer bezeichnen; bie altere ging bis C; bie jungere bezeichnet ben Erftgebornen in jebem neuen Sahrhundert mit I, und gahlt bann fort bis zum Ablauf beffelben. Fur gemeinsame Angelegenbeiten beliebte man ein Seniorat, welches ber altefte regierenbe herr als "bes gangen Stammes Meltefter" führte, mahrend ihm ber Meltefte ber anbern Linie gur Seite trat. Bas bas Bolt betrifft, fo war baffelbe aus bem Glaventhume germanisirt, und von ber wendischen Beit ober wendischen Colonien nur noch eine Bahl flavisch benannter Dertlichkeiten, Fluffe u. f. w. geblieben. Die bichtwohnende Bevolkerung auf ben rauhen Bergen und in ben Thalern, burch welche bie weiße Mulbe, bie weiße Elfter und die Saale hinrauschen, lebend von Bergbau, Biehaucht, Solgarbeit, weniger vom Aderbau, befonbers aber vom Garnfpinnen und Beugweben, offenbarte feit alter Beit einen fo entichieben germanischen Ahnungsund Aberglauben, als fast fein anderer Theil unferes Baterlandes. Gine Menge von romantischen Sagen,

Sputgefchichten, bebeutfamen Darden, von Erfcheinungen und Gefichten erhielten bie Gemuther ber armlichen, fleißigen Bewohner jener Gegenden vom Fichtelgebirge herab bis über Saalfelb, in bas Roburgiche und Schwargburgiche hinaus, in jener bangen, ber Berbindung bes Srbifchen mit bem Ueberfinnlichen immer duntel gemartigen Stimmung, welche nebft hinlanglicher Lebensmube, ben gebeihlichften Boben für Religionsschwärmerei ichuf. Von feinen andern beutschen Stäbten als von Sof, Saalfelb und fonft voigtlanbifchen ergablt man fo Schauerliches von Geifterlirchen, Tobtentangen, Bergmannlein, Robolben, Moosweibchen, Abenteuern ber Wehmutter mit Niren, wilben Sagern und allerart Gespenstern, zumal von verfuntenen Schagen und beren Sutern. Johann Salomon Semler's (geb. ju Saalfelb 1725) Jugenbgeschichte ift voll so sputhafter Einbrude; 25) barum war benn feine Baterftabt zu unferer Zeit auch fo angefüllt mit unheimlichen Separatiften, bag ihn ein Grauen anwandelte, fo oft er vor einem Saufe vorüberging, mo bergleichen Leute Gichtel's, Tuchtfelb's ober Bohmens Schriften lafen. 26) Und bennoch war Saalfelb babei noch ber Sis eines Fürften, ber am fpateften bas ausgebilbetfte Onftem bes ftrengften Dietismus bis an fein Ende (1744) übte. - Unheimliches, Gefpenflifches haben wir auch von Ober-Greig zu berichten.

Die heinrich Reuße beiber hauptstämme mahrend Dreiviertel bes 17. Jahrhunderts, jum Theil Kriegsleute untergeordneten Ranges, hatten nichts Ausgezeichnetes. Gegen das Ende des Jahrhunderts gebot in Ober-Greiz heinrich VI. kursächsischer Generalfeldzeugmeister, geb. 1649, gest. 1697; von seiner zweiten Gemahlin ftammte

Beinrich II., geb. 1696; er resibirte auf bem obern Schloffe, gebaut auf einem Releberge; im untern Schloffe. im halben Befit ber Stadt, wohnte Beinrich XIII., geb. 1672 und feit 1697 mit einer Tochter bee letten Grafen von Stolberg - Sfenburg vermählt. Bon ber jungeren Sauptlinie geht uns die Geraische, vertreten burch Seinrich XVIII., geb. 1677 und im wohlgebauten Gera, wegen feiner Schönheit "Rlein - Leipzig" genannt, wohnenb, nicht naher an. Seinrich XI. in Schleig, geb. 1669, fpater bes gangen Stammes Aeltefter, war - wie Beinrich III. von Lobenftein, der Gatte einer Grafin von Leiningen-Befterburg - außerhalb ber eigentlichen pietiftischen Bewegung geblieben; bagegen traten in ben Mittelpunkt berfelben bie Baufer Röftris und Ebersborf. Beinrich XXIV., jungerer und fpater bes gangen Stammes altefter Reuf, im Sabre 1681 als ber jungfte Sohn Heinrich's I. Grafen ju Schleig geboren, erzogen ju Gera und fromm unterrichtet von einem treuen Sauslehrer, murbe nach bes Baters Tobe von feinem ju Schleig regierenben Bruber und Bormund, Beinrich XI., im Jahre 1695 auf bie Atademie nach Bolfenbuttel, in Gefellichaft von Pringen und jungen Seigneurs, gefchickt, fammelte bortreffliche Renntniffe und durchreifte im Sahre 1698 Frankreich und Stalien unter Leitung zweier nachher berühmt geworbener Manner, bes hofmeifters von Rheinbaben und Gottfried Ernft's von Buttgenau, beffen nabere Befanntfchaft, als bes namhafteften unter ben frommen Generalen bes Sahrhunderts, wir noch auffparen. Aus ber Frembe heimgekehrt, fah Seinrich XXIV. im Jahre 1701 noch ben Sof zu Berlin, ben Reichstag zu Barfchau und flubirte bann in Konigeberg fleißig bie Rechte.

Bugleich ritterlich und galant gebilbet, folgte er bem Rriegerberufe, biente unter bem Romifchen Ronig Sofeph felbst als Freiwilliger vor Landau (1702) und in Ungarn; als er aber noch vor Landau lag "gewann er, obgleich driftlich erzogen, burch einen rechtschaffenen Mann bie Ueberzeugung, bag er noch fein Chrift fei." Ernftlicher nachbenkend und mit andern "Berehrern und Betennern bes Berrn" verbunden, verließ er, nach bem ungarifchen Feldauge, ben Rriegsbienft als am ernftlichen Chriftenthum hinderlich, und beschloß, burchaus umgewandelt, fich allein bem Rugen feiner Unterthanen und ber Sorge für fein ewiges Beil zu widmen. Gine Gemahlin gleicher Gefinnung fand er an ber Tochter bes ichlefischen Freiherrn, Sans Christoph von Promnit, Maria Eleonora Emilia, bie er im Sahre 1704 heirathete und fich im abgetheilten Erbe, bem ichonen Pfarrborfe Roftrig an ber Elfter, nieberließ. Anton Friedrich Bufching, Beinrich's XXIV. erwarmter Biograph, bem wir bisher gefolgt find 27), vertheibigt ben Grafen, "ber oft nach Salle ging, mit ben bortigen frommen Theologen Umgang hatte und einige ihrer gottseligen Gewohnheiten und Uebungen nachabmte", gegen bie Bezeichnung eines frommen Sonberlings und Ropfhängers; es thut jedoch beffelben chriftlicher Gefinnung, feiner Dulbung gegen Absonderer und feiner herglichen Gottesfurcht, die fich von ber Fruhe bes Tages an mit Gebet und Bibellefen, Rieberfchreibung feiner Betrachtungen bethätigte, feiner Liebe gu anbachtigen Gefprachen, bie felbft bie Tafelzeit ausfüllten, gur erbaulichen Lecture, Die sein vorlesender Kammerbiener felbft beim täglichen Ausritt nicht unterlaffen burfte, feinen Abbruch, wenn wir quellenmäßig melben, bag

Konrad Dippel, im Jahre 1707 anftogig genug aus Berlin entflohen, in Röftris und in Soben-Leuben Buflucht und Sochichagung fand, ehe ber Aldomift fich zum mebicinischen Studium nach Solland begab. Bertraulichkeit ber ebelften Pietiften felbft mit Mannern wie Dippel, erklärt fich aus bem Bewußtsein Aller, bag auch bigarre Erscheinungen ber Art aus bem gemeinsamen Ibeenmittelpunkte hervorgingen. Buge aus Beinrich's XXIV. Leben werben wir, als maggebend, mit bem Gefammtbilbe ber frommen Grafenhöfe später verweben, und hier noch erwähnen, bag er beim Einmarsche Rarl's XII. in Sachfen durch perfonliches Erscheinen im fcmebifchen Lager Schus und Sicherheit fur bie reufischen Berrschaften erwirkte und ihm Schlesien im folgenben Jahre Die Gnabenkirchen vorzüglich mit verbankte. Gin gunfliges Gefdid hatte ihm einen ehrenwerthen, gleichgefinnten gräflichen Nachbar jugeführt, Erbmann Beinrich Grafen Bentel, Freiherr von Donnersmart, welcher, als wichtige Erganzung unferes Gegenstands, balb feine Stelle finden wird.

Heinrich X. jüngerer Linie, geb. 1662, Erbe eines kleinen aber artigen Besitses mit Pfarrort und Schloß Ebersborf und bem Bergstädtchen hirschberg, hatte, wie wir wissen, im Rovember 1694 Erdmuth Benigna, bie gepriesene fromme Tochter Johann Friedrich's von Solms-Laubach und Benigna's von Promnis, geheirathet und seinem heranwachsenden Geschlechte, namentlich heinrich XXIX., geb. 1699, Benigna Maria, geb. 1695, und Erdmuth Dorothea, geb. 1700, das lauterste Gepräge bes schwiegerälterlichen Hauses aufgedrückt. In vertrautester Freundschaft und Seelenübereinstimmung mit dem

frommen Better in Roftrig, Beinrich XXIV., war er burch ihn in eben so innige Berbindung mit bem Rachbar, Grafen Bentel, fowie mit ben Theologen in Salle gelangt. - Die Grafen Bentel ftammen von einem beutschen Geschlechte in ber fruh germanifirten ungarifchen Gespanschaft Bips, benen Raifer Sigismund einen abeligen Bappenbrief ertheilte, worauf fie von ihren Befigthumern, Bethlehemsborf, Leutschau und Donnersmart, ben lettern Ramen fich beilegten. Aus Ungarn nach Deftreich und Schlesien übergesiebelt und unter Leopold I. zu Reichsgrafen erhoben, theilten fie fich auf ihren fchlefischen Berrichaften in mehre 3meige; ein Sans blieb romifch-fatholifch; Elias Andreas auf Dberberg, Protestant, jog mit feiner Gemahlin, Barbara Belena, Freiin von Malzan, aus Furcht, bag nach ihrem Tobe ber faiferliche Sof fich ihrer Rinber bemächtigen und bie Befuiten fie gu ihrer Rirche erziehen wurden, im Jahre 1691 von Oberberg nach Polzig bei Altenburg, bas ber Graf aus feiner Frau Mitgift gekauft hatte. Noch in Schleffen war Erdmann Beinrich, im Jahre 1681, nebft mehren Gefdwiftern geboren, von benen zwei, Bengel Ludwig und Belena Conftantia, mit bem graffichen Saufe Solms du Baruth fich verschwägerten. Erbmann Beinrich, in Polzig fromm erzogen, befuchte im Sahre 1698 bie Universität Leipzig und sammelte ungewöhnliche gelehrte Renntniffe. Nach Brauch abliger Jugend voll Luft zu ritterlichen Uebungen, auch zu Tang und Spiel, rif er fich jeboch ploblich, mahricheinlich nach furgem Bertebr mit Salle, von fo weltlichem Sange los und beobachtete fortan jene Strenge auch gegen unschulbige Beranugungen. bie wir als Kennzeichen bes echten Pietismus fefthalten

muffen. Solche Standhaftigkeit eines jungen herrn erregte bie Bermunderung von Sectirern und Inspirirten, baf fie ben Belben, wiewol umfonft, fich zu eigen zu machen ftrebten. Rach bem Tobe feines Baters (1700) burchreifte er bie Sauptlander Curopas, entschloß fich jedoch, feine erworbenen Geiftesichage nicht in Staats-, Sof = ober Rriegebienften ju verwenden, fondern taufte von feiner Mutter, die ju ihrer Tochter nach Baruth jog, bas Rittergut Polgig, vergrößerte baffelbe ansehnlich, in lanblichem Stillleben und bem gottfeligen Bertehr mit ben halleschen Theologen verharrend, sowie im Berhaltniffe gegenseitiger Ermunterung jum Bege bes Beils mit beiden Grafen Reuf, beren Resibengen, Chereborf und Röftrig, wenige Stunden von feinem Bohnorte entfernt lagen. Im Sahre 1714 vermählte fich Erdmann Seinrich mit einer Grafin Solme du Sonnewalbe, verlor aber bie gartlich Geliebte fcon im Jahre 1717 und im Jahre 1720 auch seinen einzigen Sohn. Seine Tochter erzog im Baterhaufe eine Frau von Montbel, Bitme ober gefchieben von einem portugiefischen General, einem Berschwender und dabei fo barbarifchen Gatten, daß er feiner Frau, der Feindin aller weltlichen Gitelkeit, mit ihrer Bibel, in Folio, eine Rippe entzweischlug. 28) Das Jahr 1711 bot ben Bergenefreunden von Röftris und Polgig Gelegenheit, ihre Liebe bem Sohn bes hingeschiebenen Dritten ihres Bundes zu erweisen. Graf Beinrich X. zu Chersborf ftarb und Beinrich XXIV. von Köftris, Bormund bes zehnjährigen Heinrich XXIX., brauchte kaum zu forgen, baß nicht Erdmuth Benigna's Sohn aus ber Art fchluge. Beitern Raum ihrer Thatigfeit bot ihnen die Erziehung Beinrich's II. von Ober-Greit, ber, ichon feit 1697 burch

ben Tod bes Felbzeugmeisters Beinrich VI. verwaift, bis Bur Mundigfeit ber Dbhut Beinrich's XXIV. übergeben Dbgleich 16 Jahre junger als Erdmann Beinrich und ber Bormund, gefellte fich boch Beinrich U. bem ernsthaftesten Werte, bas amar unter seinem Namen allein befannt wurde, aber ber Beihulfe jener altern Freunde nicht entrathen konnte. In Ober-Greis hatte Dr. Johann Peterfen, ber unermubliche Apostel eines ichwarmerischen Pietismus, Aufnahme gefunden, und auch jener vertriebene Rath aus Balbed, Beder, ber Miterbauer ber freien Gemeinde in Bubingen, wirkte am Sofe Beinrich's II. mit gleichgefinnten Flüchtlingen, nicht um nach engem Bufchnitt Spener's die fleine Sausgemeinde zu befestigen, fonbern bie erfte beutiche Lanbesfirche im Sinne bes ausgebilbeten Pietismus zu ftiften. Go erschien benn im Jahre 1717 ein Ausschreiben Beinrich's II., "wie und welcher Geftalt er jur grundlichen Befferung bes mahren Chriftenthums und Abstellung ber Sinberniffe beffelben in feinen Landen burch Gottes Gnabe einen Anfang machen wolle;" und fogleich trat bie neue Schöpfung vollstänbig ins Leben. Die Dberleitung erhielt Rath Beder; Peterfen verrichtete Ministerialien; ein Bertheibiger ber Lehre über bie Wieberbringung aller Dinge murbe als Pfarrer beungefügige Beiftliche erhielten Entlaffung; in Greiz erschienen Bucher im Druck, welche von ben Gegnern fanatische, naturalistische Läfterschriften gescholten wurden. Sogleich erhoben fich die Ankläger, tabelten heftig die Berordnungen, welche ben Predigern unter anderm einschärften, "Tangen und Spielen zu verbieten, und ungehorfame Gemeindeglieder als Undriften vom Abendmahl, ber Gevatterschaft und firchlichen Acten

auszuschließen." "Keiner Dbrigkeit flande zu, die Lehrer aur Berrichaft über bie Gewiffen ber Buborer au nothigen: ju beklagen fei, bag man wirklich Unterthanen, welche auf Sochzeiten getangt, burch bie Prebiger ben Rirchenbann angefundigt habe, wenn fie nicht gelobten, ben Zang ju meiben." - An Gegenschriften fehlte es nicht; bie Anhanger bes neuen Regiments beschulbigten bie Tabler, als reigten fie bie Unterthanen gur Rebellion gegen ben Landesfürsten. Ein aus Beulenroba vertriebener Diaconus warnte beweglich feine frühere Beerbe nicht allein vor ber Lehre von ber Wieberbringung aller Dinge, von ber Erlofung bee Teufels, vom Aufhören ber emigen Sollenstrafen und vom taufenbjährigen Reiche, fonbern auch vor ber Laienpredigt und andern, echt Spenerschen Meinungen und Anfichten. Dagegen mußte ber Abgefette fich vorhalten laffen, auf ber Rangel bem Lafter ber Trunkenheit bas Wort gerebet ju haben, indem er geaußert: "falls man nicht bestiglisch foffe, fonbern nur zuweilen im Trunt du viel thue, konne Gott es wol leiben." Ungeachtet folche Anfechtungen, bie fo weit gingen, bag man graflicherfeite fich gemußigt fab, Schriften voll läfterlicher, ungereimter Beschulbigungen auf bem Markt ju Greis burch ben Scharfrichter ju verbrennen 29), fchritten bie Reuße in ihrem, gewiß mohlgemeinten, aber übertriebenen, bas Freie wieber fnechtenben Reformationseifer fort, und ahnten nicht eine Feindin ihres Werks in ber jungen Frau, Sophia Charlotta, Tochter bes Grafen Johann Caspar von Bothmar, im Jahre 1715 an Beinrich II. vermählt. Mitten unter ber heißeften Arbeit und bem Reberftreite mit allen Gegnern ber neuen Rirche raffte ein etwas geheimnisvoller Tob ben 26 jahrigen Grafen

Beinrich II. (27. November 1722), und nach einem halben Jahre auch feinen Erftgeborenen Beinrich XI. bin, fobag nur Beinrich XI., ein Rind von acht Monaten, blieb, bem nach gegenseitigem Teftamente ber brei Bergensfreunde bie beiden Ueberlebenden als Bormunder Baterftelle vertreten follten. Sieben Sahre fpater erfchien, mahrscheinlich in Samburg, ein berüchtigtes Buch: Berzeichniß allerhand pietistischer Intriguen und Unordnungen in Lithauen, vielen Stabten Deutschlands, Sungarn und Amerika burch Jo. Jererym Biburgenfem", welches unter einem Bufte von schmälichen Beschulbigungen als bekannt erzählte, mas im obern Schloffe zu Greig "bas burch ben jungen Grafen mit Pietiften befest fei", ge-"Es habe aber ber liebe Gott balb barein gegriffen und bie Eingebrungenen, namentlich Beder, geftraft. Es fei nämlich bem jungen Grafen von weitem ein Schatgraber recommanbirt, ber in feinem Schloffe -· wahrscheinlich mit ber Bunschelruthe - eingeschlagen und auf eine steinerne Treppe gestoffen. Solcher nachgrabend, fei man vierzehn Stufen tiefer zu einer eifernen Thure gelangt, die folgenden Tage eröffnet werben follte, aber nachts fei ber Schapgraber burchgegangen. Graf folgenden Tage bie Thure öffnen ließ, habe man in einem Gewölbe nichts gefunden, als ein Tobtengeripp, worüber ber junge Berr fich fo entfest, bag er fich nieberlegte und farb. Auch Beder wird frant und ftirbt. wiewol Andere fagen, nur jum Schein; in einem Sarge bes Rachts beigefest, habe er fich lebendig wegführen laffen und bie Bitme mit feiner Sabe bas Beite gesucht. Bei bochfter Strafe burfe in Greiz niemand bavon reben. 30)" So fabelhaft biefe Erzählung klingt,

fo vereinigt fich boch bas Schatgraben mit bem Charafter ber frommften Beitgenoffen, bie auch an irbische Befcherung burch Gottes Gnabe glaubten. Wir werben ben ausbunbigften ber fpatern Dietiften, Bergog Chriftian Erneft von Saalfelb, in berfelben frommen Begierbe belaufchen. Ferner ift auffallenb, bag nichts von ber Tobesart bes jungen Grafen, beffen Wittve alsbalb als entschiebene Gegnerin beiber Bormunder auftritt, verlautet; leicht tonnen bofe Dunfte in bem Gewolbe ibn, ben obenein Aufgeregten, getobtet haben, mas die Bormunder im Intereffe aller Betheiligten verschweigen zu burfen glaubten. — Als nun jenes Buch, verfaßt von Gebaftian Ebzard, Profeffor und gelehrten Antipietiften in Samburg, folche Dinge ber Welt fund that und abgunftige theologische Journale bas Ereignis von Dber-Greiz als mahr gelten ließen, eiferte bie Bormunbichaft und bes Saufes verpflichtete Diener in Druckschriften bagegen und festen zuvörderft beim gefügigen Magiftrate ber Reicheftabt burch, bag ber Buttel jenes Pasquill "bes gott= und ehrvergeffenen Concipienten", welcher fremde und bie ihm von Gott vorgefeste Dbrigkeit verunglimpft, auf bem "ehrlofen Blode" verbrannte. Gine peinliche Anklage erging gegen ben Berfaffer, ber, ichon früher verwarnt wegen feiner Läfterschriften, am 21. Januar 1733 verurtheilt murbe, unter anderm, "weil er fremde Regierungen tarirt, ausheimische nicht beglaubigte und erwiesene Vorfälle in boslicher Absicht mit hiefigen verglichen, aus gemilbertem Rechte feines Amts auf brei Sahre entfest zu werben, für biefe Beit fein Gintommen au verlieren, eine Bufe von 3000 Mart zu bezahlen, obenein bei schwerer Ahnbung verwarnt, irgend etwas

ohne obrigkeitliche Erlaubnif in Druck zu geben." 81) -Unter nicht gang erfreulichen Umftanben genoffen bie Bormunber folche Genugthuung. Ihr Munbel, Beinrich XI. von Ober-Greis, fatt unter ihren Augen gu Roffris ober Bolgig, marb au Dreeben bei feiner Großmutter, ber General-Felbzeugmeifterin, mabrend feiner erften Rinderjahre erzogen; ale diefe im August 1732 ftarb, wollte Sophia Charlotta, bes Knaben Mutter, ihn nicht ben Sanben ber "pietiftischen" Bormunber laffen, gab fich als Mitvormundin an, und brachte bie Angelegenheit vom breebener Geheimen-Rathecollegium nach Wien. Beinrich XXIV. und Graf Bentel, theils beforgt um bas Seelenheil bes ihnen vom Bater Anvertrauten, theils weil fie fürchteten, bas Rurhaus werbe bie Lande Beinrich's XI. nicht als Reichslehen, fonbern als fachfifches betrachten, hielten für nothig, fich gleichfalls an ben Raifer zu wenden. Graf Sentel bewachte bas Dunbel in Dresben, wo ihrerfeits bie Mutter ihr Rind burch Solbaten vor Entführung zu hüten suchte. Beinrich XXIV. eilte mit feinem hofrath von Geufau nach Wien. geachtet erfterer in Dresben bie einflugreichsten Minifter gewonnen und felbst ben Kurpringen von feinem Rechte überzeugt hatte, wirtte die taiferliche Entscheidung boch erft foviel, bag Graf Sentel mit bem Knaben ausfahren burfte, mas er benn benutte, um ben Erben von Dber-Greig unvermuthet nach Köftrit ju bringen. 32) Die Grafin - Mutter heirathete balb barauf einen Grafen gu Erbach. Auch bes unruhigen Treibers, Beder's, erlebigt von beffen Enbe nichts verlautet, beffen einziger Sohn aber um die Mitte bes Jahrhunderts in Wernigerobe als Sofrath biente, ben väterlichen Ruhm in bem Grabe

erneuernd, bag Salomon Semler's Frau, als Richte beffelben, und Roffelt's Gattin, ale Enfelin, höher geachtet murben 33) - begannen bie Bormunder geräuschlofer ihr Amt und übten baffelbe 20 Jahre hindurch, bis 1743, mit foldem Erfolge, bag ber munbig geworbene, fpater gefürstete, Erbherr Schule, Rirche und Finangen in befter Ordnung übertam, und balb barauf mit ber Tochter feines väterlichen Freundes, Konrabina Eleonora Zfabella, fich vermählte. Weniger unruhvoll war Beinrich's XXIV. Bormundschaft für Beinrich XXIX. von Chereborf (bis 1720), in beffen Bebiete bas firchliche Befen im Ginne Spener's und France's gebieh, bis bie enge Berbinbung bes Grafen mit feinem Schmager Lubwig von Bingenborf und mit herrnhut mancherlei Bermurfniffe bervorrief. Folgereicher noch als burch firchliche Neugestaltungen wirkte Graf Beinrich XXIV. burch feine Gabe, junge Berren ju erziehen, weshalb wir benn mehr als einen Sprof erlauchter Saufer vom Sofe gu Röftrig mit bem Geprage eines mufterhaft frommen Grafen werben fcheiben feben.

Die bebeutende Rolle, welche die Grafen von Reuß im Kirchlichen an Kursachsens subwestlichem Saume und in Thüringen mit besonderem Segen dauernd durchführten, übernahm am nordöstlichen Ende desselben, in der Niederlausis, nicht zu eigenem Glücke, das grästiche Haus Promnis. Während jene, ihm vielfach versippt, noch Maß hielten, scheint die "Erweckung" die Promnise so gewaltig und seelentrubend ergriffen zu haben, daß das ganze Geschlecht darüber in kaum zwei Menschenaltern zu Grunde ging. — Den Briefabel ausgenommen, rühmt sich fast jede in Schlessen angesessen abelige Familie, daß ihre Ahnen in der Mongolenschlacht (1241)

mitgefochten hatten ober gefallen maren; fo auch die Promnige, obgleich Tobtenliften und genaue Chroniten aus Bertog Beinrich's II. Tagen nicht vorhanden find. ift, daß die Promnite - ein Dorf ihres Namens liegt bei Meißen — im 15. Jahrhundert im wall- und grabenbewehrten Schloffe Beichau, Fürftenthume Glogau, ihren Sis hatten, aber erft im 16. Jahrhundert zu hiftorifcher Bedeutung aufftiegen. Balthafar von Promnis, Bifchof von Breslau und Fürft von Reiffe, ein kluger, bulbfamer Berr, hatte bem romifchen Konige Ferbinand I. jum Türkenkriege große Summen vorgeftrect und erhielt bafür bie Freiherrnwurde fur fein Geschlecht und erblich bie Herrschaften Sorau und Triebel in ber Niederlaufis Teftamentlich theilte ber Rirchenfürst feinen reichen Befis, zu bem auch bie Berrichaft Pleg burch Rauf gekommen, unter Cohn und Reffen feiner beiden Bruder: Senfried erhielt Sorau und Triebel, Bengel bie oberschlesischen Guter (1562). Ueber bie nachften Erben ift nicht eben Charafteriftisches ju bemerten : ber lutherischen Lehre zugewandt, hatten sie, so wenig als ihre Ahnen zu ben Suffiten, Bezug zu Raspar von Schwentfelb, zu Abraham von Frankenberg, Jakob Böhme; fie gehörten auch nicht zu ben mobifch-gebildeten, großmuthigen Gonnern bes "Boberfcmans", fonbern maren nur reiche, tapfere ichlesische Cavaliere, aus landständischem Freiheitbeifer und frommer Ueberlieferung Berfechter bes Proteftantismus, immer bereit jur Aufnahme flüchtiger Pfarrer aus bem faiferlichen Schlesien. Des Saufes Reichthum hatte ber Bifchof gegrundet; weltlichen Glang erlangte Sigismund Senfried, geb. 1595. Landstand ber Rrone Böhmen, zeitgemäß gebilbet auf weiten Reifen, treu ben

Sabeburgern unter ben Sturmen bes breifigjährigen Rrieges, feit 1622 Landvoigt ber Riederlaufig, im Sahre 1652 burch Ferdinand III. jum Reichsgrafen erhoben, vereinigte er wiederum Pleg mit feiner Linie, und ftarb, belobt auch wegen feines andachtigen Wandels, im Jahre 1654. Bon brei Frauen hinterließ Sigismund Senfried Sohne und Tochter: feinen Erftgeborenen Erbmann I., welcher bie Gefammtherrichaft Sorau erbte, und Ulrich, ber in Pforten feinen Gig nahm; ale ihre Schwefter tennen wir bereits die fromme Benigna, Grafin zu Solme-Laubach-Bilbenfels; eine zweite, Bibiana, vermählte fich als Witwe eines bohmischen Dynaften, mit Rubolf Friedrich, Bergog von Solftein-Norburg und erhöhte bas fürftliche Anfeben ihres Gefchlechts, inbem ihre Tochter Elisabeth Sophia Maria im Jahre 1710 ben regierenden Bergog August Wilhelm von Braunfcmeig-Bolfenbuttel heirathete und die entfernteften Grafenhäuser verwandten Sinnes mit ihren hochfürstlichen Ungehörigen in geiftlichen Bertehr brachte. Go gewann benn auch bas ftille Lanbftabtchen ber Nieberlaufis Sorau, in nicht gar fruchtbarer, boch luftiger Gegend, ein ftattlicheres Unfeben, prangte vor bem großen Branbe im Jahre 1684 mit 17 Thurmen, mit feinem hochgegiebelten Schloffe, fconen Bier- und Thiergarten, mobischen Anlagen; benn bie Reichsgrafen machten ,, einen großen Staat", gebiegener als bie armen regierenben herren in ber Wetterau. Graf Erdmann I., auch in ber "Musica arcana" und in ber Mathematit erfahren, ein guter Solbat, ftarb glaubensvoll ichon im Jahre 1664, obwol er am Sofe bes Raifere Reigung fur bie romifche Rirche verrathen. Sein unmundiger Sohn, Balthafar Erdmann,

mitgefochten hatten ober gefallen maren; fo auch bie Promnige, obgleich Todtenliften und genaue Chronifen aus Ber-20g Heinrich's II. Tagen nicht vorhanden find. ift, daß die Promnite - ein Dorf ihres Namens liegt bei Meigen - im 15. Jahrhundert im mall- und grabenbewehrten Schloffe Beichau, Fürftenthume Glogau, ihren Sit hatten, aber erft im 16. Jahrhundert zu hiftorifcher Bedeutung aufstiegen. Balthafar von Promnis, Bifchof von Breslau und Kurft von Reiffe, ein fluger, bulbfamer Berr, hatte bem romifchen Konige Ferbinand I. jum Zurtenfriege große Summen vorgeftrect und erhielt bafür bie Freiherrnwurde für fein Geschlecht und erblich bie herrschaften Sorau und Triebel in ber Niederlausis Testamentlich theilte ber Rirchenfürst feinen reichen Befit, zu bem auch bie Berrichaft Pleg burch Rauf getommen, unter Cohn und Reffen feiner beiben Bruder: Senfried erhielt Sorau und Triebel, Bengel bie oberschlesischen Güter (1562). Ueber bie nachften Erben ift nicht eben Charakteriftisches au bemerken: ber lutherischen Lehre zugewandt, hatten fie, so wenig als ihre Ahnen zu den Suffiten, Bezug zu Raspar von Schwentfeld, zu Abraham von Krankenberg, Jakob Bohme; fie gehörten auch nicht zu ben mobisch-gebilbeten, großmuthigen Gönnern bes "Boberfchmans", fonbern maren nur reiche, tapfere ichlefische Cavaliere, aus landständischem Freiheitseifer und frommer Ueberlieferung Berfechter bes Proteftantismus, immer bereit zur Aufnahme flüchtiger Pfarrer aus bem faiferlichen Schlefien. Des Saufes Reichthum hatte ber Bifchof gegrundet; weltlichen Glang erlangte Sigismund Senfried, geb. 1595. Landstand ber Krone Böhmen, zeitgemäß gebilbet auf weiten Reifen, treu ben

Sabeburgern unter ben Sturmen bes breißigjährigen Rrieges, feit 1622 Landvoigt ber Rieberlaufis, im Sahre 1652 burch Rerbinand III. jum Reichsgrafen erhoben, vereinigte er wiederum Pleg mit feiner Linie, und ftarb, belobt auch wegen feines anbachtigen Wanbels, im Jahre 1654. Bon brei Frauen hinterließ Sigismund Senfried Sohne und Tochter: feinen Erftgeborenen Erbmann I., welcher bie Gesammtherrichaft Sorau erbte, und Ulrich, ber in Pforten feinen Gis nahm; als ihre Schwester kennen wir bereits bie fromme Benigna, Grafin zu Solme-Laubach-Bilbenfels; eine zweite, Bibiana, vermählte fich als Wittve eines bohmifchen Dynaften, mit Rubolf Friedrich, Bergog von Solftein-Norburg und erhöhte bas fürftliche Anfeben ihres Gefchlechts, inbem ihre Tochter Glifabeth Sophia Maria im Jahre 1710 ben regierenden Bergog August Wilhelm von Braunschweig-Bolfenbuttel heirathete und bie entfernteften Grafenhäuser verwandten Sinnes mit ihren hochfürstlichen Angehörigen in geiftlichen Bertehr brachte. Go gewann benn auch bas ftille Lanbftabtchen ber Nieberlaufis Gorau, in nicht gar fruchtbarer, boch luftiger Gegenb, ein ftattlicheres Anfeben, prangte vor bem großen Branbe im Jahre 1684 mit 17 Thurmen, mit feinem bochgegiebelten Schloffe, schönen Bier- und Thiergarten, modifchen Anlagen; benn bie Reichsgrafen machten ,, einen großen Staat", gebiegener als bie armen regierenben Berren in ber Wetterau. Graf Erbmann I., auch in ber "Musica arcana" und in ber Mathematit erfahren, ein guter Solbat, ftarb glaubensvoll ichon im Jahre 1664, obwol er am Sofe bes Raifers Reigung für bie romifche Rirche verrathen. Sein unmundiger Sohn, Balthafar Erdmann,

wuchs heran unter ber Bormunbschaft feines Dheims, Ulrich's zu Forsta und Pforten, aus beffen viel bewegtem Rriegerleben fich Spuren jener Art trubfinniger Beschaulichteit nachweisen laffen, welche in feiner Schwefter Benigna von Solms als freudiges Gottesvertrauen fich gestaltete. Schon wie er im Jahre 1654 ju Giegen ftubirte, wo man ben vornehmen Stubiofus mit bem Rectormantel gefchmuckt, traumte er vom fcmargefiegelten Briefe, ber ihm ben Tob feines Baters verfundigte; zwei Stunden barauf langte ber Trauerbote wirklich an! Erulirte Pfarrer aus bem Saganichen Fürstenthume batten ihn veranlaßt, brei evangelische Grengfirchen zu bauen; ba ergriff ihn ber 3weifel, ob er mit gutem Gewiffen ein Gotteshaus grunden tonnte, weil er als Rriegemann Blut vergoffen? Erft David's Beispiel, bas fein Superintendent ihm zur Beherzigung anführte, vermochte ihn zu beruhigen. Gin Bibelfpruch, ben er furz vor feinem Enbe zufällig aufschlug, offenbarte ihm feinen Tob, ber auch im Jahre 1695 erfolgte. Gein Neffe, Balthafar Erbmann, erfor fich im Jahre 1682 Amalia Agnes, Grafin Reuf zu Schleig, Die Tochter Beinrich's I. jungerer Linie und Schwester unseres Beinrich XXIV.; Brei Sahre barauf verobete eine Feuersbrunft faft bie gange Stadt Sorau, bis auf bas Schloff. Gegen Enbe bes Sahrhunderts ward auch Sorau in die pietistischen Banbel gegerrt, von benen man bisher nichts gewußt, obgleich man fpater vor ber Stabt im Balbe eine Bolfsgrube zeigte, in welcher Magifter Bofe anbachtige Bufammenfünfte gehalten haben follte. Diefer Magifter, mit Dr. Schabe, bem Amtsbruber Spener's bei St. Ricolai in Berlin, gefinnungeverwandt, regte im Sahre 1697

bas evangelische Ministerium ber Berrichaft Gorau burch feine Läfterung auf ben Beichtstuhl, "ben Teufels Stuhl und Reuerpful", burch bie neue Lehre vom Gnabengiele, burch diliastifche Predigten, burch Sausanbachten in bem Grabe auf, bag es in einer Bittschrift an ben Reichsgrafen um Abwehr bes Berbachtes ber falfchen Lehre Spener's und bes Pietismus inftanbigft anhielt. Der Beschulbigte verharrte bei feiner Ansicht, predigte, "bag unter hundert Communicanten faum zwei bas Sacrament wurdig genöffen", und trieb es burch fpottifche Angriffe fo weit, bag ber Graf eine Untersuchung verhängte. Go wieberholte fich im kleinen Sorau bas unleibliche Gelarme aroffer beutscher Stabte; bas Dberconfiftorium verurtheilte bie Irrlehren bes Diaconus Bofe, ber, gebeugt, im Jahre 1700 ftarb, wenigstens im Grabe vom neuen Superintendenten Lucius, einem aus Ungarn verjagten Pfarrer, nicht burchaus als Mitglied ber lutherischen Rirche verftogen. Gine gefährliche Feuersbrunft beffelben Sahres foll ben "lieben, frommen Seelen" ju befonberer Genugthuung gereicht haben. - Roch zeigte fich im gräflichen Saufe feine Spur fpaterer Ropfhangerei; als eine junge Grafin im Sahre 1701 ftarb, wurde in ber Leichenrebe fogar ihres "tierlichen Tangens" ermahnt. Graf Balthafar Erdmann verblich im Jahre 1703 und ward mit einer Pracht und Umftanblichkeit bes Ceremoniels bestattet, im Gefolge gablreicher Grafen, Cavaliere und Damen bis aus bem Boigtlande ber, welche ben Reichthum und bie fürstengleiche Geltung bes Geschlechts bezeugten 34). Dit Erdmann II., geb. 1682, und Friedrich, geb. 1683, beren alterer bie Berrichaft Gorau, ber jungere Salbau als Erbe erhielt, tam es jum ganglichen

Umschwunge ber Gemuther, obgleich ihnen noch im Sahre 1706 von Beigenfels her ein Gegner bes Dietismus, bem Dr. Maner an Born ahnlich, in ber Person M. Erbmann Neumeifter's als Dberhofprediger, Superintendent und Saupt ber Stadtfirche bestellt marb. Mitten unter ben Schreden bes nahenben Rrieges, ber Flucht bes fachfifthen Beeres aus ber Frauftabter Nieberlage, bem Durchzuge ber Schweben, bereitete biefe Banblung fich bor, auch wol nicht ohne Antheil ber Bermanbten in Röffris, obgleich die Grafin Mutter von alter Art nicht ließ. Graf Erbmann hatte jum Sofmeifter auf feiner Reife burch Europa nach bes Baters Bahl einen Mann betommen, ber, fpater ju hohen Rriegsehren aufgeftiegen, ber "fromme General" überhaupt genannt murbe und religiöse Richtung wol nicht erft im hohen Alter fich aneignete. Gottfried Ernft von Buttgenau, im Jahre 1673 geboren, aus einem neuabligen Gefchlechte im Bergogthume Dels, wohin Strömungen ber neuen firchlichen Ibeen irgendwie fich verloren, that fich ichon auf ber Universität Jena als Lieblingsschüler bes berühmten Dathematicus Beigel in ber Mechanif und andern mathematischen Runften hervor, warb aber in Folge einer blutigen Studentenrauferei mit Offizieren, felbft ichmer verwundet, aus ber Sochschule vertrieben (1697). Rleineren Sofen burch feine Geschicklichkeit empfohlen, hatte er, wie wir wiffen, ichon ben jungen Grafen Beinrich XXIV. burch Stalien und Frankreich begleitet (1698), als ihm ein ahnliches Berhaltnif vom Sofe zu Gorau geboten Wir machen barauf aufmerksam, wie innig bie beutsche Kamilie ber Nachfolger Spener's fich verfcwifterte und wir in ihrem weitern Rreife immer auf

biefelben Individuen treffen. Buttgenau fah mit feinem jungen Berren nochmals bie Sauptstäbte ber mobernen Bilbung und lenkte nach ber Beimkehr bie Bahl Erbmann's II. auf die Prinzeffin Anna Maria von Sachfen-Weißenfels, Tochter bes Bergogs Johann Abolf, welche Berbindung, vieler Schwierigfeiten ungeachtet, am 16. Juni 1705 burch ihn ju Stande fam. Nach wichtigen Dienften, bie er bem Grafenhause mahrend ber schwedischen Durchzüge geleiftet, fuchte ber Strebfame, bem bas Commando ber reichsgräflich promnisschen Schloftrabanten nicht zusagte, eine höhere Laufbahn, und fand fie in Stalien unter ber Rahne bes Landgrafen von Beffen-Raffel und bem Dberbefehl bes Erbpringen Friedrich. werben bem faiferlichen General fpater als anbachtigem Berehrer France's wieber begegnen, und verfolgen gunachft bie "geheimnigvolle Erwedung" ber Grafen von Promnis. Als im Berbft 1707, nach ber taiferlichen Beftätigung jenes Bertrages, welcher ben evangelischen Schlefiern bie Gnabenfirchen und unverfummerten Genug ber Gemiffensfreiheit auficherte, Rarl's XII. Beer burch Nieberichleffen jog, versammelten fich, aufgeregt burch ben Gottesbienft ber fcwebischen Regimenter unter freiem Simmel, überall Saufen von Rinbern und beteten und fangen in gefchloffenen Rreisen. Diefer Trieb jum Beten verbreitete fich burch bas gange Land; überall fah man betenbe Rinder, beren Anbacht, ob mahr ober icheinbar? gerührten Buschauern als Wirfung bes heiligen Beiftes, 3meiflern als Teufelstrug ericien. 35) Solches Bunber in ber Rabe Bu prufen, machte Dr. Peterfen, immer manberluftig, um feine Ibeen zu verbreiten, fich auf, reifte unter bem Namen eines Magifters Wilhelmi burch bie forauische

Berrichaft und andere Drie ber Laufit und Schlesiens, gewann Eingang bei ben jungen Grafen, in welchen langverhaltene fcmärmerische Reigung, die wir an anbern Gliebern ihrer Familie mahrnahmen, vorbereitet ober plöglich? jum Durchbruch fam, aber mehr in Form trübfinniger Ropfhangerei, ungefunder Bergensbangigfeit, peinvoller Buftampfe, benn als freudiges Gottvertrauen und erquicklicher Lebensmuth fich zu erkennen gab. weit Dr. Peterfen, beffen Ginfluß wir auch in Dber-Greis nachgewiesen, ber jungen Grafen fich bemächtigt, lehrt, bag, ale Reumeifter, ber vernachläffigte Dberhofprebiger, zwei Prebigten vom "Kinbergottesbienft und Dr. Peters Brrthumern" gegen beffen Schrift: "Macht ber Kinber in ben letten Beiten", voll Anklagen gegen bes Berführers Umschleichen im Lande bruden ließ, ber feelenbezwingende Banberer eine "Freimuthige Anrebe an ben bochgeborenen Reichsgrafen von Promnit-Sorau, wegen bes Erdmann Reumeifters, barin er als ein Lugner und Berleumber überführt wird", veröffentlichte." 36) Reumeifter gab bas Spiel zwar fo balb nicht verloren, mußte aber endlich bas Felb raumen und verlegte ben Gis feines Grimms gegen bie Pietiften und Alles, mas ihnen verwandt, nach Samburg. — Balb nun verstummte auf bem Schlosse zu Sorau harmlofe Freude und abelige Gefelligfeit, wie die Borfahren fie geliebt; nur die obe außere Pracht blieb, welcher ber abartenbe Pietismus nicht entbehren konnte, jumal Graf Erbmann, feines Standes megen, am Bofe Ronig Friedrich August's I. in Staats- und Rriegsamtern flieg. Seiner Mutter Amalia Agnes, fo fehr fie ben Sohn liebte, gefiel biefe neue Frommigfeit nicht; fie vermählte fich wieberum im Jahre 1711 an Friedrich, Bergog von Sachfen-Dahme, albertinifcher Linie, ber auf Schlof Drehna in ber Dieberlaufit feinen Sit hatte, ward ichon im Jahre 1715 wieder Wittve und erlebte noch viel Tragisches in ihrer Familie. Ihr zweiter Sohn, Friedrich, zu Balbau refibirend, hochft ungludlich in ber Bahl feiner Gattin, Belena Mariana Charlotta, Tochter bes Grafen Georg Friedrich von Tenegin gu Steinau in Dberfchlefien, ftarb, von bem bofen Beibe gu Tobe geargert, taum 28 Sahr alt, im Jahre 1712, einen Cohn, Balthafar Friedrich, und eine Tochter, Agnes Maria Frieberita, als unmunbige Rinder hinterlaffend. Die Bitme, gang untuchtig gur Erziehung, bem Trunt ergeben, voll lacherlichen Aberglaubens, lieberlich, heirathete vier Sahre barauf (1716) ben Grafen Johann Alexander von Rallenberg auf Dustau, machte fich aber alsbalb burch Unfittlichkeit bem Gemahl fo verbächtig, baf unter Umftanben, fo fchamlos wie fie nur irgend am Sofe August's geschehen fonnten, bie Scheibung ausgesprochen murbe. Inzwischen behielt bie Grafin ihre Tochter erfter Che bei fich in Dberfchlefien, mahrend ihr Sohn unter ber Aufficht ber Grofmutter heranwuchs. Unterrichtet burch einen Ungenannten von ber bortigen Birthichaft und aufgeforbert, bas arme Rind ju retten, verabrebete bie Bergogin mit ihrem Sohne, bem frommen Grafen auf Sorau, ben Plan, ihre Bluteverwandte mit Lift ber unnaturlichen Mutter zu entreißen. Der paffenbfte Mann zu folchem Unternehmen ichien Rarl Gottlob von Rufler; ber fluge, fede Cohn eines herzoglich -lobfowisfchen Leibargtes zu Sagan, geb. int Jahre 1700 und fpater bekannt aus König Friedrich Wilhelm's I. bespotischer Baugefchichte, mar er ber religiofen Spannung, welche

grabe ju feiner Beit auf Universitäten unter ben Cavalieren herrschte, ziemlich fern geblieben. Nach lockerer Jugend und manchen Abenteuern durch feine Mutter im Sahre 1722 der alten Bergogin von Sachfen-Dahme empfohlen, maltete er als hofcavalier unter vielartigen Dbliegenheiten, biplomatischen und juriftischen, am bizarren, boch ehrbaren Sofe ber alten Dame ju Drehna, und verfagte am Abend feines Lebens, guten Sumors, Dentmurbigfeiten, bergleichen wir leiber nicht mehre über beutsche Gefellichafteguftanbe jener Beit befigen. Ueber ben Sohn ber Bergogin, ben Grafen zu Sorau, berichtet er, "bag berfelbe jährlich einige mal mit Gemahlin und Töchtern bie Mutter auf Schlog Drehna befuchte; fo oft nun ber herzogliche Sofcavalier bem Grafen morgens aufwartete, fant er ihn mit feinem Cavalier im knienben Gebete, und mußte fich entschließen, gleichfalls niebergu-Inien. Gemeinhin fragte ihn bann bie Bergogin: hat Er auch knien muffen ? und feste wol hingu: ich habe meinen Sohn Erdmann recht lieb; allein er muß nicht verlangen, bag ich täglich einige Stunden mit ihm beten foll, benn bas murbe mir, ba ich ju corpulent bin, viel zu schwer fallen." Graf Erdmann vermied zwar auch in Gefellichaft felbft ben Schein weltlicher Gitelfeit, allein feine jungen Töchter tangten gern, und wenn ber Bater im Bette war, tangten fie noch ein paar Stunden, indem Rufler bie Dufifanten zusammenbrachte. alte Bergogin warnte vor Berbruf, falls ber Bater bie nachtliche Luftbarkeit erführe; allein bas junge Bolt ließ fich nicht ftoren. Chriftian Erneft von Stolberg-Bernigerobe, welcher fpater eine jener Grafinnen Promnis feinem Erben Beinrich Erneft gur Gattin erfor, noch mehr

unfere liebe Selbstqualerin Sophia Charlotta, mochten an fo ungehorfamem Treiben Anftoß genommen haben. — Unfer Sofjunter Rugler lehnte ben Antrag ber Entfubrung auf faiferlichem Boben flüglich ab und ein junger, wohlgestalteter Frangofe, Le Fevre, Sofmeifter Balthafar Friedrich's, warb an feiner Stelle, mit ftattlichen Rleibern, Bebienten und Gelb verfeben, auf bas Abenteuer ausgeschickt. Geschmeibig wußte er auf Schlog Steinau Gingang zu gewinnen, erregte zwar balb ben Berbacht ber Argmohnvollen, hatte jeboch ben Duth, bas graffiche Rind in ber Fruhe bes Morgens entführen ju laffen, bas gludlich ber bantbaren Grofmutter überliefert murbe. Allein ber Frangofe verspätete fich auf ber Flucht; bie muthenbe Mutter feste alle Mittel in Bewegung, um ber Entlaufenen habhaft zu werben, Golb, fatholischen Fanatismus, die Drohung, fich und alle Welt zu erschießen. Dit Stedbriefen verfolgt und vom tatholischen Rammerbiener ber Grafin zu Neumarkt bei Breslau ereilt, gemishandelt, burfte ber Mermfte es noch für ein Glud halten, nicht unmittelbar in die Sande ber Graufamen zu gerathen, fonbern fur's erfte als Gefangener bes Stabtraths bewacht zu werden. Bergeblich bemühten fich die Berjogin und Graf Erdmann ihn ju befreien; bie Grafin von Rallenberg, nach Breslau gefommen, machte aus ber Entführung eine Religionssache, trat ber Raiferin ihr Mutterrecht ab und bat fie, ihre Tochter nach Gutbefinden einem fatholischen herrn zu vermählen. Go erging benn von Wien ber Befehl an ben Grafen Promnis, Schlefifchen Bafallen, bie Entführte bei 6000 Ducaten Strafe in furger Frift nach Breslau zu ftellen; ale biefe verftrich, fteigerte fich bie Straffumme bis auf 18,000 Ducaten.

In der Angst seines Herzens beschwor der Bedrohete feine Mutter fuffällig, fich au fugen. Rufler rieth bie Sache an bas Corpus evangelicum nach Regensburg zu bringen; aber Aurcht vor bem Gelbverluft gab ben Ausfchlag, und in Buverficht, bas Rind werbe wenigftens nicht ber unnaturlichen Mutter überliefert werben, reifte Die Bergogin im Berbft 1721 mit ihrem Sofftaate nach Breslau. 3mar erwirtte Graf Promnis burch Rugler's biplomatische Bermittlung, bag bie Buge auf 2000 Ducaten gemindert murbe, aber bie Grofmutter vernahm aus bem Munbe bes bewegten Dberamtsbirectors, Grafen Schafgotich, baf ihre Entelin unwiberruflich nach Bien gefcidt werben muffe, "jum Berberben Leibs und ber Seele." Einziger Troft blieb ber Gebeugten ein evangelisches Fraulein. in beffen Geleite bie junge Grafin, unter Thranen ermahnt, vom lutherischen Glauben nicht abzufallen, bie Reife in bie Raiferstadt antrat. Bas die Ramilie bang geahnet. erfüllte fich: bie junge Grafin mußte fich bem Religionswechsel bequemen, und farb, an einen Grafen Althan verheirathet, bald vor Gram. - Ungefättigt in ihrer Rachgier, feste bas bofe Beib in Steinau burch, baf ihr ber eingesperrte Frangofe preisgegeben wurde; lebenbig bei Baffer und Brot eingemauert, foll er noch bis gur Groberung Schlesiens burch Friedrich II. als halb verwesete Leiche, geiftesblobe, gelebt und unmittelbar nach ber Berausnahme aus bem lebenbigen Grabe geftorben Aber die Strafe traf bald bie Frevlerin. ihren eigenen Unterthanen bes verbachtigen Berfehrs mit preußischen Offizieren beschulbigt, vom faiferlichen General Reipperg als Landesverrätherin nach Reiffe gefchleppt, tam fie bort im Grimm und Elend um. Gine Reuersbrunft

verzehrte bas grafliche Schlof zu Steinau beim Durchjug ber Preußen (1741). 37) — Das waren die erften Acte ber Promnis'schen Saustragobie, beren Rataftrophe wir noch ergahlen werben. Rein Bunber, bag Graf Erhmann, obgleich Ritter bes weißen Ablerorbens, Cabinetsminifter, ben funbhaften Sof in Dresben mieb, und obgleich er auf eigne Roften jum Prunklager bei Beithain (1730) eine Freicompagnie marb, später fogar ein Regiment Reiter, folchem Treiben perfonlich fich fern hielt. 88) Rühmend muffen wir noch erwähnen, bag ber wohlgesinnte Berr verfolgter Geiftlicher thatig fich annahm. Als die kaiferliche Regierung in Schlefien, fonft ehrlich in buch ftablicher Bewahrung bes Altranftabter Bertrags, nach bem Borgange lutherischer Landesherren, jeben Berbacht bes gehaften Vietismus in Schlefien nachfichtslos verfolgte, und ein Prediger zu Glauche bei Dels, in Rachahmung ber halleschen Schöpfung, unter Borichub ber Grundherrschaft, zweier herren von Reffel, im Jahre 1720 erft ein Witmen- und Baifenhaus burch fromme Spenden hergestellt und bann zu einer Erziehungs- und Lehranstalt, ähnlich bem Padagogium France's, erweitert hatte, erging im Sahre 1727 ein faiferlicher Befehl an bas Dberamt zu Breslau, bem Bergog von Dels fo unbefugte Conceffiondertheilung nachbrudlich zu verweifen, bas Inftitut aufzuheben, ber Grundherrichaft eine Buge von 1000 Ducaten aufzuerlegen, bie Beiftlichen und Lehrer aus bem Lande ju ichaffen. Die Schliefung ber Anstalt erfolgte fogleich, und nach herzrührendem Abschiede manberten ber Prebiger Difchte, mit feche Praceptoren, Die Mitmen und Baifen, mit Bunbelden, ihrer Strafe. Graf Erdmann gemährte ber Dehrzahl ber Erulanten

grofmuthige Aufnahme in Sorgu und verlieh bem einen Geiftlichen eine Predigerftelle. Gin Prediger Steinmes, ber einige Sahre später gleichen Sinnes in Tefchen ein Baifenhaus gegrundet hatte, wurde nebst andern, des Dietismus verbachtigen, Amtebrübern im Sahre 1730 bes Lanbes verwiesen. 39) Steinmet von Salle aus nach Baireuth empfohlen, erhielt später einen gebeihlichen Wirtungsfreis als Abt von Rlofterberge von Dagbeburg. So genoß ber bebrängte Protestantismus in Schlesien benn boch einige Arucht ber Erweckung unferer Grafen. Die felbft barüber vertummerten. Durfen wir bem Dasquillanten Edzardi trauen, fo muß um 1725 bie "vietiftische Birthschaft" in Sorau arg gewesen fein. "Die Schmarmer, wenn fie ihren Raptus betamen, biffen um fich, wie die Sunde, fclugen und fchrien Die Leute an." 40)

## 3meites Capitel.

Die pietistischen Generale in Berlin. — Friedrich Wilhelm I. — Kurze herrschaft des Pietismus am hofe zu Berlin. — Christian Wolf. 1723. — Das pietistische Pfingstfest. 1727. — Martyrtod des Dr. Mayer. — Der fromme hof in Dargun. 1732. — Die Frommen in Stuttgart. 1720. — Die herzogin und Graf henkel. — Dr. hauber. — I. I. Moser. (1733.) — Die Haufer Ortenburg, Wolfstein und Kastell. — Die Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach. — Fromme Aussichten in König Friedrich's IV. von Danemark lesten Jahren. — Regierungsantritt Christian's VI. (1730.) — Frühe Berbindung Danemarks mit den frommen Grafenhösen.

Der Thronwechsel in Berlin im Sahre 1713 hatte bie Berhaltniffe bes bortigen kleinen Kreises anbachtiger

Seelen nicht geanbert. Konig Friedrich Bilhelm I., fein landesherrliches Bifchoferecht ftreng übend, zeigte fich anfange nur unbulbfam, wenn er bie Grundlehren bes Chriftenthums, in welchen beibe protestantischen Confessionen mit ber fatholifchen Rirche übereinstimmten, gefährbet glaubte; obgleich er, burch Biberfpruch gereigt, harte Behandlung Geiftlicher für gerechtfertigt hielt, bie bei unschuldigen, aber durch Gewohnheit lieb gewordenen Meu-Berlichkeiten eigenfinnig beharrten. Mit sich einig im ftaatlichen Gefichtspunkte, erlitt aber bie leichtbewegliche innere Uebergeugung bes leibenschaftlichen Gelbftherrichers im Laufe feines Lebens mehr als eine Umwandlung und macht bas Urtheil über feine Religiöfitat befangen. In Stunden bes Unmuthe und Borne mar er im Stande, ben Fundamentalbogmen feines vaterlichen Betenntniffes ben Rrieg anzukundigen, wenn diefelben feiner Stellung als Regent, ja feinen perfonlichen Liebhabereien entgegen-So bietet benn für Unparteiliche fein firchliches Balten Anftof genug, und beeintrachtigt bas Lob feiner Frommigfeit, die mehr aus einem bunteln Gefühle, oft aus irriger Anschauung bes Augenblick, aus überreixter Stimmung hervorging als aus lebendigem, flarem Bum Glud gab es in Berlin treffliche Prediger, wie Roloff und zumal Johann Guftav Reinbeck, feit 1709 burch Porft berufen, einer ber gemäßigten Schuler Salles, welche übereilte Entschluffe bes jah zufahrenden Königs, wenn auch nicht ganz abzuwenden, boch zu milbern verftanden. Den Pietiften mehr wegen ihrer gefellschaftlichen, freudenscheuen Absonderung und Ropfhangerei, als wegen bes innern Grundes ihrer Lehre abgeneigt, bulbete er bie Sausandachten, beren vornehme

Slieber wir kennen. Shre Jahl war auch nach einer vorübergehenden krankhaften hinneigung des Königs unter Hofbeamten und Militairs nur um ein paar namhafte Glieder gemehrt, als der gottselige Karl hilbebrand von Canstein, noch erfreut durch das Gelingen seiner Bibelanstalt, im August 1719 stard. <sup>41</sup>) Dr. Francke, welcher seit dem Jahre 1713 nicht in Berlin gewesen, war von Halle noch herbeigeeilt, um den Freund im letzten Kampfe zu stärken. Das Vermögen des Unbeerdten, durch seine Mildthätigkeit und das Vibelwerk bereits vermindert, siel, soweit der Erdlasser darüber verfügen konnte, dem Waisenhause in Halle zu, dessen Verwalter jedoch nicht hohen Vortheil bekennen wollten, da z. B. das Kupserbergwerk im Walbeckschen, erst später in Ausbeute geset, mäßig rentirte.

Aus der Bahl hober Offiziere nennt David Kagmann 42) "zum Beweise, baf Gottesfurcht und Arommigteit mit jenem Stande wohl beftehe", funf: ben herrn Felbmarfchall Reichsgrafen hermann von Wartensleben, an ber Grenze von Paberborn und Lippe geboren (1650), bem Betehrungseifer bes Bifchofs Ferbinand von Fürftenberg gludlich noch entriffen, und nach langjährigen unfteten Diensten im Beffifchen, unter Frankreiche gabnen, unter Deftreich, ber Reichbarmee, bem Bergog Friebrich von Gotha, fpat im Sahr 1702 als Generalfelbmarichall für Preußen gewonnen; ein Abept in Gefellschaft Wittgenstein's, nahm er im Jahre 1723 wegen Altersichwäche feinen Abichied und ftarb im Jahre 1734, nicht bezeichnet als einer ber Anklager Christian Bolf's. Ferner ben Generalfelbmarfchall Georg Abraham von Arnim (ftarb 1734) und ben General von Gersborf; endlich noch Raymer, ju berfelben hohen Burbe aufgeftiegen, und einen, wenig bekannten, Dajor von Staubacher, im Regimente bes Fürften von Deffau in Salle, ber alfo aus bem Borne ber Frommigfeit unmittelbar gefchopft haben tann, "fo eifrig, bag er Golbaten feiner Compagnie, bie nicht wohl im Christenthum unterrichtet, auf feine Roften alle besfalls nothige Information ertheilen lief". Uebergangen ift von gagmann, bem Schafte, Rart Bilbebrand von Löben, ein geborener Reumarter (1661), nabe verwandt bem Gefchlechte in ber Laufit, welches burch die Che bes jungen Grafen von Sachsen, Morit, Aurora's von Königsmark und König August's würdigen Sohnes, eine traurige Berühmtheit erhielt (1713). 3mar wird in Pauli's prunthafter Biographie nur bes "Selben, Generallieutenants bes Fugvolts", nicht feiner ungewöhnlichen Frommigfeit erwähnt 48); wir haben aber aus einer Thatfache gefchichtlichen Grund, ihn bem Feldmarschall von Naymer anzureihen. Um aus gebruckten Nachrichten bie Lifte ber gottfeligen Generale Friedrich Wilhelm's gu vervollständigen, führen wir noch ben herrn von Maffow an, beffen Rame in eigenthumlicher Beife in bes Königs jovialer Tafelgefellschaft veremigt blieb. Beil er auf Bureben Schienmaier's, eines fpater wegen feines Dietismus aus Stettin vertriebenen Daftors und thätigen Freundes 3. 3. Mofer's, verschworen, mehr als ein halbes Dag Bein bei Tifche zu trinten, und Friedrich Wilhelm ihn beshalb für "einen Ruder" hielt, nannte man bie "verjungten" Bouteillen, für welche er unter ben weniger scrupulofen Gaften, beim üblichen Umfragen "nach mehr", feine Stimme gab, bem Dberften ju Ehren, ,, eine Maffow". 44)

Mit größerm Rechte wurden wir bie Burggrafen von 10 \*

Dohna, Alexander (ftarb 1718) und Christoph, nebst ihren Bettern und Reffen ben andern frommen Felbmarichallen anreihen, hatten nicht beibe zeitig - Chriftoph ichon 1716 in bas Lanbleben nach Preugen fich zurudgezogen; und mare zumal nicht erft unter ben Göhnen Chriftoph's (farb 1733) jene Gemutheummandlung in Folge hallescher Freundfchaft hervorgetreten, beren wohlthuendes Bilb uns Bufching zeichnen wird. Glanzend gestalteten sich auch bie außern Berhältniffe ber preußischen Burggrafen. Als im Sahre 1711 bie Linie ihrer tatholischen Bettern in Schlefien, Besiter ber freien Stanbesherrschaft Bartenberg, mit Rarl Sannibal ausstarb, wurde ben Brudern Alexander und Chriftoph - Jean de Feraffieres mar bei Denain 1711 gefallen - burch Raifer Rarl VI. bas reiche Erbe zugewiesen. Go theilten sich benn die Dohna-Bianen in bie Saufer Schlodien-Bartenberg und Schlobitten, neben bem alteften Zweige Dohna-Reichertswalbe, ju welchem auch Dohna-Rarwinden gehörte. Befonbere Rarl Florus, Burggraf zu Dohna auf Schlodien, geb. 1693, Sohn Chriftoph's bes Memoirenschreibers und Friederita Daria's von Dohna-Bianen, galt als Mufter eines vornehmen Patriarchen, eine Eigenschaft, welche bie Glieber ber Familie burch Wechselheirathen ober burch Chebundniffe mit unzweifelhaften Gefinnungegenoffen zu einem bleibenden Geprage fich zu eigen machten.

Im Jahre 1723 feierten die Frommen am hofe zu Berlin und die halleschen Theologen, unter denen Dr. Lange der thätigste, einen Triumph, welchen aufrichtige Berehrer gern aus den Jahrbüchern tilgen möchten. Christian Wolf, Professor der Mathematik, Physik und Philosophie in Halle, von Zeitgenoffen wol über Gebühr als tiefer

Denter gepriefen, reigte burch feine Bortrage über bie Harmonia praestabilita und Anderes, mas mit ben lutherifden Dogmen vom Unvermögen bes Menfchen gur Ertenntniß ber Wahrheit nicht im Ginklange ftanb, feine theologischen Amtegenoffen in bem Grabe, bag jene Manner, im Biberfpruche mit bem innerften Gehalte bes Spenerianismus, ben Glaubenseifer und ben ftarten Arm ihres ftrengen Gebieters in Anspruch nahmen; freilich nachdem auch ichon ber Philosoph feinen Ginfluß auf ben Minifter von Pringen ju Gunften feiner Sache nicht vergeblich angewandt hatte. Aber bie Theologen wußten ihre Minen tiefer zu graben; anftatt ben gelehrten Unterfuchungecommiffarien neigte ber Ronig fein Dhr ben beiben Generalen Nagmer und Löben, die in Salle fich mündlich unterichtet hatten, und biefe wußten ben jahzornigen firchlichgefinnten herrn fo fchlangenflug an ber ichmachen Seite zu paden, bag er am 8. November 1723 ben schrecklichen Cabinetsbefehl unterzeichnete, welcher ben Philosophen feines Amtes entfeste und ihm bei Strafe bes Stranges binnen 48 Stunden Salle und bie toniglichen ganbe zu raumen gebot. Bene bemahrten Dilitairs hatten nämlich bem calvinischen Solbatenkönige verftanblich gemacht, wie gefährlicher Anwendung auf bas Leben bie Lehre von bem vorherbestimmten Gin= flange menfchlicher Gebanten mit bem göttlichen Willen unterliege; benn konnten bie Menschen einmal nicht anbere handeln, ale im voraus von Gott bestimmt fei, fo fei auch ein Deferteur nicht ftraffällig. Der König liebte fonft ben Relbmarfchall Rammer nicht, ungeachtet er beffen Berbienfte anerkannte; als Kronpring hatte er einmal etwas herb über bes Generals Sparfamteit gespottet. und auf die Frage, für welchen Zweck er denn spare, die spise Antwort hören mussen: "Um nicht gezwungen zu sein, Ihnen je zu dienen!" Kasi wäre es damals zum Degenzucken gekommen, hätte nicht Nasmer gesagt: "Obgleich nicht geeignet, sich mishandeln zu lassen, wisse er doch, was er dem Blute seiner Herren schuldig sei." 48) Heimliche Abneigung gegen den Nathgeber so wenig als Standhaftigkeit bei seinem reformirten Glaubensbekenntnisse hinderten die Befolgung jener Ansicht und die zornige That, welche Friedrich Wilhelm später über alles gern zurückgenommen hätte. Der versagte Philosoph sand an der hessenkasselschen Universität ehrenvolle Wirksamkeit. Unerwiesen ist, daß Dr. Francke die unchristlichste Schadenfreude über den häuslichen Jammer des Flüchtenden auf der Kanzel geäußert habe. 46)

Aber König Friedrich Wilhelm blieb nicht ftehen und faft gewann es ben Anschein, als werbe bas geräusch= volle militairische Hoflager zu Potsbam mit einem stillen patriarchalisch-frommen Grafenhofe in Bufterhausen enben. Ueberhaupt war ber Schluß bes britten Jahrzehnbs bes 18. Jahrhunderts, aller Berfolgungen ungeachtet, bie fiegreiche Periode "bes thätigen Chriftenthums". Bereits im Januar 1727 hatten preußische Ebicte ben Druck und Berkauf von Buchern mit atheistischen Principien bei lebenslänglicher Rarrenftrafe verboten; ber Ronig, erichuttert burch ben Tob feines Schwiegervaters, Georg I. (11. Juni 1727), gereigt burch häusliche Bermurfniffe über die englische Wechselheirath, beunruhigt durch die Wirren der Politik, franklich in Folge anftrengender Sagben, Reifen, sowie ber gewaltigen Dablzeiten und Trinkgelage, zu benen General Seckenborf verleitete.

verfiel in Spoodondrie und Schwermuthigfeit. Friederife Sophie Wilhelmine, Friedrich Bilhelm's fpigzungige Tochter, ergablt, nachbem fie bie "frequentes debauches" ihres Baters berichtet: "Berr Frande, famofer Dietift und Grunder bes Baifenhaufes ju Salle, trug nicht menig bagu bei, bie trubfinnige Stimmung bes Ronigs gu verfarten. Er verbammte alle Bergnugungen, Die er überhaupt verdammlich fand, felbft bie Jagb und bie Dufit. Man burfte von teiner anbern Sache reben, als von Gotteswort; jebe andere Unterhaltung war verboten. Er (France) übernahm immer bie Leitung bes Gefprachs bei Tafel, wo er, wie in einem Rlofterfpeifefaal, bas Amt bes Borlefers verwaltete. Der König hielt uns alle Nachtmittage eine Predigt; fein Rammerbiener ftimmte einen Gefang an, ben wir alle fangen; wir mußten bie Predigt mit gleicher Spannung anhören, als wie von einem Apostel. Zuweilen wandelte mich und meinen Bruder die Luft zu lachen an und wir konnten uns oft nicht halten. Dann aber belud man uns mit allen Aluchen ber Kirche; wir mußten fie mit zerknirschtem und buffertigem Gefichte hinunterschlucken, bas wir muhfam erheuchelten. En un mot, ce chien de Francke nous faisoit vivre comme les religieux de la Trappe. Solches Uebermaß von Frommelei erzeugte im Könige noch abenteuerlichere Gebanten. Er entschloß fich, ber Rrone au Gunften meines Brubers ju entfagen und fich mit ber Königin und feinen Tochtern nach Wufterhaufen, mit Borbehalt von nur 10,000 Thaler jährlich, zurud-Dort, fügte er hingu, werbe ich gu Gott beten, und die Feldwirthschaft beforgen, mahrend meine Frau und meine Töchter ber Sauswirthschaft fich annehmen."47)

Wollen wir nun auch nicht leugnen, dag Dr. France, geehrt von Friedrich Wilhelm, einigen Ginfluß auf ihn ausübte, fo lügt boch die Ronigstochter in Betreff ber unmittelbaren Ginwirfung bes unbequemen Sittenprebigers auf bas häusliche Leben ber Königsfamilie fo arg auf jenes Roften, als bei anderer Gelegenheit ber Rammerherr von Völlnit. Seitbem Krance beim Tobe bes Freundes Canftein in Berlin gemefen, hat er die Refibeng nicht wieder betreten; ja, jur Beit, als bie Pringeffin .. ce chien de Francke" sie als Bruder Lector langweilen läßt, war er überhaupt nicht mehr unter ben Lebendigen. Dr. France ftarb, wie er gelebt, am 8. Juni 1727 zu Salle, acht Tage nach Pfingften; fcon im Borfommer 1726 bebenklich trant, hatte er fich zulett noch nach Polzig bei Altenburg, zu unferm Grafen Bentel (Juni 1726) gefchleppt und bann Salle nicht mehr verlaffen. 48)

Wie bem aber auch fei: Friedrich Wilhelm war im Jahre 1727 ein Pietist von der ftrengsten Dbfervang und beharrte in fo aufgeregter Stimmung mehre Jahre. Als man die Privatandachten des lutherischen Predigers Schubert in Potsbam, beffelben, welcher, früher Sofprebiger in Ebersborf, bas Lieb: "Schmelz, mein Jesu, Dich und mich Doch in eins zusammen" in einer Schrift: "Ein mit Chrifto in uns zusammengeschmolzener Chrift", berebfam vertheibigt hatte, bei ihm zu verleumden gebachte. begab fich der König unerwartet in die Versammlung. hörte zu und fagte bann: "Ihr konnt ruhig fortfahren, ich finde nichts Anftößiges." Noch im Dai 1729 hatte Schubert des Königs Dhr und faß wol ftundenlang am Bette beffelben in tiefem Gefprache. 49) Auf einem

Befuche im Schloß Ebersborf ergählte Schubert: als einft an bes Konigs Tafel eine Banbe Romobianten um Erlaubniß zu spielen anhielt und verschiedentlich bavon gefprochen wurde, habe ber Konig ihn gefragt: " Schubert, mas fagt Er bazu?" Er habe geantwortet: "Er prufe fich eben, wenn er in ber Romobie fturbe, vor Gottes Thron tame und gefragt murbe: Schubert, mo tommft bu her? ob er Freudigkeit hatte, ju fagen: Aus ber Romodie." Der König hatte barauf mit großem Affect gefagt: "Rein, in ber Komobie mag ich auch nicht fterben; man folle bie Leute abweifen." Ein andermal fagte Schubert bei königlicher Tafel - mahrscheinlich als Friedrich Bilbelm wieber rudfällig murbe -: "Es gehe bem herrn Jefu mit manchen Seelen, wie einem Jager mit einem Stude Wilb, es werbe angefchoffen, aber er befame es boch nicht; und bas Wild gehe boch zu Grunde." Der König außerte fich bebenklich; aber die Religionsfpotter am Sofe brehten es jum Belachter. 50)

Die empsinblichste Erfahrung von des Königs Sinnesänderung machten die Berliner zu Pfingsten 1727. Seit undenklicher Zeit war das "liebliche Fest" für Bürgersleute und die niedere Bevölkerung die lustbringende Spise des ganzen sauren Jahres, indem mehre Tage hindurch in Genüssen naucherlei Art das Schüsenfest gefeiert, der "Schüsenplas" gehalten wurde, als leste Erinnerung der heidnischen Frühlingsfeier und der ritterlichen Maigrävenspiele aus den Tagen bürgerlicher Wehraftigkeit. Zwar hatten freudenscheue Theologen schon früher nicht nur an der Begehung der Volkslusseharkeit während der Festtage Anstoß gefunden, sondern auch gegen den Zielvogel auf der Stange geeisert,

in irriger Anficht, als bebeute er bie Taube bes heiligen Geiftes und fei bas Reft aus ber Beit heibnifcher Berspottung bes Chriftenthums auf bie spatere Beit übertragen; in Folge fo ergrubelter Ruge mar, an Stelle ber ursprünglichen, finnvollen Frühlingsboten, bas Bilb bes Ablers getreten; jedoch war in ben preufischen Refibenken feit bem Großen Rurfürsten ber Jubel nicht beeinträchtigt. Wie fich nun gebachten Sahres Berlin gum bunten Refte anschickte, erging, vier Lage vor Pfingften, am 28. Mai, eine Cabinetborbre an ben Magistrat, woburch vorerst auf bas nachbrucklichste verboten murbe, in biefem Sahre auf ben Schüpenhöfen zu fchiegen, fpielen und tangen, und auch fonft Spielleute gu bulben, "allermaßen ber Ronig alles lieberliche und üppige Wefen abgestellt miffen mollte". 51) Als Sandwerker, welchen ber Berfehr auf ben Schüsenpläten reichlichen Abfas ihrer Baaren bot, in einer Bittschrift bitterlich Magten, ließ Friedrich Wilhelm, beffen Baidmannsvergnugen felbft ja ben Frommen als verbammlich galt, fie abschläglich befcheiben, worauf in ber gangen Proping Branbenburg bie Schüpengilben aufgehoben wurden und bie Burger bis auf Friedrich's II. Regierungsantritt ber althertommlichen Luft beraubt blieben. Bol niemals früher trabte ber berliner Bar in feinem filbernen Salsgefchmeibe fo trübfinnig einber als in ben Tagen folchen 3mangepietismus lautlos blieb es auf Schenken und Tangboben; benn Stadtbiener und Streifwachen verjagten bie Mufitanten.

Allmälig aber gewann bei zurudgefehrter Sesundheit bes Königs naturberber Sinn wieder den Sieg über die Gemuthsverdunkelung; Böhmer's, Professors in Halle, Betstunden entlocken ihm die Aeuserung: "Es

wäre lauter Seuchelei, er halte nichts bavon." Amabei Rreuzberger's "Tägliche Anbacht" wurde wol Morgens angefangen, aber nicht ausgelesen, wie bas verrätherische Buchzeichen, nicht von ber Stelle rudend, vorwisigen Rammerbienern, zur eigenen Strafe, fund that. 52) 3m Sahre 1737, als bas tolle Wefen mit ben Sofgelehrten und Borlefern im Tabackcollegium längst ben Gipfel erftiegen - fcon im Jahre 1731 war Gundling unter Birchlichem Geprange in einem Sarge nach Form eines Beinfaffes, jum nicht geringen Anftog ber Geiftlichkeit, bestattet worben -, lautete es aus bes Konigs Munbe: "Mofer ift auch fo ein Beuchler wie ber Schienmager" 53), ber etliche Tage zuvor in Ungnade gefallen. Der Prebiger an ber Jerufalemstirche zu Berlin, G. S. Fuhr mann 54), welcher in feinem Saufe Erbauungeftunden gehalten und fie wider bes Ronigs Geheiß fortfeste, mußte jur Strafe in die Pfarre nach Seiligenbeil manbern; wiberfpruchsvolle Befehle wegen ber Romobien in Universitätsstädten ergingen; fruher ftreng verboten, mußte bas Spiel jest, bei hoher Bon, felbft von Dr. Lange gestattet werben, wie auch ichon Spener im Jahre 1703 bas Aergernif nicht bannen konnte. Ja, ben knapp-befolbeten Collegien in Berlin gebot eine ftrenge Orbre bes Königs ichon im Jahre 1732 Romobienbillets zu lofen, bamit nach ber Reibe täglich einige Beamten bie fonft leeren erften Plage fullten. Go folug bie turge Periode eines franklichen Pietismus am preufischen Sofe um, wahrend jeboch ber gottesbienftliche Ginn Friedrich Bilhelm's blieb, fo wie bas Berbot, Bolf's Schriften zu lefen. Die Bucher Konrad Dippel's, ber nie fein Anseigen unter ben glaubigften Berehrern ber Gemuthereligiosität, auch nicht burch die frechsten Angriffe auf die Grundlehren des protestantischen Glaubens verscherzt, bedrohte im Jahre 1735 Consiscation; wer sie einbrachte, sollte 2000 Thaler zahlen, oder im Falle des Unvermögens mit der Karre abverdienen! 55) Unter fruchtlosen Mühen des Königs, die scheue Philosophie in seinen Staat zurückzuloden, starb, ziemlich vereinsamt, der Feldmarschall von Nahmer am 13. Mai 1739. Aus Friedrich Wilhelm's lesten Lebenssahren werden wir in der Begegnung mit dem bizarren Religionszweisler J. C. Ebelmann ein verändertes Gemüth hervorblicken sehen.

So lange Manner wie Dr. Mayer und Recht als Generalsuperintenbenten an ber Spipe ber Landebuniverfitaten ftanben und über ben ftrengen Chicten machten, blieben Schwedisch-Pommern und Medlenburg vom Dietismus unberührt, obgleich in ber Sauptftabt Stocholm unter Abel und Burgern Berfammlungen von Erweckten zeitig Auffehen erregten. Als aber ber "beutsche Fistal" gegen bie gehaßte Neuerung im Jahre 1712 geftorben, feben wir auch bie Landeshochschule von ber allgemeinen Bewegung ergriffen. Das Lebensenbe bes berühmten pommerischen Theologen war aber bie Rolge von Umffanben, die wir andeuten muffen, um ben vielgescholtenen Mann als Martyrer feiner Ueberzeugung und in ber gangen Stärte feines ftarrfinnigen Charafters zu ichilbern. Als die beutschen Provingen Rarl's XII. nach ber Schlacht von Pultama vom Angriffe feiner verbunbeten Gegner bebrobt wurden, und man jumal ber Ruffen als Feinde gemartigte, erging ein Befehl ber Regierung an alle Prediger, im Rirchengebete fich ber Form zu bedienen: "Gott moge ben Mostowitern einen Ring in bie Rafe legen und ein

Gebiß ins Maul, daß fie mit Schimpf ben Beg gurudgeben mußten, ben fie getommen maren." Wie nun im August 1711 ber Ginbruch wirklich erfolgte und furchtsame Pfarrer von ihren Gemeinden liefen, blieb nicht allein ber Generalsuperintenbent muthig bei feinem Amte und bewillkommete nicht einmal ben Konig August, als berfelbe in Greifswald einrudte, fondern ließ fich auch burch nichts ichreden, jenes Gebet öffentlich abzulefen, obgleich bie Drohung verlautbarte: man werbe Brieftern, bie folches thaten, Riemen aus bem Ruden schneiben, fie in emiges Gefängnig abführen. Die Barbarei, welche Deter's I. Seer anderwarts übte, rechtfertigte allerdings folche Aurcht. Rach ber Anfunft bes Ronigs von Danemart vermochten bie Bitten bes Confiftoriums weniaftens foviel, bağ ber Unerschrockene ins Lager hinausfuhr, um bas Abbrechen etlicher Dorffirchen abzuwenden; boch lehnte er bie Ginlabung beiber Ronige gur Safel ab und tehrte "ungegeffen" heim. Der abtrunnige Rurfurft von Sachfen fowol ale ber Ronig von Danemart hatten Grund, bas Saupt ber lutherischen Rechtgläubigfeit ju schonen, welche sich so nachsichtig gegen bie Schwächen ber Gefronten bewies; begierig, ben Dann tennen gu lernen, suchten August wie Friedrich IV. im December 1711 ihn in feinem Saufe felbft auf, verweilten in bes Doctors Bibliothet, welche, als mit "ber höchften Bier, vier mal" mit bem Bilbniffe Rarl's XII. prangte. Ungeachtet beibe Konige ibm melben liegen, fie wurden in bie Prebigt tommen, falls er bas Gebet gegen bie Mostowiter unterbrude, und ungeachtet hohe Generale und Sofbeamte ibn auf bas Berberben aufmertfam machten, bas er bem gangen Lande burch die Saltung beffelben bereiten werbe,

blieb Dr. Mayer ftandhaft: "er konne feine Unterthanentreue nicht brechen, follte auch fein Saus und all bas Seine barüber in Rlammen aufgehen; Gott murbe ihn ftarten und er nur ber Gewalt weichen." Go fuhr er benn im Gebete fonntäglich fort, als im Januar 1712 Truppen bes Baren bie Stadt befesten und ruffische Generale und Cavaliere ihm ankunbigten, jene Gebetformel zu meiben, wofern er fich und bie Stadt nicht in unwiederbringliches Unbeil frürzen wolle. Much ba noch auf fein Gewiffen und feine Pflicht fich fteifend und bie Bitten ber angefehenften heimischen Beamten abweifend, fügte er fich nicht fowol ber unausweichlichen Magregel, mit Gewalt von ber Kanzel in ruffifche Berbannung geschleppt zu werben, als ben Folgen einer bebenklichen Leibesunpäglichkeit, bie bem fo im Innern befturmten altlichen Manne ichon Sonntags vorher unter ber Prebigt augestoffen. Nachbem er feinem Ronige, ber im fernen Benber wenig ber Noth feiner treuen Pommern gebachte, diefe Greigniffe in einem Briefe gemelbet, feine Amtsgewiffenhaftigfeit ins gehörige Licht gestellt und zumal bes vierfachen Bilbes in feiner Bibliothet gu erwähnen nicht vergeffen hatte, verließ Dr. Mayer Greifewald und ftarb wenige Bochen barauf (13. Dara 1712) in Stettin. 56) Wir überlaffen bem Lefer bas Urtheil über bes Mannes Berhalten, bas wol in fpaterer Beit wenig Nachahmung finden möchte, und fügen nur hinzu: daß wir, nicht ohne Tabel bes unzeitig und fruchtlos gefuchten Märtyrthums und einer verftedten Gitelfeit, eine gewiffe Seelengröße nicht vertennen. Mayer's Rachfolger im Gifer gegen bie Pietiften, ber Professor und Pfarrer Dr. Johann Lubmig Burffel, bietet, bei berfelben Strenge ber Gefinnung, ein wunderliches Seitenftud jum Erzählten. Geboren ju Greifsmalb im Sabre 1678, wegen feines bloben Befichts erft fpat ben Studien bestimmt, fog er auf den Universitäten Bittenberg und Roftod unverföhnlichen Sag gegen ben Dietismus ein, folgte im Sahre 1707 bem Unftern feines Ronigs nach ber Ufraine, flüchtete mit nach Benber, gerieth im "Ralabalit" (Bezeichnung bes Rampfe Demirbaschah's gegen bie Janitscharen und Tataren) in Stlaverei und erhielt, burch ben englischen Diplomaten Seffrens losgetauft, Pfarre und Profeffur in feiner Baterftabt. Abgefest burch bie ungnäbige schwedische Regierung, wieber berufen burch ben Danenkönig (1716), haberte er mit Dr. Gebhardi, ber bie Sache ber Pietiften vertheibigte, und war der königlichen Ungnade nahe, weil er in einer zu Ropenhagen entworfenen und gebilligten Rirchengebetformel bie vollen Titel bes banifchen Statthalters, bes Generals von Dewis, nach ihrem unschicklichen, schwerfälligen Rangleiftil, fowie eine pietiftische Wendung abzulefen fich weigerte. Burffel troste in bemfelben Kalle bem Befehl ber pon "Gott eingefesten Obrigfeit", für beffen buchftabliche Befolgung fein Borganger perfonliche Bohlfahrt, Leben und bas Beil einer gangen Stadt, ja eines Landes, rudfichtelos aufs Spiel feste. Unter bauernbem 3wiefpalt mit Gebharbi's Partei ftarb Dr. Würffel im Jahre 1719. 67)

Im benachbarten Medlenburg, bas sich, Dank feiner kampfentschlossenen theologischen Facultät in Rostock, lange vor Pietismus bewahrt, bilbete sich spät eine Pietistenhoshaltung unter bem Ginflusse bes verwandten Grafenhauses in Wernigerobe. Auf bem Schlosse zu Dargun, einem ehemaligen Cisterciensertloster nahe ber

232

Grenze Dommerns, mit einer merkwurdigen alten Rirche, resibirte feit 1720 bie Pringeffin Auguste, bie unvermahlte Tochter jenes bavibischen Sangers Guftav Abolf und Schwester ber Christiana von Stolberg-Laubach-Bilbenfels, fowie ber Konigin von Danemart, geb. im Jahre 1674. Auf ihr Gefuch empfahl ihr Neffe, ber regierende Graf zu Wernigerobe, ihr im Jahre 1732 zu erledigten Pfarren ihres Patronats einige Manner ber pietiftischen Schule, benen bie fromme Dame alsbalb ben Borgug vor ihrem Sofprediger einraumte, burch fie Erbauungeftunden im Schloffe abhalten ließ, und ba ber Burudgefeste ihr bas Abenbmahl verweigerte, ihn im Jahre 1735 von feinem Amte entfernte. Die Bergogin, fo fpat ber neuen Richtung gewonnen, begründete ben Schritt mit ben Worten: "Sie fei nun burch Gott nach feiner überschwenglichen Gnabe und Liebe ben Beg ber mahren Buge und bes Beils geführt." Alsbald begannen bie Rechtgläubigen auf Kanzeln und Lehrstühlen, sowie in Drudfchriften gegen bie Gefahr ju eifern, welche bas Beil ber Seelen in Medlenburg bebrohe; auf bem Tobtenbette ermahnten wol Pfarrer ihre Gemeinden flehentlich fich feinen bargunschen Prebiger von ber Patronin aufnöthigen zu laffen. Der ärgerliche Saber bauerte mehre Sahre und zog fich auch an bie Universität Greifsmalb, wo Dr. Rusmeyer Erbauungsstunden hielt und die verbruberten Darguner berebfam vertheibigte. Andere Arbeiter aus Bernigerobe tamen auf benfelben Beinberg, und fo lange als die Pringeffin lebte (ftarb 1756), war ihr Bitwenfig im außerften beutschen Rorben auf einer Seite verrufen und verläftert megen bes Dietismus, andererseits gepriefen und hochgeehrt. 58)

Um Personen und Berhältniffe zu einem Bilbe zu vereinigen, in beffen Mitte nach France's Tobe (1727) eine, mertwürdige reiche Individualität alle religiöfen Begiehungen bes aufgeregten protestantifchen Deutschlands verknüpfte und neu burchbrang, muffen wir zunächft nach ber füblichen Salfte unfere Baterlandes uns wenden. Die Natur ber Schwaben, befonbere ber Burtemberger, ift zu echt beutsch, bag fie nicht fruh follten biefelbe Unbefriedigtheit mit ben firchlichen Unftalten verfpurt haben, welche ber Wirksamkeit Spener's anderwarts bie Gemuther eröffnete. Go faben benn bie ichmabifchen Stabte gegen Ende bes 17. Sahrhunderts nicht allein obrigfeitlich angeordnete Ratechifationen in Spener's Sinne und Rreife hauslicher Anbacht in ihren Mauern, Laienprediger, fondern auch die abirrenden Erscheinungen, In-Spirirte, Eraumer, Berkunber unmittelbarer Offenbarung Enthusiaften und Fanatiter aller Art, fowie in Folge berfelben Abmehrebicte und Anfeindung. Aber ber Geift bes Separatismus wuchs, ungeachtet ber ernftlichen Bebrohung 59), welche bie Regierung im Jahre 1706 ,, gegen die anderer Orte ausgetriebenen und umvagirenden Leute' veröffentlichte. Glieber ber Gemeinbe von Demmingen. mit Schwärmern aus bem Elfag verbunden, manberten als "Inspirirte" aus ihrem Baterlande. Der Rührer bes früheften Buges mar G. E. Gruber; megen gleicher Strenge bei Austheilung bes Abendmahls, Schade in Berlin, im Jahre 1705 feiner Landpfarre entfest, hatte er erft in ben ifenburgifchen freien Gemeinden Buflucht gefunden, wo fich schwäbische Inspirirte unter ihm fammelten, und im Jahre 1715 ,, nach gottlichem Aufschluß, welcher auf Laubach ober Schmarzenau

lautete", bie Gemeinde in Schwarzenau gegründet. 60) Andere Ausgetriebene werben wir mit bem Sahre 1717 in homrigshaufen unweit Berleburg wiederfinden. Auffallend bleibt, baf bie ichmabifden reichsunmittelbaren Berren bas tiefere religiofe Bedurfnig nicht verfpurten, welches anberwärts ihre Stanbesgenoffen zu warmen Berehrern häuslicher Rirchlichkeit ausprägte. Die fcmabifchen Reichsgrafen, im Gegenfas ber wetterauischen und felbft ber frantischen, blieben talt und theilnahmlos, fei es aus Leichtfinn, ber in ber hofwirthichaft in Stuttgart und Ludwigsburg bas unerreichbare Dufter fah, ober baf fie politischen Drud weniger empfanden. Unbers mar es mit ber freien Reichsritterschaft, welche fo spftematische Berfolgung burch bie größern Lanbesherren erlitt und wegen ihres frühern Freiheitseifers von ben Fürsten fo gehaßt mar, bag 3. B. ein Oberhofprebiger, wahrscheinlich zu Stuttgart, bas Rirchenlieb: "Komm, heiliger Beift, tehr bei uns ein", megen bes Berfes: "Lag und bein' eble Salbungefraft Empfinden und gur Ritterichaft baburch gestärket werben" 61), nicht fingen laffen burfte! Dagegen fuchte bie treue Bevolkerung bes Bergogthums Burtemberg unter bem unfäglichen Drud und ber Schmach, welche Cberhard Ludwig, geb. 1676, über fie verhangte, religiöfen Troft. Es begannen im Jahre 1708 bie Beiten, in welchen ber Bergog, im Dienfte einer gemeinen Buhlichaft, von Rirchlichkeit und Sitte, ja von allem fürftlichen Anftande fich lossagte und unter ber Berrichaft bes wiberwärtigen medlenburgischen Rebeweibes, ber Gravenis ober Grafin von Burben, einer Bermanbten jener anftoffigen Pietiftin am Sofe ber letten Gemahlin König Friedrich's I. von Preugen, und ihrer

Creaturen 22 schandbare Jahre verlebte. Faft mochte es fcheinen, als wenn bas Saus Burtemberg, vom gottfeligen Chriftopher abstammend, bamals feine Groffe in einer Unsittlichkeit fuchte, ju ber wir nach Seitenftuden uns vergeblich in ben Familien ber Seleuciben, Ptolemaer und ber verworfenften Imperatoren umblickten. Leopold Cberhard, geb. 1670, burch feine Mutter ein Urentel bes fittenreinen, frommen Abmirals von Coligny, feit 1699 Bergog von Mumpelgard, trieb in thierifcher Begierde bie Berhöhnung nicht uralter Religionssabungen allein, fonbern auch von Natur eingepflanzten Abscheus por Promiscuitat aufs Unerreichbarfte. Mit Anna Sabina von Sedwiger, einem angeblichen ichlefischen Fraulein, feiner erften Maitreffe, Die er mit ihren Brubern in ben Reichsgrafenstand erheben ließ (1702), feit 1696 verheirathet, trennt er fich (1700), um Benriette Bedwig, eines vermeintlichen Sauptmanns be L'Esperance Tochter, Die er ichon 1697 an einen gefälligen Berrn von Sanbersleben vermählt hatte, als Rebfe fich beizulegen. Die Rinder von Sandersleben, von ihm adoptirt und mit ber Graffchaft Coligny beschenkt, bestimmte er ben seinigen von ber Grafin Sponeck als Gatten. Gleichzeitig nahm er bie jungere Schwester Benriette Bebwig's, Die ihm fcon Rinder geboren, ju fich, heirathete fie im Sahre 1715 und fnüpfte bann alle verschiedenartigen Baftarbe, bie Grafen und Grafinnen von Sponed und Coligny, bie Barone und Baroneffen von L'Esperance, mit vaterlicher Sorgfalt burch Wechfelheirathen aneinander! So unnatürlichem Gezüchte gebachte ber Bergog fogar bas Familienerbe jugumenben; aber ale er im Jahre 1723 geftorben, erklärte ber faiferliche Reichshofrath Diefe Brut fürstlicher Burbe und Nachfolge unfahig, und sie verlor sich in Paris, bas baburch, "obgleich Kloake ber ganzen Belt", bem Herzoge St.-Simon geschändeter erschien. Bar nicht, im Bergleich mit solcher Berworfenheit, selbst ber geistesblödeste Pietismus ein Stand ber Rechtfertigung und beifällig vor Gott und Menschen?

Nähere Schilberung eines fo gebrandmarkten Fürftenbafeine, bem, ftanbifcher Berfaffung ungeachtet, ein maderer, frommer und liebenswürdiger Boltsftamm als Beute verfiel, gehört nicht hierher; wir beleuchten nur die sittlichen und religiöfen Gegenfate, welche jene Berfpottung alles Beiligen und Rechten hervorrief. Cberhard Ludwig's verftoffene. befchimpfte Gemahlin, eine Pringeffin von Baben-Durlach, die Mutter bes Erbpringen, hatte im Gefühl ihrer Burbe verschmäht, ber Buhlerin bas Schlof in Stuttgart einzuräumen und witfräulich in einem Landstädtchen zu Johanna Glifabeth fuchte und fand Erfat für ben Mangel ehelichen und weltlichen Glücks in ihrem religiösen Sinne und im Umgange mit trefflichen Berwandten. "Bur aufrichtigen und treuen Befennerin bes Beltheilands erwect" burch ben Sofprediger Gramlich, ber ben Duth bewiesen, ber Maitreffe bie Aufnahme in das Rirchengebet zu verweigern, und in ihrem Entschluffe befestigt burch ben Superintenbenten Rieger, erzog fie zu würdiger Bestimmung ihrer Schwester Rind, Charlotte Marie Albertine, Tochter bes Grafen Johann Friedrich von Leiningen = Dachsburg, auf Pattenberg unweit Durtheim an ber Sarbt refibirend, und Ratharina's, Martgrafin von Baben - Durlach. Als Erbmann Beinrich Graf Bentel auf Polzig, feit 1717 Witwer und feit 1725 ohne Erben, aus Familienrudfichten, um fchlefifche

Stammguter nicht an die fatholische Linie fallen zu laffen, eine zweite Gattin fuchte, lentte fich feine Bahl in ber Stille auf jene Grafin von Leiningen. Rach Stuttgart gereift, um die liebenswürdige Fromme perfonlich tennen au lernen, ward er von ber fürftlichen Pflegemutter, welche feinen 3med ahnen konnte, freundlichst empfangen und führte die junge Gemahlin im Berbft 1727 nach Beforgte ber Gatte anfange, bag ber Polzig heim. Grafin, herzoglich erzogen und fürftlich ausgeftattet, obgleich bei höchft mäßiger Mitgift, ber Bechfel ber Berhältniffe nicht gefallen murbe, fo war boch bie Che gleichgestimmter Seelen überaus glucklich. Die junge Frau, welche einen Sohn, Johann Erdmann, und eine Tochter gebar, behagte fich im fillen Landleben und ordnete willig ihre Lebhaftigfeit bem fanften, gefesten Befen bes Gatten, ihren unbedachten Bohlthätigfeitetrieb ber Beisheit beffelben unter. Go ichlang fich ein ichones Band ber Religiofitat und bes Bertrauens um bie Dul= berin in Stuttgart und bas gartliche Paar in Polgig; auf Bitten ber Bergogin, die im Jahre 1733 ben unmurbigen Gemahl verloren, reifte Graf Bentel im Jahre 1740 nach ihrem Lustichloffe Stetten, um ihre von treulofen Dienern gerrutteten Finangen gu ordnen. Die grafliche Familie murbe wie "Kinder" empfangen; ber Haushalt gewann balb eine gebeihliche Umgeftaltung, und bankbar ertannten bie fo Engverbundenen ben Segen eines andachtigen Berfehrs. 62)

Durfen wir ben Bitwenfis ber geprüften Herzogin mit Fug in die Bahl der frommen Grafenhöfe aufnehmen, dergleichen es in jenem Lande nicht mehre gab, fo gingen gleichzeitig aus ben mittlern Standen zwei Manner hervor, welche

unter allgemeinster Anerkennung in die erfte Reihe ber "Ermedten" gehören. Der altere mar Eberhard David Sauber, eines Predigers Sohn, geboren zu Sohenhaflach im Burtembergifchen im Jahre 1695. Fruh fähig genug, um ichon im Jahre 1709 bie Universität Tubingen zu beziehen, jum Predigtamte porbereitet, voll warmer Menschenliebe, glaubte ber junge Magister boch erft im Sahre 1722 burch bas gottergebene Berhalten eines fterbenben Mabchens zur Befestigung im "thatigen Christenthume" ge-Als Vicarius an ber Stiftsfirche in lanat zu fein. Stuttgart gewann Sauber die fromme Gunft ber Bergogin, ju beren engerm Kreife er gehörte; aber eben biefe Berbindung hinderte fein Forttommen im Baterlande; ein Profeffor erhielt bie Bestätigung bes Berzogs nicht, weil die Maitreffe einen Schupling in Borschlag gebracht. Da traf ihn, ben Unzufriebenen, unerwartet ber Ruf nach ber Graffchaft Schaumburg (1726), ben er, "weil er ihn nicht gefucht", als Wink ber Borfehung auffaßte, ungeachtet ber Barnung vor bem bebenflichen Charafter feines neuen Gebieters, bes Grafen Friedrich Christian zu Schaumburg-Lippe. Richt ohne Bangigfeit in Stadthagen als Superintendent angelangt, wurde Sauber burch die Zuneigung und bas Bertrauen befchamt, bas ihm ber verrufene Lanbesherr bewies. 3mgr ftarb Friedrich Chriftian ichon im Jahre 1728, aber fein Rachfolger Albrecht Wolfgang und noch mehr beffen Mutter, Johanna Sophie, die als Witme aus England zurückehrte und ihren Sit in Stadthagen aufschlug, eine fehr eifrige Rirchgangerin und Beforberin religiöfer Angelegenheiten, erfesten ihm ben Berluft. Go bilbete fich um Sauber 68) in ber Graffchaft Schaum-

١

burg ein burch erweckte Gesinnung verbundener Kreis, in welchem die Freiherren von Münchhausen, besonders der berühmte Premierminister in Hannover nebst seiner Gattin sich auszeichneten: eine Gemeinschaft des edelsten, maßhaltenden Pietismus, aus welcher Anton Friedrich Busching das ehrwürdige Gesammtgepräge dis auf die Neige des Jahrhunderts in eine veränderte Belt treu übertrug. Doch wir haben zunächst den ältern Mann einzusühren, der durch seinen Landsmann Hauber dem Niedersachsen Busching geistig nahe gerück, unter den "erweckten" suddeutschen Gelehrten und Staatsmännern auch ohne seine Schicksled die verdienteste Berühmtheit erlangt hat.

Johann Satob Mofer, am 18. Januar 1701 gu Stuttgart aus einem Geschlechte geboren, bas nach frangolischem Brauche ber Zeit zur Noblesse de la robe gehört haben wurde und in ber That ichon ben Abel unter bem Ramen Mofer von Filfect und Beilereberg einmal geführt hatte, offenbarte eine fo fruhe Reife ber Bilbung und einen fo ungewöhnlichen Fleiß, bağ er, nicht begunftigt burch außere Umftanbe, ichon im 17. Jahre als Schriftsteller auftrat und fich in feinem 20. Jahre einer juriftischen Professur für murbig erach-Dem jungen, teden Gefellen willfahrte einer ber Cabineteminifter Cberhard Lubmig's; Dofer bisputirte fich unerschrocken aufs Ratheber; wie er jedoch bes ermarteten Beifalls ber Studirenden nicht theilhaftig murbe, ertroste er fich einen Regietungsrathstitel und reifte im Sahre 1721 arm nach Bien, um als Reichspublicift fein Glud zu versuchen. Aber fo raftlos ber junge Profeffor und Rath nach Beforderung ftrebte, verschmahte er, obwol hinfichts ber Religion noch im "naturlichen Stanbe",

dieselbe burch Abichwörung bes Lutherthums zu erkaufen; mas er erhielt, mar unter Umftanden gar viel, eine faiferliche Gnabenkette von Karl VI. und mancherlei Bertröftungen, mit benen er im Jahre 1722 nach Stuttgart heimkehrte, aber im Baterlande als faiferlich gefinnt teine Anstellung fand. 3m Sahre 1724 wieder nach Wien gegangen, fand Mofer Beschäftigung beim Reichs-Vicekangler Grafen von Schönborn, gewann durch Arbeitfamfeit auch Gingang beim fproben Reichshofrathe-Biceprafibenten Grafen Wurmbrand, bem Schwiegervater unfers bulbfamen Rafimir von Wittgenftein zu Berleburg, und ward, in Sorge um Brot für Weib und Rind, burch ein Gnabengeschent bes Raifers einmal faft aus bem Bergagen gerettet. Go blieb er noch in Wien, entfagte feinem herzoglichen Rathstitel, gewann an reicher Erfahrung im Umgange mit ben höchften Reichsbeamten, erblicte aber als ehrlicher, freimuthiger Protestant boch feine Soffnung bauernber Berforgung. 3m 25. Jahre als wirklicher Regierungerath in Stuttgart angestellt, zeigte Mofer Entschloffenheit und Umficht, befonders in bedenklichen Religionsgeschäften, und lehrte inzwischen einmal wieder als Professor ber Rechte in Tubingen, weil er nicht Luft hatte, in die neue Refidenz Ludwigsburg hinauszuziehen. Da begannen die gefährlichen Anftope feines Lebens, eben ba er anfing ernstlicher über fein Chriftenthum nachzudenken; bie Antwort Spener's auf die Frage eines "Naturaliften" beschäftigte feine mahrheitsuchenbe Seele. Borlefungen und Schriften über bas beutsche Staatsund bas europäische Bolferrecht, voll fühnen Muths, obgleich ohne alle philosophischen Studien, erregten ihm ben erften Berbruß: man nahm herzoglicherfeits feinc

Scripturen in Befchlag. Schon fah er fich nach einem neuen Amte, einer Affefforftelle beim Reichkammeraerichte gu Beglar um, zweifelte aber, eine bagu unerläfliche Gigenschaft zu erlangen, nämlich die Kunft "einen guten Stiefel zu trinken". In Beblar gegen andere Bemerber gurudgefest, legte Dofer wegen gelehrter Berfolgung bennoch feine Dienfte im Burtembergifchen nieber, blidte nichtsbestoweniger muthig in bie Belt. In feinem breifigften Jahre hatte ber allerdings unruhige, empfindliche, berbbeutsche Mann mehr Wechsel außerer Berhaltniffe. Gefahren, Rachstellungen und Bereitelungen fennen gelernt. mehr gearbeitet als wenige in ihrem fechzigsten, und boch maren ihm bie bitterften Sefen noch vorbehalten. Lange icon "tum Ernft im mahren Chriftenthum entschloffen" und nach ben Borftellungen anderer Beit gewiß mufterhaft fromm, betrachtete er fpater biefe Jahre nur als "im gefetlichen Buftanbe", ale Gegenfat bes " Gnabenbewußtseins", befangen. 64) Roch als "geiftlich tobt", hatte er ohne warme Leibenschaft geheirathet; feine treffliche, gemuthvolle Frau ging ihm in religiofem Ernfte voran und legte ichon im Sahre 1729 zu Tübingen ben Grund ju ihrem erweckten Buftande. Dhne Anleitung beteten beibe Gatten eifrig miteinander, bemühten fich namentlich in Tubingen um ben Bertehr mit anbern Erwedten, reiften foldem felbft nach und eröffneten ichon in Tübingen fonntägliche Erbauungeftunben, bergleichen feit bem Anfang bes Jahrhunderts feltener geworden. Aber fie glaubten fich nicht genug zu thun, "noch ber Erfenntnig ihres Bergens, ber Gunbe u. f. m. ju ermangeln", und fchrieben es nue ber gottlichen Barmbergigfeit gu, bag fie por Brrmegen behütet murben. Den-Siftorifches Zafdenbud, Dritte &. IV.

noch befanden fie fich ichon auf bem Standpunkte, in leiblichen Nöthen unbefümmert bie Fürforge und bie "Bulfestunde Gottes 7 ju erwarten, weil ihnen im bringenben Bedürfniffe bes Augenblicks mehr als einmal genau foviel unverhofft bescheert mar, als sie gerabe nöthig hatten. Solche Getröftung und folden Glauben finden wir bei allen Jungern Spener's; Wunder ber Art im Leben jebes einzelnen, Die gum Theil in ber engen Bekanntschaft ber gesammten fillen Gemeinde, in ber thatigen, aufmerksamen Liebe Reicherer gegen Mermere, ihre Erklärung finden. Glucklich fo glaubige Seelen, fo lange fie fich bor Leichtfinn bewahren, ber freilich oft genug, felbft in Naturen wie Jung-Stilling's, unter ber Getröftung bes unmittelbaren himmlischen Rothhelfere aufwuchert! Mofer's Sausanbachten in Zubingen, sahlreich befucht, entgingen noch jeder Ruge des frivolen Sofs. Um die Zeit als Cherhard Ludwig fein ungefegnetes Dafein befchloß, war Dofer, obgleich noch immer mit fich unzufrieden, fo vollkommen burchgebilbet auch in allen glaubigen Schwächen ber Schule, bag er bas fogenannte "Däumeln" (zufälliges Aufschlagen ber Bibel) nicht unterließ und, wie wir noch erzählen werden, burch Drafelfpruche mit fogar namentlicher Beziehung auf feine bermaligen, gang individuellen Berhaltniffe überrafcht wurde. Allein auch diefe Answüchse bes Glaubens waren ihm troffbringenb, als er mit bem Jahre 1733 in bas mittlere, schickfalsvolle Drittheil feines Lebens trat und glangend burch fein Beifpiel bewährte, bag auch jener gabme beutsche Dietismus, fonft nur leibenben Gehorsam predigend, republikanischen Helbenmuth zu entwickeln im Stanbe fei.

Ronnten wir unter ben ichwäbischen Grafen feinen namhaft machen, welcher ber religiofen Beitbewegung fich bingab, so bietet uns bagegen Oftfranken und felbft ber bairische Rreis einige Familien, welche zumal burch Berzweigung über Deutschland hinaus höchft wichtig murben: Die verschmägerten Saufer Ortenburg, Bolfftein und Raftell. Erfteres, unweit Landshut begutert, aber aux wetterauschen Grafenbant gegählt, verbantte bie neue Richtung, welche im wohlgeordnetem Rirchenwefen fich erkennen ließ, feiner Bermandtichaft mit ben evangelischen Bingendorfe. Die herren von Bolfftein, uralten hertommens, durch Raifer Leopold zu Grafen erhaben, maren im Befit ber herrschaften Pyrbaum und Dber-Sulzburg, in ber Dberpfalz belegen. Graf Afbrecht Friedrich, geb. 1644 und im Jahre 1666 mit Cophia Lubovita von Raftell=Remlingen vermählt, hatte Sophia Chriftiana gur Tochter (geb. 1667), welche im Jahre 1687 an Christian Beinrich, apanagirten Markgrafen von Brandenburg-Rulmbach (Baireuth) verheirathet, mit ihrer Tochter die vollendete Frommigkeit einen nordischen Sonigethron besteigen fah, mabrend ihr Sohn Georg Friedrich Rael ben Beimfall ber fulmbachfchen Lanbe erlebte, ihr Bruber Chriftian Albrecht bagegen, erblos, bem Erlofchen bes Saufes Bolfftein entgegenblidte. Ungewiß ift es, mo Sophia Chriftiana eine fo bauernbe Gemutheumwandlung erfuhr.

Die Kaftell stammen angeblich von Gosbert, Grafen ber Oftfranken in den Zeiten Pipin's ab, dessen Urenkel, als Grafen von Rothenburg urtundlich, nach den Hohenlohe das älteste Dynastengeschlecht in Franken und Erbschenken der Bischöfe von Würzburg sind. Ihre Stamm-

burg, im Bauernfriege gerftort, liegt auf bem Steigerwalbe im Burgburgifchen; in bem Fleden barunter refibirte bie Linie Raftell-Remlingen, mabrend bie zweite, Raftell-Rubenhaufen im Orte gleichen Namens auf bem Steigermalbe ihren Sit hatte. Bolfgang Dietrich von Raftell - Remlingen, in zweiter Che mit Dorothea Renata, Tochter Marimilian Erasmus von Bingenborf, vermählt und Schwager des vorletten Grafen von Bolfftein, hatte neben mehren Sohnen Sophia Theodora jur Tochter, Die, geb. im Jahre 1703, balb in ber Mitte bes ermedten Lebens zu Cbereborf hervortreten wird. Das wichtigfte ber altern Glieber biefer Kamilien, Sophia Christiana von Bolfstein, theilte mit bem fürstlichen Gatten, ber anfangs zu Dber-Sulzburg, bann zu Schönberg in Franken, bis auf feinen Tob im Jahre 1708 au Baferlingen, einer Berrichaft im Salberftabtichen, Die Ronig Friedrich I. von Preugen bem burftigen Better großmuthig eingeraumt, wohnte, bemuthigenbes Beichid, bis ber fromme Rronpring Christian von Danemart ihre Tochter, Sophia Magbalena, im Jahre 1721 als Genoffin bes tunftigen Thrones ertor, und bie Mutter im Sahre 1722 unter glanzender Erbietung jum bleibenben Aufenthalt in Danemart einlub. Bier Jahre barguf (1726) warb ber Sohn ber Markgrafin, Georg Friedrich Rarl, geb. 1688, aus ber Schule ber Entbehrung gum regierenden Fürften berufen, indem er nach feines Bettere, Georg Wilhelm's unbeerbtem Tobe bie, wenn auch tief verschulbeten, branbenburg-baireuthichen Lande ererbte. Sein Borganger fah aus feiner Che mit Sophia, ber Tochter Johann Abolf's von Sachsen-Beigenfels und ungleichen Schwefter ber Gemahlin Erbmann's II., Grafen von Promnis zu Sorau, nur eine Tochter, und batte,

um bie Rachfolge im hohenzollernschen Stammlande unbefummert, von leichtsinnigen Beibern umgeben, nicht eben fürftliches Lob hinterlaffen, fo wenig als feine Bitme, bie Albertinerin, welche, von ber fcmabfüchtigen Schmefter Friedrich's des Großen, der Martgrafin von Baireuth, Biemlich als Deffaline geschildert, in Erlangen ihren Sof hielt und, schon 50 Jahr alt, im Jahre 1734 Albrecht, Grafen von Sobis, jenes fpater fo berühmte Driginal. beirathete. Das leichtfertige, genuffuchtige Leben ju Baireuth ichilbert uns ber Baron von Völlnis aus bem Sahre 1720.66) Man spielte und trank nicht allein tuchtig; bie anftößigsten Luftbarteiten verbarg ben Augen ber Belt die Bermitage, ein phantaftifch ausgeschmudtes Schlof, in welchem Martgraf Georg Wilhelm als Pater superior ber Ginfiedlermonche, zwölf an ber Bahl, maltete, mahrend bie Ginfiedlerinnen, unter ber Markgrafin Aufficht, gegenüber in besondern Cellen wohnten. Außerdem hatte jeder Bruber und jebe Schwester bes Orbens einen eigenen Davillon, tief unter Baumen verftect, wohin fich Liebhaber ber Ginfamteit nach ber gemeinfamen Tafel zurudzogen und bie verschiebenen Geschlechter fich bas Gelübbe bes Stillfchweigens burch gegenseitige Befuche erträglich machten, bis bie Glöcklein bes Superiors und ber Superiorin, beantwortet aus fammtlichen Cellen und Rlaufen, gur erlaubten Recreation riefen. Go nahe bie Bergleichung biefer Balbeinsamkeit mit ben gleichzeitigen frommen Absonberungen in ber Graffchaft Wittgenftein liegen mochte, fo hatte boch ber Pietismus baran teinen Antheil; es war bie Bariation irgend ber verliebten Laune eines frangofischen Pringen ober einer Pringeffin, etwa ber Monpenfier, gur Abmechselung fonft modischer Schaferspiele. Indem wir noch hinzufügen, daß Georg Wilhelm eine förmlich titulitte Mairresse unterhielt, wird wol Niemand versucht werben, den Markgrafenhof den frommen Grafenhöfen beizuzählen, zumal, wenn er in den Denkwürdigkeiten der Schwester Friedrich's gelesen hat, auf welche schändliche Weise des Jugendgluck der einzigen Tochter bes markgrässlichen Paares verrathen ward.

Der Nachfolger, Georg Friedrich Rarl, zeigte löblichen Ernft, bie Lage bes Lanbes ju verbeffern, reifte einige Beit in bie Frembe, um am Sofhalt zu ersparen, und beobachtete in allem jenen färglichen Buschnitt bes außern Lebens, an welchem bie Schwiegertochter, bie Pringeffin von Preufen, seinem Sohne Friedrich im Jahre 1731 vermählt, so unbilligen Anstof nahm. Unerfreutich war nur die Trennung von feiner Gemablin, einer Pringeffin von Solftein-Bed, von ber er fich ichon im Jahre 1716 ju Berlin hatte icheiben muffen. Des Markgrafen anbere Schwefter, mit ihrer Mutter an ben banifchen Sof gezogen, hatte ichon im Sabre 1723 einen Gatten an Georg Albert, Fürsten ju Offfriesland, gefunden. Bezwandtichafteverhaltniffe ber Art zu anerkannt frommen Baufern, Danemart, Raftell, Bolfftein, Bingenborf, Dftfriesland, verfehlten ihre Rudwirtung auf Baireuth nicht, fodaß wir schon im Jahre 1730 ben aus Tefchen veriagten Prebiger Steinmet bort verforgt feben. wol wurden bem Diaconus Saller zu Erlangen in einer fehr gemäßigt abgefaßten Confiftorialverorbnung bie bauslichen Berfammlungen und Betftunden unterfagt (1733), fowie ben Separatiften zu Neuftabt an ber Mifch, jebem Sausvater feboch bie Privatanbacht mit ben Geinen geftattet. 67)

Dagegen hatte fich ploblich bas Königreich Danemart nicht allein als Freiftätte aller, wegen abweichenber frommer Gefinnung Verwiefenen aufgethan, fondern fam überhaupt ale bas erfehnte Land ber Berheifung, als bas Reich ber Gottfeligfeit zur gepriefenften Anerkennung. Elemente bes erwedten driftlichen Lebens zogen fich zwar fcon burch bie Anfange ber Regierung Konig Friedrich's IV.; allein bie fündlichen Reigungen bes überaus finnlichen Berrichers, feine Pruntliebe, Rriegeluft hatten zeitig unbehagliche Störung gewittert, und beshalb war fcon im Jahre 1707 ein scharfes Berbot gegen bie "fälfdlich Erleuchteten", gegen Sausverfammlungen gur Berkleinerung bes öffentlichen Gottesbienftee" mit fistalifcher Drohung ergangen 68) und mehrmals fur bie beutfchen Bergogthumer erneuert worden. Seiner hartgepruften Gemablin bagegen, ber Schwester ber Fürstin Stolberg-Beubern und Augusta's von Medlenburg-Dargun, sowie feinem Bruber Rarl durfte Konig Friedrich ihren anbächtigen Berkehr nicht unterfagen. Bielfache Raben verknupften biefelben mit ben feelenverwandten Bofen in Deutschland; Pring Karl war, unbefannt, ein großmuthiger Beforberer ber Canftein'ichen Bibelanftalt 69), und die oftindische Mission eine frühe Krucht folder Beftrebungen. Bahricheinlich fteht mit bem ftillen Ginfluffe bes Dringen und ber Königin in Berbindung, daß Konrab Dippel, nach misgludter medicinifch - theofophischer und mufter Berichmendung, berüchtigter burch neue antiprotestantische Schriften, im Jahre 1714 aus Holland entflohen, in Altona als banischer Kanzleirath Unterkunft gewann. Doch hatte ber Unruhige burch fede Befdulbigung ber vornehmften Behörben in Solftein biefe Gunft balb wieber verscherzt; von neuem flüchtig, und in Samburg auf Berlangen Danemarts verhaftet, por eine Commiffion geftellt, warb er als Berleumber im Sahre 1719 feines Titels entfest, feine Rlagichrift von des Benters Sand auf bem "ehrlofen" Blocke verbrannt und er zu ewiger Gefangenschaft nach Schloß Sammerhuus auf Bornholm abgeführt, von mo, nach einer Reihe von Jahren erledigt, er wieber in ber Mitte ehrfurchtsvoller Junger auftreten wirb. Erft mit bem höhern Lebensalter gelangte Friedrich IV. ju einiger Befinnung. Furcht vor ber Solle trieb ihn, ber viele Sahre lang anftößiger als in ber Doppelebe gelebt hatte, fich einige Bochen nach bem Tobe ber Dulberin Luife (Mary 1721) mit feiner Beliebten, ber Grafin Anna Sophia von Reventlau, trauen ju laffen. Un Stelle ber frühern Pracht und Bergeudung bemertte man löbliche Sparfamteit, boch leiber auch ichleichenben Ginfluß bes pfaffifchen Bifchofe Deichmann, ber, im Bunde mit ber ehemaligen Maitreffe, zur eigenen Bereicherung ichanbliche Birthschaft trieb und mit jener noch gur rechten Beit ben Kopf aus ber Schlinge jog. Als im Jahre 1721 ber mahrhaft fromm aufgewachsene Kronpring Christian bie Martgrafin heirathete und beren Mutter ihr nach Ropenhagen gefolgt mar, harrten bie Augen ber gefammvornehmen erweckten Welt auf die Tobesstunde Friedrich's; ftraffer murben bie Raben, welche bas junge, hoffnungereiche Paar mit ben vielen Stolberge, Solme, Reuß, Raftelle, Bingenborfe, Sfenburge bereite einigten. Enblich folug bie erfehnte Stunde am 12. October 1730; auf feinem Sterbebette in Gemiffensangft, bag er bem Saufe Solftein-Gottory bas Bergogthum Schleswig genommen, erhielt Friedrich auf die Frage: ob er es mit gutem Gewiffen behalten könne? von seinem Beichtvater die allerdings gescheite Antwort: "Es komme barauf an, ob er es mit gutem Gewiffen habe wegnehmen können; wann dieses sei ober nicht sei, so könne er es auch mit gutem Gewiffen behalten ober nicht."70)

## Drittes Capitel.

Mikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf in Berbindung mit allen frommen Grafenhöfen und Erweckten. — Das Reich der Gottsfeligkeit unter König Christian VI. in Dänemark. — Die Grafen von Lynar. — Ausgang der Grafen von Promnis. 1744. — Dippel's Superlativ, Iohann Christian Edelmann. Sein Aufenthalt in Berleburg. — Abenteuer desselben zu Potsdam am hofe König Friedrich Wilhelm's I. 1739. — Tapfere pietistische Soldaten. Wutgenau. — Der Feldprediger Seegebart bei Mollwis. — König Friedrich II. Umschlag.

Mit reifer Ueberlegung haben wir den Einschlag unferes verschlungenen Gewebes dis hierher geführt, um einen Raum für die Schilberung eines Theils der Wirtsamkeit des Grafen Zinzendorf einzuspannen, dem, nach Francke's Tode, die religiöse Bewegung der Zeit eigenthümliche Richtung und neue Impulse verdankte, sei es von ihm angezogen oder abgestosen; der ferner als geistiger Mittelpunkt des erweckten Lebens der Bornehmen erscheint, ihrer Gesellschaft eine andere Färbung verlieh, und endlich auf seiner langen, unruhvollen Laufbahn die passendste Gelegenheit bietet, die hier und da uns entschlüpften Fäben der Erzählung wieder aufzunehmen.

Bunberbar perfonlich geben alle Bezüge auf ihn zurud, fowie außerlich alles "im golbenen Beitalter ber Erwedtheit" (1730-46) an ben Thron bes Konigs von Danemart fich anlehnt und bort feinen Stuspuntt auffucht. Bon vorn herein verzichten wir auf eine Charatteriftit ber innern Entwickelung bes mertwurbigen Mannes, fowie auf bie Geschichte feiner großartigen Schöpfung. Bie wir ihn betrachten als Enbergebnif jener firchlichgemuthlichen Erregtheit, die ihm voranging, ftellt fich uns auch bas Herrnhuterthum als Spige und Gipfel bar, in welche, ben reinen Gemutheboden nicht verlaffend, boch focial vereinzelt, Spener's Pflanzung hinauswuchs; jum Gegenfat jener Abartung, bie, ale gleichfalls bemfelben Boben entfeimt, aber bann genahrt burch bie uppigen Gafte eines finnlich verirrten Myfticismus, wir in ber Buttlar'fchen Rotte erfannt haben. Diefe buntle Erscheinung mußten wir beleuchten; ausreichend vorhandene Darftellungen bes Lebens Bingenborf's und feines Wirtens überheben uns einer, hier zwecklofen Bieberholung bis auf Momente, die in unfere Aufgabe einfchlagen.

Das Gefchlecht, welchem Nikolaus Ludwig, Graf von Zinzenborf und Pottenborf, im Mai bes Jahres 1700 gu Dresben geboren, entstammte, war vornehm von Bater und Mutter her, und ichon beshalb gleichmäßig fromm, weil ursprünglich erulirt. Die Zinzendorf, als angefeffen im Deftreich, Dber-Erlandjagermeifter im Lande unter ber Ens, ichon unter König Ferbinand I. evangelifd, feit 1662 Reichsgrafen, manberten ber Gemiffensfreiheit halber unter Ferbinand III. nach Franken aus. Unfere Grafen Grofbater, Maximilian Grasmus, geb.

1633 und 1659 mit einer Fürftin von Dietrichftein vermahlt, ließ fich auf Dberburg bei Nurnberg nieber; feine Löchter heiratheten in icon genannte bairifch-frantifche Grafenhäufer; feine Gobne gingen nach Rurfachfen und erlangten hohe Burben. Auch bie Gereborfe, Nitolaus Ludwig's mutterliche Ahnen, hatte bas Schickfal aus Böhmen nach Sachsen getrieben. Als unmundiges Rind verwaift, blieb Bingenborf unter ber liebevollen Pflege ber Grofmutter, jener frommen Landvoigtin, der Bergenefreundin Benigna's von Solms, ba feine Mutter, wie wir fahen, im Sahre 1704 ben General Ragmer heirathete. Unter bem Ginfluffe weiblicher Erziehung gewann ichon ber garte Knabe eine fo excentrische Richtung auf ben himmel, einen theologifchen Ernft, ben anbers organifirte Seelen nicht begreifen tonnen. 3m Pabagogium ju Salle feit feinem elften Sahre erzogen, und von Francke in feiner fruh felbständigen Dent- und Empfindungeweise teineswegs gefcont, trug fich icon ber Rnabe, aller weltlichen Gitelfeit abgefagt, mit bem Gebanten, gleichjunge Ditschüler in Form von Orbensgesellschaften separatiftisch "jum Dienfte bes Beifands" zu vereinigen. Gine munberbare Beit! Sahre vor bem Bunde politifch-fchwarmerifcher Junglinge, ein einiges freies Deutschland auf ben Sochschulen voraubereiten, fanden fich im "löblichen Orben gum Genfforn" hochablige Knaben zusammen, die Weltlichkeit zu verschwören, Glieder bei Chrifto gu bleiben, die Beiben gu betehren! Seit 1716 von feinen Bormundern, melche ihn auf abliger Laufbahn fefthalten wollten, nach Wittenberg, bem Sie ber ftrengften lutherifchen Rechtglaubigfeit, gefchickt, neigte er fich, ein "rigiber Pietift", entschieden zur Theologie, trieb babei ,, als nüplich auch

bie abligen Erercitien", mieb aber bas Tangen in Gefellichaft als Gunde, obwol er, "bei funftlichen Lectionen bes Tanzmeiftere und Bereitere ben Beiland zu Gulfe nahm, um rafcher bie Schule burchzumachen". teder Berfuch bes achtzehnjährigen Junglings, bie frommen Sallenfer und ihre Gegner in Bittenberg gu verfohnen, zerfchlug fich fcon am Abrathen feiner Mutter, bleibt aber ein Beweis, wie tiefer Ernft in ber jugendlichen Seele wurzelte. Bereits blidten alle jungen herren feiner Umgebung, von verwandter Sinnefart erfüllt, mit Chrerbietung auf bas Rufter; mit burgerlichen Studiengenoffen hatte er tein Berhältnif. Stanbesgemäße Reifen führten ihn im Sahre 1719 erft nach Solland, überall in bie Gefellschaft vornehmer Erweckten ober Erweckbaren aus verschiedenen beutschen ganbern; feine gewiffenhafte Sittlichteit wiberftand, ungeachtet eines warmen Temperamente, jeber Berleitung. Schon in Amfterbam fchlog er mit Beinrich XXIX. Reuf, bem Mundel unferer Betannten in Röftris und Bolgig, welcher unter ber Rubrung auserlesener Sofmeifter, eines Berrn von Bonin und Anton's von Geufau (geb. im Sahre 1695 gu Ganberebeim, gottesfürchtig als Page bei ber Aebtiffin, einer Pringeffin von Braunschweig, bann unter Frande in Salle erzogen und feit 1716 Sofrath Beinrich's XXIV. Reuf zu Röftris), die Reife eben angetreten 71), einen Bund: "bem Beiland allein ju leben und ju bienen." Der Aufenthalt in Paris (1719-20) befeftigte Bingenborf's geiftliche Grundfage und erweiterte feinen Gebanfenfreis; er lernte großgefinnte Ratholifen achten, verfehrte mit Carbinalen und ausgezeichneten Religiofen, nicht ohne bie bochstrebende Absicht, sie seiner Ueberzeugung zu gewinnen; bisputirte mit Erwärmung. Frauen zumal staunten ben protestantischen Beiligen an, ber nicht in ber Oper ober in Ballfalen, fonbern nur in ber allerernfthafteften Gefellichaft fich bliden ließ. Durch Schweiz im Sahre 1720 zu seinen väterlichen Berwandten in Franken gelangt, jest nun icon ohne Sofmeifter, bergleichen auch geiftesreifern Seigneurs nicht fehlen burften, weilt er zu Raftell bei feiner Tante und erfreute fich ber Gunft Sophia Chriftiana's, Markgrafin von Branbenburg = Rulmbach, ber bamals Danemarte Thron noch fern ftand. Gine erwachende Reigung ju feiner Duhme, ber Grafin Sophia Theodora von Kaftell-Remlingen, verflocht ihn in ben einzigen Roman feines Lebens, ber einen unerwarteten, nicht gang ungetabelten Ausgang nahm. Die junge Grafin, fromm und einfach, erwiberte ben Antrag bes Betters nach Mabdenart nicht gerabe ablehnend, auch nicht bejahend. Binzendorf nahm ben gunftigern Rall an, holte bie Buftimmung feiner Großmutter in ber Dberlaufit ein. Auf ber Rudreise gu Beinrich XXIX., jest munbig und regierenbem Berrn, nach Cbereborf eingelaben, anberte er, für romantische Raturen unbegreiflich, ben Leichtfertigen ungweibeutig, religiös gespannten und liebefähigen Gemuthern bagegen verftanblich, feinen Entschlug, und trat bie, bes Cheverfprechens nicht geftanbige, Braut feinem Bergensfreunde, bem " Neunundzwanzigsten", ab, bereit, ihm bas Theuerfte, mas er auf ber Belt befäße, "um Jefu willen" au überlaffen. Bei fo ebelmuthigem Bettftreite fpielte allerbings bie junge Dame, um beren Befit es fich hanbelte, nicht die munichenswerthefte Rolle; boch als fich Mutter und Bruber bem nicht unvortheilhaften Bechfel

fügten, gab fich auch bie Empfindliche in Gottes Billen, und warb bas Berlobnif mit finnvoller Reierlichkeit und im September 1721 bie Bermahlung vollzogen. 72) Freubig, ein fo ichweres Opfer gebracht zu haben, über welches die Welt ungleich dachte — nicht so Graf Henkel und andere Gleicherwedten -, griff Bingenborf ben Plan France's, bes feligen Freiheren von Canftein, feines Bermandten, vornehme Stellung bei ben hallischen Anftalten zu vertreten, mit Barme auf. France war bocherfreut über folchen Erfat; boch ahnete ber Graf einen andern Beruf, und ichloß feine Minberjährigkeit in Berlin bei ber Mutter, die, bereits topfichüttelnd über manches Beginnen bes feltfamen Sohnes, bie Bekleibung weltlicher Memter mit bem frommften Leben gang vereinbar fand. Aller Orten, wo er weilte, andachtige Seelen um fich verfammelnd, wich er schmerzlich bem Anfinnen ber Berwandten, einem weltlichen Berufe ju folgen, boch mit bem Borbehalte "Gott bas Seinige nicht zu entziehen". Die Möglichfeit, im weitesten Gebiete feine frommen Traume gu verwirklichen, erschloß ihm bie banifche Beirath ber Tochter feiner hohen Gonnerin, ber Martgrafin; icon auf bem Wege nach Ropenhagen jum Rronpringen, beffen Dberhofmeifter, Freiherr von Sohlenthal, ihm von Salle aus innig befreundet mar, lentte er auf Dahnung feiner Grofmutter um, und begann im Berbft 1721 fein giemlich mußiges Amt als Sof- und Juftigrath in Dresben. Much hier "fuchte er alle Rinder Gottes, foviel er tonnte, zusammen", boch mehr unter ben Armen als ben Reichen, ertaufte bann bas Gut Bertholbsborf bei Bittau, um felbständig patriarchalisch unter gewonnenen Seelen zu walten, und ertor als Gehülfin feiner Plane bie Grafin

Erbmuth Dorothea, Schwester seines Freundes, Beinrich XXIX. und Entelin Benigna's von Solms, mit ber ihn ber hofprediger Schubert, fener fpatere Birt ber Erwedten in Potsbam, am 7. September 1722 gu Cbersborf vereinigte. In jenem Sommer war es, baf Chriftian David, ber Sandwertsgefell aus Genftleben in Mahren, feinen bebrangten Brubern eine Freiftatt bes Gewiffens zu bereiten, unter bes Grafen Schut im Balbe von Bertholbeborf ben erften Baum gum Bau von Berrnbut fallte. Den Berlodungen bes Soflebens ohne Rampf fich entziehend, fab Bingenborf im December 1722 mit feiner Gemahlin bewegten Gemuths die Anfange eines "neuen Rirchleins in ber Rirche", heilig entschloffen, ohne Trenung vom augeburgifchen Betenntniffe bie Grundgedanken Spener's auszuführen. Bon jest an ließ es ihn in ber hauptstadt nicht ruben, obgleich er bort nur unter Gleichgefinnten fich bewegte; jumal in Gefellichaft feines früheften Freundes, bes Barons von Battewille aus ber Schweiz. Noch fant feine geiftliche Gaftlichkeit und weltliche Fürforge für die machfende Bahl auswanbernber mahrischer Bruber teinen Anftof in Prag ober in Dresben. Bereits entftanb fur bas Bedurfnig ber Gemeinde in herrnhut eine eigene Buchbruderei, und bilbete bie Berfaffung fich aus, nicht ohne Biberfpruch selbst ber Frommen in Salle, auch nicht ohne Frrungen ber Bruder felbft, welche zu befeitigen, Bingenborf's Milbe und Dulbfamteit fich gleich fähig erwies, als die Rlugbeit bes vornehmen Weltmanns, bie erften aufziehenben Bolten zu gerftreuen. In Chersborf bei Beinrich XXIX., wo bie neue Bibelausgabe eben erschienen, in Polzig, bei ben Solms auf Wilbenfels und im weiten Rreife

ber frommen Grafenhofe, fand er überall Ermunterung und Forberung, felbft im fernen London, wo bie Grafin von Schaumburg-Lippe, vom Gemahl getrennt, mit ihm in gefegnete Berbindung trat. Endlich gelang ihm (1727) bas außere Band zu lockern, welches ihn immer wieber in Oresben festhielt; boch erft im Jahre 1732 ichieb er völlig aus bem laftigen Dienfte. Best begann Schöpfung ju herrnhut auch in ihrer ichroffern Gigenthumlichfeit, nicht allein in Bezug auf Gefellichafteverhaltniffe und viel gerügte Sonderbarfeiten, fondern auch in ihrer Ascetif, welche jene wunderbaren Gemuther nie ermattete, herauszutreten. Boten aus ber Bruberfirche wanberten in bie Belt, zuerft nach Danemart, mo Pring Rarl, bes alten Königs Bruber, lebhaft feinen Antheil am gefegneten Unternehmen aussprach.

Als bie leste ber unferer Aufgabe gehörigen, fah gleichzeitig bas fübliche Thuringen eine fromme Sofhaltung, beren Geprage, bem herrnhuterthume verwandter, ale bie gefcilberten, icon von bem Beimateboben, bem Boigtlanbe, Befonderes abspiegelte. In Sachfen-Saalfeld und -Roburg, ber Erneftinischen Linie auftanbig, regierte ein ungleiches Bruberpaar, Chriftian Erneft, geb. 1683, und Frang Jofias, geb. 1697, Entel Ernft's bes Frommen von Gotha. Der Jungere, gang weltfürftlich gefinnt, liebte Prunt, geräuschvolle Reftlichkeit, bie Rreuben ber Jagb; ber Meltere, etwas geiftebarm, in bas engfte Gemuthsleben jurudgezogen, mar nicht allein burch jene veinvolle Reihe von Buftampfen, inneren Ringens nach Erleuchtung und Gnabenbewußtfein, ber Beugniffe ber Wiebergeburt und "Berfiegelung", jum Bobepuntte bes bamaligen, vielvermittelten Dietismus gelangt, fonbern

hatte auch feinem, allerbings winzigen Sof= und Staats= leben bie frembartigfte Sauslichfeit aufgenöthigt. bem Sahre 1724 mit Chriftiana Friederifa von Roff, der Tochter eines fürftlichen Stallmeifters, vermählt und von ihr und ber Mutter berfelben beherricht, hatte Chriftian Erneft icon als Erbpring Berehrung gegen Bingenborf ju erkennen gegeben und ihn im Jahre 1727 jum Befuche inftanbigft eingelaben. Durch bas "Loos" beftimmt, bem in zweifelhaften Fallen ber Graf zu folgen liebte, tam biefer über Jena und Rudolftabt, an welchen Drten es unter Gelehrten, Studenten, Bürgern und fürftlichen Personen nicht an Erweckten fehlte, nach Saalfelb, traf aber ben erfreuten Pringen erft in Roburg, entwarf auf beffen Begehren "einen Regierungsplan", und reifte bann, jum Kurften auf unbelaufchter Fahrt "bon Bergensfachen" rebend, mit ihm nach ber Refibeng. Unterwegs in Grafenthal ermunterte fich die Gefellschaft mit lieblichen Liebern in ber Kirche, wobei ber Erbpring die Orgel eigenhändig spielte. Auf dem Schlosse zu Saalfeld prebigte ber Baft über bie "Tugend bes munderbaren Lichtfpenbers" und erfreute die franke Gemahlin bes Wirths mit einem erbaulichen Liebe; fo troftete er auch die Schmefter beffelben, die Fürftin ju Rudolftadt burch frommen Bufpruch. 73) Balb nach biefer perfonlichen Begegnung mit Bingendorf, die fo tiefe Spuren in Christian Erneft's Gemuth hinterließ, "bag er ben Freunden bes lieben Grafen ertlart, fich eber in Studen gerreigen, als vom herrn Jesu abbringen laffen" zu wollen, trat er im Sahre 1729 feine Regierung nach jenes Grunbfagen an. Mangelte es gleich nicht in Saalfelb an gefchickten und frommen Rirchenlehrern, bergleichen Johann Salomo

Semler's Bater, und an gelehrten Schulmannern, fo wurde boch ein Frember, ein vertriebener Schlefier, als Sofprediger, Beichtvater und Superintenbent berufen; ein anderer Schicksalegemoffe erhielt bas Sofbiaconat. Auch der alte Rector, ein gelehrter Bucherfreund und tüchtiger Laborant, ber feinen "faulen Being" (ben Dfen) nicht raften ließ, fiel unbequem, weil er ben Reuerungen in ber Schule miberftrebte. Nach Fruh-, Bormittags-Nachmittagspredigt und Betftunde wurden Sonntage im Schloffe abendliche Erbauungsftunden gehalten, zu benen eine fürftliche Carroffe ben Superintenbenten abholte. Der herzogliche Speisesaal war mit Banten und Stuhten und einer fleinen Orgel bagu hergerichtet, mahrend man bie baran ftogenbe Schloffirche nicht benutte. Die "Karavane" aus ber Stabt, groß und glanzend, kam zeitig angewallt; fteife Rangorbnung blieb gebührlich beobachtet; neben bem "Proponenten" fag ber Sof auf Canapes, Stanbes - Versonen auf Banten rechts und lints, "fchlechtere" ftanben. Auch Schüler besuchten biefe erlauchten Betftunben; aber nicht fowol "geiftliche Bereinigung" als allerlei weltliche Berechnung foll einen großen Theil ber Verfammlung gelockt haben, während die neuen ichonen Liebermelobien Anbere reigten, Wenigere jedoch, nach Semler's abgunftigem Urtheile, "Befferung verspürten". 74) Manner von anerkannter Erwedtheit waren begreiflich willfommene Gafte zu Saalfeld; fo 3. 3. Mofer fcon in Stuttgart eingelaben. Als er auf einer fpatern Reise burch Saalfelb tam, warb ber Befcheibene aus bem Birthshaufe "ausgelöft" und im Schloffe einlogirt. Sobath ber Bebiente morgens gemelbet, ber Baft fei aufgeftanden, befuchte ibn ber

Bergog im Schlafrod, fcentte felbft Raffe ein und begann bas "herzliche" Bergnügen. Der fürftliche Birth fuhr ihn wol felbft neben feiner Gemahlin im Phaeton fpazieren, fpeifte zu Racht mit ihm altein im Cabinet; in Bufammenfunften mit ben Bertrauten beteten beibe Gatten gleich ben Uebrigen, "aus ihrem Herzen fraftig und eindringlich". 75)

Die verheiftiche Aussicht locte scheinheilige Candibaten zu ficherm Brote nach Saalfeld, und tiefer ins Kamilienteben verwuchs die frankhafte Neigung, zur Gefährbung manches Seelenlebens. Prediger hielten über ben Seelenzustand ber Gemeindeglieber ein grofes Stadtregifter; bie Borfteber einzelner Erbauungsftunben hatten eben bergleichen Ralender eingeführt, baraus jeber feine Gemutheverfaffung während ber gangen vorigen Wochen herfagte. Semler's eigener Bruber erlag, ba er bie Stunde ber "Berfiegelung und ben . Durchbruch ber Gnade" nicht verspürte, einer ungemeffenen Traurigfeit, bie an Wahnfinn grenzte. "Die faalfelber Frommen liefen Tag und Racht im Balbe umber, hielten Anbacht im Mondenlichte, fangen bie neuen Lieberchen." Der Bergog gab ju folchem geiftlichen Luftwandeln feine Bagen und bie Bewirthung, "war auch wol felbst ber Rutscher, um etliche fromme Schufterweiber, die viel Glaubenefraft hatten, um bes Heilands willen öffentlich zu ehren". Man ftellte jahrliche Ballfahrten an Orte an, wo die Gnabe fast sichtbar mobne; oft jog man nach Gbereborf, beffen Bibel in Saalfelb am meiften gelefen, beffen Lieber bort am erbaulichften gefungen murben. Jung und Alt ichien Sahre lang in ungefchwächt-verzucktem Buftanbe; benn Die allgemeinern Privaterbauungeftunden verengerten fich noch auf fogenannten " Bergensftunben" für wenig Engverbundene; in mancher Gegend ber Stadt gab es foviel Rapellen als Saufer; reihenweis beteten Manner und Frauen, Knaben und Madchen "laut aus bem Bergen, jur großen Berlegenheit berer, welchen bie Gabe fprubelnber religiöfer Gefühle ober - Borter fehlte". Der junge Semler, nach einigem Wiberftreben vermocht, ben "Bergensftunden" fich anzuschließen, "weil bem Sof nicht gleichgultig fei, bağ ber Sohn bes Archibiaconus unbetehrt bleibe", misbehagte fich anfangs unter ben eintonigen Beichten bes Seelenfreundes nach Tagen und Stunden. Als er, burch bie Gewöhnung fast trubfinnig, freudenscheu geworben, befestigt genug ichien, beftellte man ben Bug ber Frommften in ihrer Schulertracht, ben blauen Mänteln, nach Sof ins Bimmer bes Bergogs, ber, allein fie empfangend, fie dum Sigen einlub, mit jebem einzeln über ben Buftanb feines Bergens rebete, und fie endlich, in langer als ftunbiger Aubieng, kniend in feiner Gegenwart beten hieß. Go tampfte fich Semler burch die Schulzeit gur Universität, ohne ber "Berfiegelung und Rinbichaft Gottes" ficher du fein; er blieb, fo inbrunftig er bie Lieber von Herrnhut und Cbersborf fang, "unter bem Gefete". Bei gewaltsamen Beftrebungen verfielen auch wol schlichte Bürger in Teufelsanfechtung; ber Aberglaube mucherte umnachtend wieber auf; ber Sof, ber Superintenbent und andere angesehene Perfonen ftellten fich ein, um Beugen eines Roboldsfputs ju fein, ber in ber großen Stube ber Mabchenfcule bei hellem Tage fein Wefen trieb. Schatgraben, bas Suchen bes Steins ber Beifen, bes Lebensbalfams ging mit ber Frommigkeit Sand in Sand; im Schloffe laborirte ein Kammerbiener im besondern Gewölbe auf fürstliche Kosten; unter den Bürgern gab es manchen treusleißigen Laboranten, nur keinen Abepten. Noch 20 Jahre späuer entdeckte das spähende Auge Semler's, als er jene unheimlich-liebe Klosterkirche seiner Baterstadt umwandelte, im Innern Bergleute, welche auf die Anweisung eines Dominikaners nach Schähen gruben und nur noch der Ankunst des Geisterbanners harrten! Die Kosten bestritten die fürstlichen Bewohner des Schlosses. So verdüsterten, nicht durch Spener's und Zinzendors's unmittelbare Schuld, die Gemüther im obern Saalthal und blieben es, auch als Herzog Josias nach dem Tode des überstrommen "gefangenen" Bruders (1745) durchgreisend eine andere Hos- und Staatswirthschaft angeordnet.

Auf Bingendorf gurudfehrend, über ben felbft bie frommsten Frauen, wie die Bergogswitme in Bolfenbuttel, bie Entelin Babiena's von Promnis, ichon nicht mehr einig werben tonnten: finden wir ben Raftlofen, fo oft die "Arbeit" in herrnhut es gestattete, mit feiner Familie und einem bemuthvollen Geleite von Brudern und Schweftern auf jährlichen Banberungen "botichaften", bie ihn im Sahre 1728 wiederum burch bie erweckten Rreife ber Universität Jena und aus Dr. Bubbeus mohlthuenbem Berfehre - ber Landesfürft Bilhelm Beinrich zu Gifenach war nicht für die häusliche Andacht - nach . Beimar führten. Bier, auf ber weiland reimreichen Bilhelmsburg, bem Sige bes gefronten Palmenorbens, mar eine Manblung ber Gemuther im Sinne ber benachbarten Sofe nicht unmertlich. 76) Dit großem Anfehn maltete bort jener ehemalige Reisehofmeister ber Reuge und Erdmann's von Promnit (1699 - 1704), jest be-

rühmter kaiferlicher General, Freiherr von Buttgenau, ein entschiedener Anhänger Spener's und France's. 3m fpanischen Erbfolgefriege, auf Lombardiens und Brabants Schlachtfelbern in bes Erbpringen von Seffen perfonlichster Rabe, im Rampfe gegen Karl XII., im lehrreichen Umgange mit bem Chevalier Follard, unter ben blutigen Siegen Eugen's bei Belgrab, in Reapel und Sicilien gegen bie Spanier, zulett vor Meffina (1719) als tapferer und wiffenschaftlicher Oberft bewährt, vielfach verwundet, jum General im faiferlichen und heffischen Dienste aufgefliegen, mar Buttgenau - mertwurdig genug - auf einer biplomatischen Genbung nach Detereburg im Jahre 1724 "burch einige Bufälle und verschiedene fromme Perfonen" zur Gintehr in fein Gemuth getrieben und auf ber Rudreise in Salle burch Frande felbft fo fraftig erwedt worben, bag er, in vertrautem Briefwechsel mit ben Sallenfern bis an feinen Tob, gleichen Ruhm als frommer, benn als tapferer General hinterließ. Beibe Eigenschaften verstand Eugen von Savoyen zu murbigen. Als mahrend ber gepriefenen Bertheibigung Philippsburgs burch Buttgenau (1734) ber Sufarengeneral Petrafch jum Reichsfelbheren außerte: "jener ware ein braver Golbat, wenn er nur nicht vom Andachtsteufel befeffen mare", ermiberte ber Pring mit Berweisung so frecher Rebe: "er wunsche noch mehr fo frommer Generale zu haben." 77) Wol ift es bedeutfam. bag ber beutsche Beneral an einem wegen mufter Bechgelage und totter Rarrenwirthschaft verfchrienen Sofe, bem bes Baren Deter I., erwedlichen Bertebr antreffen konnte; aber bie beutschen Auswanderer nahmen die religiofe Richtung, bie fie babeim empfangen, in bie Rrembe

mit; Hauslehrer und Prediger aus Francke's Schule verftärkten dieselbe; in Petersburg fand Busching schon im Jahre 1749 häusliche Erbauungsstunden und eine besondere Gemeinde erweckter Brüder. 78) Das Einzige, was die deutschen Vornehmen in Aufland, nicht ohne Affectation, wie der Feldmarschall Münnich, von heimischer Sinnesart treu bewahrten, war ihre kirchliche Kärdung. Die cussischen Osiseeprovinzen ohnehin blieden auch in dieser Beziehung dem deutschen Einstusse offen.

Eingeladen durch den General, welcher während bes kurzen Friedens in Weimar bei alten Freunden gern weilte, zumal bei seinem Jugendgenoffen, dem Geheimenrathsbrüsschenten von Rheinbaben, hoffte Zinzendorf den neuen Regenten, Ernst August, in gleicher Weise für "die Sache des Heilands" zu gewinnen, als den Vetter in Saalfeld. Allein der weltlich-prunkhaste Sinn dieses Ernestiners, dessen militairische Hoshaltung und Pöllnig bizarr genug deim Jahr 1729 beschreibt 79), widerstrebte einer sittlichen Resorm. Zwar hätte er den Grasen gern in seine Dienste gezogen; aber auf die Anmuthung desselben: "dem Hern auf den Knien nachzukriechen", antwortete er: "man müsse nur den Kopf nicht hängen." 80) Desso gesegneter war Zinzendorf's Umgang mit erweckten Personen am Hose und in der Stadt.

Ju Gera bei Heinrich XXV. Reuß hatte er die Freude, mit dem zufällig anwesenden Kronprinzen von Dänemart, mit dessen Gemahlin und Mutter "von dem zu reden, dessen sein Herz voll war", vom Reiche Christi, welches der fromme Thronerbe zu fördern gelobte, sowie auch das junge Paar zu Ebersdorf den alten Bund erneuerte. Schwärzer schon zogen die Wolken gegen sein

Werk auf und barum trat er enger mit Gleichgesinnten, wie mit Graf Henkel und bessen Schwiegermutter, der Herzogin in Stuttgart, zusammen. Sowie die verfolgten Prediger in Schlessen, Steinmes, den auch er dem Markgrafen empfahl, und andere, einen thätigen Vertheidiger an Zinzendorf fanden, verdankte auch ein Schwärmer nach Hochmann's Gepräge, Victor Christoph Tuchtfeld, ihm seine Befreiung aus dem Friedrichshospital in Berlin, in welches der ungnädige König den abenteuerlichen Gassen und Waldprediger seit Jahren eingesperrt hielt. Im Jahre 1730 legte der Graf, des Gedeihens seiner Pflanzung sicher, sein Gemeindevorstandsamt nieder und umfriedigte den stillen Gottesacker am Hutberge, den auch jest wohl der Religiös-gleichgültigste nicht ohne Seelendewegung betritt. 81)

Daffelbe Jahr leitet uns an der Sand des Reifenden auf einen befannten Boben, ben unsere Ergählung ein Bierteljahrhundert früher unter häflichen Gindruden verließ, ine Bittgenfteinsche. Sier hatte Graf Rafimir zu Berleburg im Geifte unbeschränkter Dulbung, gleich bem Nachbar in Bubingen, seit 1714 allen verfolgten Separatiften und von ben herrichenben Rirchen fonft Abmenbigen, wie jenen Schwaben, eine Freiftatt eröffnet, und zu Berleburg, wie ju Schwarzenau und homrigshausen, lebten zerstreut, nicht ohne Saber, fleine Religionsgesellschaften unter verschiebenen Sauptern. In der graflichen Refibeng felbft mar ber Mittelpunkt vielfacher literarifch - theologifcher Thatigfeit und ein Rreis bentwurdiger Menfchen vereinigt. Johann Friedrich Saug arbeitete mit geiftesvermanbten Gehülfen an einem großen Bibelmerte, welches in weitläufigen Anmertungen, gleichfam als Cober, bie verführerischen Anfichten und Lehren ber Dabame Guyon, Poiret's, ber Bourignon, Satob Bohme's und anderer "Fanatiter" zusammenfaßte und zwischen 1726 - 42 in acht Folianten als Berleburger Bibel ausgegeben und vielfach verbreitet, jene Lehren unter ber lefeeifrigen niebern Bevölkerung nicht aussterben ließ. Sofprediger ber lutherischen Grafin, jener Tochter bes abtrunnigen Reichshofrathe-Viceprafidenten von Burmbrand, mar D. J. R. Struenfee aus Ruppin, burch Bingenborf aus Salle empfoblen, bann feit dem Frühling 1732 Pfarrer bei St.-Ulrich in Salle. Er heirathete die Tochter eines bei allen Frommen hoch angesehenen Separatiften, bes fürftlichen Sofarates Dr. J. S. Rarl, Berausgebers ber " Beiftlichen Fama" 82), fpatern t. banifchen Juftigrathes und Leibmedicus; aus biefer Che ging im Sahre 1735 jener Johann Friedrich Struenfee hervor, ber, im Pabagogium ju Salle erzogen, burch bie anftögigen, tragischen Berwickelungen feines Lebens ben Beweis gab, bag bufterer Schulzmang fpaterhin nicht felten furchtbar fich rache.

Balb barauf kam auch Tuchtfelb, der Schützling Zinzendorf's, als Prediger an den Hof des Grafen Kasimir; die auffallendste und markirteste Erscheinung blieb dagegen — Christianus Demokritus, unser Konrad Dippel, den wir zuletzt im Kerker auf Bornholm gelassen haben (1719). Des seltsamen Mannes Kenntnisse, seine sociale Gewandtheit hatten ihm dort dalb mildere Behandlung verschafft; er laborirte, besuchte als Arzt Kranke, schrieb eine antiquarische Abhandlung über Göhenbilder, die man auf der Insel ausgegraben, und erwirkte nach siedensähriger Haft im Jahre 1726 seine Freiheit durch die Kürditte der Kronprinzessin von Dänemark, wol nicht ohne Ansistorisches Lassenbuch. Oritte 8. IV.

regung ber ftillen Berehrer bes Gefangenen, beren Bahl, felbst unter Geiftlichen, "ber Schule weiland Balentin's von Trosendorf, Rectors in Goldberg, gleich tam". Ein Bufall führte ben Erlofeten, fatt nach Deutschland, auf ichwebischen Boben, auf welchem, aller strengen Cbicte ungeachtet, Ochmarmer und Erwecte unter ben bobern Stanben fich bemerklich machten. Aus bem Saufe eines gläubigen Anhangers ju Chriftianftabt an ben Sof gu Ronig Friedrich I., bem frühern Landgrafen von Deffen und Eröfter Dr. Sorch's, befchieben, follte ber berühmte Argt ben alternben Wolluftling, auch beffen Tobesart an ben Regenten von Frankreich erinnert 83), entweber von wirklicher Rrankheit heilen, ober bem Ungefättigten burch Bunberbalfam bie fcminbenben Rrafte wiedergeben. Als die schwedische Geiftlichkeit folche Ginlabung erfuhr, brang fie auf ungefaumte Entfernung bes Religionsspötters; aber ber Abel, eifersuchtig auf feine Rechte und Dippeln geneigt, wiberfprach, und in Perfon holten zwei Reichsgrafen ben gefeierten Gaft nach Stocholm (1727). Bom Könige und ber Königin. von allen vornehmen Dietiften bewilltommnet, verehrt, in feinen Schriften bewundert, ja, wie es bieg, fogar jum Bunftigen Erzbischofe von Upfala bestimmt, gefährbete ber Unruhige feine glanzende Stellung balb, theils burch Theilnahme an ben Parteien bes Reichstags, theils burch eine Schrift voll läfterlicher Behauptungen gegen bas Berdienst Chrifti. Anfangs ichuste ihn bie Ritterichaft und felbft Dr. Bergelius, Bifchof von Gothenburg; endlich feste bennoch ber Rlerus im December 1727 einen Ausweisungsbeschluß wider ihn burch, bem er voll Unluft fich fügte. 3m Mary 1728 finden wir ben Unfteten

au Ropenhagen, im Ansehen felbst bei Sofe und ben bochften Personen; benn schon neigte fich bas Leben Friedrich's IV. jum Ende. Dippel mochte jeboch ju vor-. eilig Beichen einer neuen Beit erkannt haben, spannte feine Erwartung ju boch, weshalb er unbefriedigt Danemart verließ (Geptember 1728), hier und ba in Rieberfachfen, zu Lauenburg, Luneburg, Celle und Goslar, bei Anhängern fich verborgen aufhielt, aber, aufgespurt burch ben Grimm ber Geiftlichfeit gegen ihren frechen Berrather, besonders des Superintendenten in Mausthal, auf Befehl ber Regierungen von Silbesheim und Bannover im December 1729 ausgewiesen wurde. Go gelangte ber Berfolgte, firchlich und burgerlich Geachtete, nach einem unfteten Bierteljahrhundert wieder in Die Betterau. und genog von nun ab im Bittgenfteinschen "bas ichon fo manchem muben Wanberer in Betracht feines Gewiffens Rube gewährt", ben Abend feines Lebens. 84) Bis jum Dai 1730 weilte Dippel auf Schlof Wittgenftein bei feinem alten Gonner, bem weiland Dberhofmarfchall Grafen August, ber im Jahre 1723 feinem Einberlofen Bruber Beinrich Albert im Befis gefolgt war; bann ging er nach Berleburg unter ben Schut bes Grafen Rafimir, "um in Gefellichaft feiner Freunde, ftiller Forscher Gottes", seine Tage zuzubringen. Doch wir lernen biefe "ftillen Forscher" und Dippel's Lebensabend am geeignetsten burch Bingenborf tennen.

Graf Kasimir's Oberforstmeister, ein herr von Kaldreuth, hatte, von einem Besuch in herrnhut heimgekehrt,seinem Gebieter jene Zustande so reizend geschildert, daß dieser, dem Gründer ähnlich an Stand, Gesinnung und Wirksamkeit, unsern Grafen inständigst nach Berkeburg einlub. Zinzendorf folgte im August 1730 folder Aufforberung um fo lieber, ale feiner Fähigfeit, Geelen einer gemiffen Farbung, alles Sabers ungeachtet, unter einem allgemeinen Banbe ju vereinen, ein erwünschter Spielraum fich aufthat. Mit einigen Gemeinbealteften, nach frommer Gintehr an allen erweckten Bofen unterwegs, in Lichtenftein bei ben Schonburgen, in Greiz, mo jener Vormundschaftestreit über Beinrich XI. noch schwebte. über Ebereborf, bas ihm boppelt zu eigen mar, über Lobenstein, Saalfelb, Jena, Beimar, wo bei Sofe meniger zu hoffen ftand, Erfurt, Gotha, langte er Anfang September in Berleburg an, um in reger Berbindung mit bem regierenden Grafen bas Berfohnungewert unter ben ftorrigften Seelen, felbst jenen ichwäbischen Inspirirten, au beginnen. In Berleburg tam es unter fo übermallenber Bewegung ber Berfammelten, baf felbft jubifche Familien um Butritt baten, am 14. September gum Abschluß. In Schwarzenau waltete er am 15. September 18 Stunden hindurch fo klug und liebevoll unter ben Infpirirten, fonft amfigen Strumpfwirfern und Handwerkern, bag fie ihre Unordnung und Trennung aufgaben, einen geistlichen Inspector anerkannten und feit 16 Jahren bas Abendmahl wieder firchlich empfingen. Dreiundzwanzig Artitel, unter ben Separatiften zu Berleburg und 15 unter ben Schwarzenauern vereinbart, follten eine Gemeinschaft fichern, bie "blofe Uebereinstimmung der Meinungen und Formen, ohne Menberung ber Bergen" als ichabliche Gette erachtete 86). aber ohne feste Grundlage balb wieberum gerfiel.

An ben Mühen zu Berleburg, die fproben Separatiften berrnhutisch zu vereinigen, wie Graf Rasimir sehnlichft

wunschte, betheiligte fich willig ber alte Feind ber Rirche, Dippel, feit langerer Beit im Briefvertehr mit Bingenborf und burch beffen perfonliche Bekanntichaft fo umgewandelt, daß er mit Thranen ihn feiner Liebe verficherte, feine Berfundigung an Chrifti Berdienft öffentlich bereuete und ben Grafen fur fich in einer Beife gewann, die biefem balb ben herbsten Tabel ber mehr rechtgläubig Arommen gugog. Bingenborf erflarte fpater, ben Reuigen nicht recht verstanden ju haben; erft als Martin Dober, Töpfer feines Sandwerts und Selfer an ber Gemeinbe gu herrnhut, nach Berleburg (1731) tam und Bingenborf's "lieben Gaft", ben "theuren Dann", ber noch brieflich gelobt hatte, "alle Berhinderung des Teufels, der Belt und bes Fleisches, wie Simson feine Stricke gu derreißen", fcharfer gepruft, brach ber Graf mit bem "heidnischen" Berfasser ber "Demonstratio evangelica" für alle Beit. Aus ber Berfammlung zu Berleburg burch ben heiligen Giferer hinausgewiesen, auch mit Dr. Rarl und bem hofprediger Struenfee gerfallen, marf fich Christianus Demokritus mit aller Energie wieder auf feine alten, berüchtigten Sbeen, "rafete" noch in mancher Schrift gegen bie "Religion", gebachte in feine Beimat Darmftadt gurudzugeben, marb aber, im Marg 1734 in "Gefchäften" auf Schlof Wittgenftein gum alten Gonner, bem weiland Dberfammerherrn in Berlin, berufen, am 25. April tobt in feinem Bette gefunden. Es hieß, rachfüchtige Feinde hatten ihm Gift beigebracht: im tollften Uebermuth hatte er noch im Mai 1733 ein Manifest ausgegeben, welches Alles, mas von feinem Tobe vor 1808 gehört merben murbe, für Luge erklarte; alfo muß ber Befiger bes Bunberbalfams fich ein befcheibenes

Lebensalter von 135 Jahren prophezeit haben. 3. Chr. Ebelmann, welcher im Jahre 1737 aus Berleburg mit muben Beinen über bie Berge ju bes "ehrlichen Dippel" Sterbeort wallfahrtete, erfuhr von ficherm Munde, baß er an einem Stedfluffe geftorben und im Laasphe, unterhalb bes Schloffes, begraben fei. Der "Barbier", welcher bie Leiche fecirt, verficherte bem neugierigen Forfcher, er glaube, bag Dippelius niemals einem Beibe beigewohnt habe. 86) Des mertwürdigen Mannes Schriften erschienen, mit feinem Bilbnig verfeben, jum gweiten male in Berleburg 1747 in brei Quartbanden. Auch als Dichter mar er bekannt; ein von ihm verfaßtes Rirchenlied: "D Sefu, siehe brein und hilf mir Armen fiegen!" ging in verschiebene Gefangbucher über. 87)

Bleich unfruchtbar auf die Dauer erwies fich die Bereinigung, welche Bingenborf, raftlos in Werten ber Subne, in einem noch munberlichern Rreife wetterauischer Schupgenoffen gegrundet zu haben mahnte. Gin Schreiben bes Borftands ber fogenannten "Inspirirten - Gemeine" lodte ihn nach Simbach im Bubingifchen, auf jenen claffifchen Boben ungeregelter Rirchlichkeit bicht bei Marienborn, ber verrufenen Berenbrandstätte Lindheim und ber öben, traurigen Ronneburg. Saupt jener Schwärmer war Friedrich Rod, ein Sattler von Sandwert, aber von geiftlicher herfunft im Burtembergifchen; geb. im Sahre 1678, mar er in Berlin als Gefell in Rolge einer Rrantheit jum ernftlichen Borfat gefommen, bem weltlichen Sinne zu entfagen. Nach Stuttgart im Sabre 1702 ju ben bortigen Erwecten gurudgefehrt, murbe er im Jahre 1707, auf Anklage ber Geiftlichkeit, Lanbes verwiesen, arbeitete bann als gräflicher Soffattler in Da-

rienborn und erhielt im Jahre 1714 die Gabe ber In-Spiration. Diefer Friedrich Rod, eine febr mertwürbige Seelenerscheinung, bie noch ein halbes Jahrhundert fpater Jung - Stilling ben ficherften Borgangern bes naben taufenbjährigen Reiches beigefellte, war gewiß tein Betrüger; einfach, bescheiben, ohne Biererei, ber Belehrung juganglich, "babei in Gemeinefachen und Seelenführung fehr erfahren". Auch ben Grafen, welcher ben " Gnäbigen Berrn" noch nicht verbannt hatte, Du nennenb, erfüllte Friedrich Rod mit Chrfurcht, fo wiberlich biefem bie "Musfprache" beffelben (bie Inspiration unter frampfhafter Bergudung und puthifcher Berbrehung bes Ropfs) erfchien. Roch ohne verwerfenbes Urtheil über bas "Geheimniß" eines fo "theuren Gefäßes", mablte Bingenborf ben Propheten, obgleich einen abgefagten Gegner ber Baffertaufe, jum Taufzeugen feiner eben geborenen Tochter, und unterhielt bruberlichen Umgang mit ihm bis ins Jahr 1736. 3mar tam es bamals zu einem Bunbe ber Bruder zu Berrnhut und Simbach; aber auch biefes Bert, wie bas zu Berleburg, Schwarzenau und homrighausen 88), gerfiel ichon im nachften Sahre, besonbers burch bie separatistische Störrigkeit bes Dr. Karl und bes Pfarrere Grof in Frankfurt, ber, feit 30 Sahren von ber Rirche getrennt, bie Spaltung ber separatiftischen Gemeinen in ber Wetterau unterhielt. Die geiftlichen Abenteuer 3. Ch. Cbelmann's werben uns leibhaftig in iene feltfame Gefellichaft führen.

Dagegen that bie eben erfolgte Thronbefteigung Chriftian's VI. (October 1730), die ber Wanderer, über Chersborf heimgetehrt, in herrnhut erfuhr, die hoffnung auf Berwirklichung lieber Traume auf. Es ift nicht

zu leugnen, bag Zinzenborf und feine Freunde ben ausfcmeifenben Gebanten begten, eine firchlich-fittliche Gefell-Schafteverfaffung, wie fie bie Rirchlein Spener's im Rleinen barftellten, und an frommen Bofen, wie fie ju Saalfelb und bei ben Reugen ins Leben getreten, nach gro-Bem Mafftabe herrnhutifch auf bas burchaus beutiche Königreich Danemart zu übertragen. Go breite Grundlage bie pietiftische Bewegung in beutschen Gemuthern gewonnen und an fo vielen fleinen Sofen fie bie Gesammterscheinung burchbrang, so wenig ftanb von protestantischen Staaten erften Ranges, Sachsen, Preugen, Sannover, Schweben zu erwarten; ja, je tiefer bie Richtung in die untere Bevolkerung eindrang, um fo ernftlicher mar Abmehr felbft in reichsfürftlichen Gebieten, wie z. B. noch Pfalzgraf Christian III. zu 3weibruden, ber Entel von Rappolifiein, turz vor feinem Tobe (1734) alle ftrengen Berordnungen gegen Privatandacht, Pietismus und Separatismus, bie er im Sahre 1716 thatfachlich au Bischweiler wiberrufen, erneuerte. 89) Seines Sohnes und Rachfolgers Chriftian IV. Uebertritt jum Ratholicismus und die von beffen Reffen erlangte Kurwurde lieg vollends jene Kruhfagt auf bem linken Rheinufer verkummern.

Wie freudig blidten nun alle Frommen auf die Sonne, welche im Norben aufging! Ihr blieben, obgleich in einer Sauptfache enttäuscht, einige Gefchlechtefolgen binburch bie Augen aller unserer Grafen und erweckten Theologen, Aerzte und Rechtsgelehrten zugewandt. früheften pilgerten bie Stolberge, Caftell-Remlingen, bie Reuße und Ifenburge in bas Land ber Berheifung und trugen zwar weltliche Ehren und Gnaben, Elefanten - und Danebrogeritterfetten, Rammer-

herrnichluffel, Statthalterichaften, ansehnliche Amtmannewurden bavon, erwarmten ihr Berg auch an ber perfonlichen Gottfeligkeit bes herrscherpaares; allein ihre ibealen Traumbilber gerrannen in ber unabanberlichen Wirflichfeit. Das erfuhr jumal Zingendorf, ber vielfährige "bergliche Befannte" bes banifchen Sofe und Bermanbte einflugreicher Frauen. Richt um eine weltliche Ministerstelle zu erlangen, fonbern begierig nach einem Stanbe, "in einem gangen Königreiche Gutes ju ichaffen und vieler Zaufend Seelen Seil zu forbern", machte er fich im April 1731 unter ber Beistimmung ber gangen Gemeine auf ben Beg, fab fich in ber banifchen Refibeng nabe bem Ronigspalaft einlogirt, mertte aber balb, "es herriche nur Dammerung, ungewiß ob jum Licht, ober jur Finfternif". Sowie in ber koniglichen Familie, gab es viel Erwedte unter ber Geiftlichkeit und ben hohen Beamten, aber auch viele Salbherzige. Bu ben erften gehörte ber Dbertammerherr Rarl von Pleffen, ber ihn bei ber hoch= ften Berrichaft einführte, welche ihm bie gnabigfte Gefinnung bemies, aber ju laftig nur mit Ehren überlub. Reiber, auch wol fehr einfichtevolle Manner, furchteten Bingenborf's, bes Fremben Ginflug. Gin ausschließlich weltliches Amt, ein Ministerium, wiberfprach feinem Sinne; ein Plan, "für feinen Beiland etwas zu thun und Seelen au gewinnen", b. h. wol, ohne amtliche Stellung als Rathgeber bes Ronigs auf sittliche und gesellschaftliche Reugeftaltung bes Reichs herrnhutifch zu wirten, scheiterte; bie Rette bes Danebrog, bie ihm gur Rronungszeit Chriftian VI. felbft umbing, schlug ber Enttäuschte nur auf ernstliche Mahnung feiner alten Freundin, ber Martgrafin, nicht aus. Entschloffen, burch tein Amt in Danemart, bas

ihm so wenig genugthat, sich zu binden, nahm Zinzendorf erft zu Friedricheburg perfonlich und zu Schleswig mehrmale schriftlich und in einer lesten Aubienz vom Ronige und ber Ronigin Abschied, und langte über Stadthagen, Bolfenbuttel und Wernigerobe, an welchen Orten er mit ber Witme ju Schaumburg-Lippe, mit ber Berzogin Witme Elisabeth Sophia Maria, befonders aber mit bem Grafen Christian Ernest betete und "erwecte Berfammlung bei großer Munterleit" hielt 90), im Juli 1731 gu Berrnhut wieber an, ber hoffnung beraubt, burch die Großen für fein Wert zu wirten. Berbreitete fich gleich bas Gerücht, Bingenborf fei ber Ronigsfamilie mit feinen Zumuthungen läftig gefallen, fo bezeugte boch, wie wir zusammenfaffen wollen, die Saltung Chriftian's VI. mabrend feiner fechezehnjährigen Regierung, in wie weit er bes Grafen Rathichlage ju Bergen genommen. Reihe von Gefeten, zum Theil mit barbarifchen Strafbeftimmungen, hatte ben 3med, Religiosität und Moral mit Gewalt ins Leben zu führen. Solchen Disbrauch ber Macht konnte bie sittliche Berfloffenheit, welche feit Chriftian's IV. Regierung um fich gegriffen, allenfalls entschulbigen, nicht rechtfertigen. Dan bebente, baf bie Bahl ber königlichen Baftarbe hof-ftatiftischen Unterschieb erheischte. Gulbenlow hießen fie in ber erften, Daneffiolb in ber zweiten Generation 91); die lettern maren Bingendorf's fromme Freunde von Utrecht her. Des Ronias einflugreicher Beichtvater und Seelforger, ber beutiche Dberhofprediger Blum, verleitete ben bes beften Amedes fich bewußten, aber ichwachen und unfelbständigen Ronig zu Gewaltthaten und argen Misgriffen. Shm Seite ftanb Dr. Rarl, jener ftarrfinnige Separatift aus

Berleburg, jest Leibargt Christian's VI., ein Dann von folder Bebeutung in ber frommen Belt, bag man fein Bilbnif im Cabinet regierenber Grafen, wie Beinrich's XXIX. zu Ebereborf, antraf, und 3. 3. Mofer, ber bes berühmten Gunftlings zu Ropenhagen Perfon nie gefehen, aber im Eraum erblict hatte, nicht wenig ftaunte, biefelben Buge am Portrait ju ertennen! 92) Ein Chicf Christian's VI. vom Sahre 1733, welches bie "fogenannten Dietiften" gegen Ochelten und Berlafterung auf Rangeln schütte und bie Uebertreter mit hoher Gelbstrafe, auch mit Amtbentfepung bebrohte 98), burfte nur löblich bunten; aber ber fpatere Befehl, jeber, melcher ber Morgen = ober Nachmittagspredigt nicht beiwohnte, folle um Gelb bugen, bei wieberholter Berachtung bes Gottesbienftes auch wol an ben Pranger geftellt werben; die ftrenge Controle über bas Betragen ber Solbaten, und im Jahre 1738 bas Gebot an alle tonigliche Beamte, Aeltern, Sausväter und Gaftwirthe, Die Begeher von "Bungenverbrechen", Gottesläfterung, Rluchen, ungeziemenber Scherze, Disbrauch bes göttlichen Bortes anzuzeigen und bie Strafbestimmungen über unterlaffene Anzeigen, "tonnten boch nimmer mahre Religiofitat, fonbern nur Beuchelei, Scheinheiligfeit ober Gemutheverbufterung zur Folge haben". Unchriftlich, ja unmenfchlich, im germanischen Europa unerhört, war bas Gefet, meldes ben eines Mordverfuche leberführten gu neunwöchentlicher Auspeitschung und ohne Gnabenftog von unten auf gerabert gu werben, verurtheilte! Dag Schauspielern, felbft unschuldigen Marionetten, Seiltangern und bergleichen, bas gottfelige Reich vetfperrt blieb, verfteht fich von felbft. Des Sofes ernfte Saltung und bie reinere Sittlichkeit ber höhern Stanbe, bas treffliche Schulwefen, freilich auf leibeigenen Dorfern, bie Gorgfalt für einzelne Wiffenschaften verbreiteten ben Ruhm bes frommen Kronentragers auch im religiosgestimmten Auslande; aber Danemarts politifche Dhnmacht murbe jum Spott burch bie Rathichlage pietistischer Geiftesblödigkeit, und sterbend (1746) hinterließ der gottselige Ronig ftatt eines gefüllten Schapes, ben er felbft von feinem Bater übertommen, eine brudenbe Schulbenlaft!

Mus ber Bahl frommer beutscher Berühmtheiten, welche auf ben lockenben Dienft in Danemark blickten, nennen wir 3. 3. Mofer, ben Bingendorf's Empfehlung gleichwol nicht forberte, ba ihm ein anderer zur Leitung bes Rronpringen vorgezogen murbe. Ermunichter ging es bem Grafen Beinrich XXIV. Reuß, indem nicht allein beffen Sohne, Beinrich XII., Rammerherr und Garbecapitain, Beinrich VI. Dberhofmeister ber Ritterafabemie du Soroe und Amtmann du Soroe und Rinaftebt murben, fondern auch beffen Schwiegerfohn, wie wir erfahren werben, zu bedeutenben Staatswürden emporftieg. felbft Erbmann Beinrich Graf Bentel tonnte in höhern Lebensjahren ber Berfuchung nicht widerstehen, feinen Patriarchenfit in Polgig bei bem unficherften Soffnungsschimmer zu verlaffen und ber Berfügung bes frommen Ronigs feine Person ju einer Stellung anheimzugeben, bie gerade in ihrer Unbestimmtheit ben Traumern befonbers erwunscht mar. Auf einen Wink Christian's VI. reifte er im Jahre 1734 über Baruth, Rlofter-Bergen, wo bereits Steinmes im Jahre 1733 als Abt eine reiche Birtfamteit gefunden, nach Bernigerobe, beffen Graf, als regierenber herr fonft feine Unabhangigfeit bemahrenb, gleichwol dem hohen königlichen Berwandten — ihre Mütter waren ja Schwestern — nach Bremen und Oldenburg entgegenging. Alle Freunde des Grafen Hentel waren der Meinung, einen dänischen Dienst nicht auszuschlagen, der ihm Gelegenheit zur Förderung des Christenthums gewähre. Christian VI. beschied den zu Wernigerode Harrenden durch Graf Christian Ernest zu sich nach Altona; schon kleinmuthig begab dieser sich nach Hamdurg, wo er seinen Freund aus Köstriß, Heinrich XXIV. traf, mit ihm in Altona der dänischen Majestät auswartete, und obgleich gnädigst empfangen, in einer besondern Audienz sich dalb überzeugte, das ihm die gehosste "Wirksamkeit für den Heiland" in Dänemark so wenig beschieden sei als dem Grafen Zinzendorf.

In mehr weltlicher Thatigkeit treffen wir am Sofe in Ropenhagen Ludwig Friedrich Grafen von Caftell-Remlingen, Ludwig Rafimir Grafen von Ifenburg-Bubingen, Erneft Rafimir's alteften Sohn, Beinrich VI. Reuf, Beinrich XII. Reuß; und anfangs als Kammerherrn, Rittermeister ber Leibgarbe ju Pferbe Chriftian Gunther ju Stolberg-Stolberg, geb. 1714, balb in fteigender Geltung als Amtmann zu Bramftebt, zu Gegeberg, feit bem 23. December 1744 Gemahl einer Bermandten ber Konigefamilie, merkwürdiger noch als Bater bes gefeierten Dichterpaars Christian und Leopold Friedrich. Wol verwandt-Schaftliche Rudficht hatte icon im Sahre 1733 Friedrich Rarl, Grafen ju Stolberg - Geubern, ben fpater von Raifer Rarl VII. im Sahre 1742 gefürsteten Grofvater ber Bergogin von Albany, jener Mufe Bittorio Alfieri's, aum Ritter bes Glefantenorbens erhoben, beffen Erneft Rafimir Graf von Bubingen, ber Schusherr freier Ge-

meinben, erft im Sahre 1738 gewürdigt wurde; Beinrich Erneft, Erbgraf von Bernigerobe und Schwiegerfohn bes trubfinnigen Erbmann Grafen von Promnit - Corau, feben wir zeitig, wie andere feiner Sippen, mit bem Danebrog gefchmudt, vermiffen aber in ber Reibe ber Ritter fo entschieben frommen Berbienftes ben alteften Sohn ber Fürftin von Geubern, Chriftian Erneft, ben Trager bes ichwarzen Ablerorbens. Auch Johann Gigmund Schulin, als armer Canbibat aus Franten eingemanbert, fand ichon in einflugreichem Amte.

Burbe vielen beutschen Grafen nur ein Orben als weltliche Anerkennung ihres frommen Sinnes zu theil, wenn es an wünschenswerthen Aemtern fehlte, fo trug beibes bavon: Rochus Friedrich, Graf ju Lynar, mit bem wir bie Reihe ber frommen Grafenhofe ichließen, nur Beniges über bie Abstammung bes Gefchlechts hinzufügenb. Die Lynar, ein 3meig ber alten ghibellinifchen Guerini in Toscana, eine friedliche Flachsblute im Schilbe führend, waren unter Ratharina von Mebici erft nach Frankreich, bann burch Rochus Guerini im Jahre 1569 nach Deutschland übergefiedelt. Als entichiebener Sugenotte und Gemahl einer Sugenottin, Anna be Montot, jum Pfalggrafen Johann Rafimir nach Beibelberg getommen, bahnte er fich burch feine Renntniffe bes Feftungsbaus und ber Gefchustunft ben Weg nach Dreeben, Raffel, Deffau und im Jahre 1578 endlich nach Berlin. wegen feiner Rriegsbauten, namentlich zu Spanbau, vertrauter Rath bes Rurfürsten Johann George, so eifriger Beobachter ber politifchen und firchlichen Birren, baf neue Beitungen aus Frankreich, neue Bucher, wie bie "Discours" von La Roue, ibm querft gur Runde gelangten,

streng in kirchlichen Dingen, obgleich kein Reind bes Bechgelags und ein Liebhaber bes mobifchen Kartenfpiels, bes "Primirens", jovial, leutfelig, Gonner und Anhanger Leonhard Thurneiffen's, bes weltberufenen turfürftlichen Leibarztes, ber in ben Raumen bes Grauen Rlofters in Berlin laborirte, Kalender brudte und Talismane zum unbezweifelten Schupe gläubiger Rriegeleute anfertigte, ftarb ber "maliche Graf" hochangefeben im Sabre 1596. Sein Sohn Johann Kasimir, schon ein ganger Brandenburger, mahrend ber Bater, befage feines Tagebuche, im munberlichften Deutsch fich übte, heirathete tlug bie reiche Tochter Lambert Diftelmager's, berühmten furfürstlichen Ranglere, Die nach des Gatten Tobe im Jahre 1621 die Herrschaft Lübbenau im Spreemalbe taufte; burch amfigen Erwerb vergrößert, tam bas ichone Befitthum an ben frommen Entel, Sigmund Rafimir, und ben Urentel, Friedrich Rafimir, geb. 1673, bem feine Gemahlin Eva Elifabeth, Grafin von Binbifchgras, zwei ungleiche Sohne gebar, Moris Karl (geb. 1702) und Rochus Friedrich, geboren ju Schlof Lubbenau im Sahre 1708. 94) Berfehr mit ben benachbarten erweckten Saufern ber Solms au Baruth und Sonnewalbe, ber Promnipe zu Gorau, bestimmte bie Mutter, im Jahre 1716 verwitwet, ihren jungern Sohn im Jahre 1724 bem Grafen Beinrich XXIV. Reuß zu Köftrig anzuvertrauen, welcher als frommer und ftanbesmäßer Erzieher junger Berren bei allen feelenvermanbten Bofen eines hoben Ruhms genog. Graf Rochus Friedrich, bereits burch bie Mutter gottesfürchtig erzogen, befestigte fich in folder Gefinnung nach bem Beispiele Beinrich's XXIV., bezog im Jahre 1726 mit Beinrich VI., bem alteften

4

Sohne gu Roftris, unter bes herrn von Geufau Leitung bie Universität Jena, wo Rambach bereits bem Junglinge einen Band Predigten widmete, ftubirte bann noch in Salle (1720) befonders Theologie und alte Sprachen mit foldem Gifer, "als wolle er Doctor und Profeffor Aber ihm mar eine andere Bahn vorgezeichmerben". net, ju welcher überwiegend fromme Ausbilbung meniger zu befähigen icheint. Rach einer turgen Umichau in Danemart (1730) und in Schweben burch ben welt-Mugen Grafen Beinrich XXIV. ju Staatsgeschäften und jur Diplomatie bestimmt, bamit bie erweckte Partei in Danemart auch auf folche Wirtfamteit fich ftuse, burchreifte er erft mit Beinrich VI. Reuf, unter Geusau's bemahrter Ruhrung, die Sauptstädte Europas, und marb bann im Sahre 1733 mit feinem jungen Gefährten als Rammerherr bei Chriftian VI. angestellt. Indem ber Graf ju Lynar Gifer, Fleif und Gefchidlichteit in Staatsgefchaf. ten bekundete, erhielt er im Jahre 1734, eben als Graf Bentel unbefriedigt aus Altona heimtehrte, bereits mit einem Gehalte von 4000 Thalern unmittelbaren Staatsbienft und wurde, nachdem er im Mai 1735 gu Roftris mit Sophia Maria Belena, ber Tochter feines vaterlichen Freundes Beinrich's XXIV., fich vermählt, als außerorbentlicher Gefanbter nach Stodholm geschickt, um in Berein mit Frankreich ber Dbergewalt Ruflands im Norden entgegenzuarbeiten. Gleichwol ftellte es fich während ber langen biplomatischen Laufbahn bes Grafen au Ennar heraus, bag auch bei perfonlichem Chraeige, vielfachen Renntniffen und nicht gewöhnlichen Berftanbesfraften vorwaltenb pietiftifche Frommigfeit eine große artige, felbständige Diplomatie hemme, ja unmöglich

mache, indem die Grundfage, bas Reich ber Gottfelig= feit als hochstes Biel ju forbern, Bermerfung von Mitteln bedingen, beren rudfichtelofe, fuhne Anwendung bie politischen Erfolge verburgt und fichert. Dag bamit nicht gefagt fei, ein Diplomat burfe auch die unfittlichften Mittel nicht scheuen, um gerade burch sie feine 3mede ju erreichen, baf ber Gebrauch folder Mittel felten bauernbe, nie ehrenvolle Bortheile erlange, zeigt unfere Grafen Bruber mit ichlagenbem Beispiele. Graf Moris Rarl, ber "fcone Lynar", in anberer Schule als zu Röftris gebilbet, ward im Jahre 1741 vom Konige von Polen und Rurfürften von Sachfen nach Petersburg gefchickt, um in Berbindung mit bem Marchefe bi Botta Regentin = Großfürstin Anna zu vermögen, bas preu-Bifche Bundniß gegen ein fachfifch = öftreichisches aufzugeben. Der ichone, außerer Pracht holbe Diplomat wußte die Liebe ber fonft indolenten Grofnichte Raifer Peter's I. bis zu folder Leibenschaft anzufachen, baß fie nicht allein eheliche Pflicht und sittliche Rucksicht aus ben Augen feste, fonbern in vollständiger Gelbitvergeffenheit bie eigene Gefahr und bie Bebrohung ihres Sohnes, Iwan III., nicht ermaß. Statt treu feiner Senbung, fur bie Berricherin ju machen, fie ju marnen, ließ Graf Lynar fich einschläfern und fügte fich, bei weitem Schimpflicher einem Manne als ähnlichenfalls einem Beibe wie ber Gravenis bei ihrer Beirath mit bem Titulargatten, bem Plane feiner faiferlichen Geliebten, bie vertraute Sofbame berfelben, Baroneffe Juliane von Mengben zu heirathen, um noch bequemer bas anftößige Berhaltnif fortzusegen. Lynar, verblenbet burch fein Glud, eilte, von ber Titularbraut hohe Summen entlehnenb, nach Dresben, um bort seinen Abschieb einzuholen, ben er begreislicherweise ohne Saumen erhielt. Auf ber Rückfehr schon bis Königsberg gekommen, erfuhr er bort die Schreckenskunde, Elisabeth Petrowna habe die Iwanowna, die ungewarnte, gestürzt. Beschämt nach Sachsen heimgegangen, konnte Graf Moris Karl zwar von Beltkugen nicht getadelt werden, daß er nach 20 Jahren einer im Elende gealterten Braut das Gelübbe der Scheinsche nicht hielt; aber ehrenvoll war es sicher nicht, daß er die Gläubigerin abwies, weil sie sein Schuldbekenntnis nicht aufzuzeigen vermochte, und erst, als ein Jufall die Urkunde an den Tag brachte, unter Katharina's IL Regierung, gezwungen, das Capital ohne Jinsen zurückzahlte.

Seben wir hier eine unfromme, unfittliche Diplomatie beschimpft und ungludlich, fo erbliden wir gleichzeitig bie banische fromme Diplomatie verspottet und erfolglos, biesmal freilich noch ohne bes gottfeligen Grafen Antheil, bem erft fpater "burch ben beiligen Beift befchieben mar", feindliche Beere, gleich einem zweiten Jofua bie Sonne, aufzuhalten. Der fcmebische Bauernftand, geneigt ber Bahl bes banischen Kronprinzen zum Nachfolger Friedrich's I., zog aus Dalekarlien, einige Taufend Mann ftart, im Jahre 1743 auf Stocholm, feine Bahl ju behaupten. Danifche Unterftusung mit Gelb und Rath hatte bas Unternehmen, eine zweite Union pon Ralmar, gefichert; aber bet Hofprediger Blum ftellte Chriftian VI. vor, "wie ohne Blutvergießen folches nicht ausgeführt werben konne, und vor Gott unverantwortlich fei, einer Rrone megen Denschenblut zu ergießen". Der fromme Konig folgte bem Bebenken; die Dalekarlen, ohne Geld, ohne einen ftaatsklugen, beherzten Anführer, büßten mit ihrem Blute einen Anschlag, zu welchem sie ursprünglich banischerseits angeregt waren. 95) Borber schon, im Jahre 1740, hatte Graf Rochus Friedrich, abberusen aus Stockholm, wo er wenigstens beim alten Wolftling Friedrich sich beliebt gemacht, mit bem Danebrogorben einen Sie im Obergerichte zu Gottorp und die wichtigste Amtmannsstelle in Holstein, das Amt Steinburg mit trefflichen Einkunsten erlangt, in welchem der sonst steisteremonielle gräsliche Hofmann durch Leutseligkeit die Zuneigung der reichen Marschbauern gewann.

Saben wir angedeutet, bag ber "mahre Pietismus" oder "bie Pietat", von welcher jener nur eigenthumliche Ausbruckmeife, nicht eben glücklich in ber Diplomatie biefer verborbenen Belt fich gerire, fo erfuhr Deutschland um biefelbe Beit, bag, unter bestimmten Daggaben, ber zweifellofefte Pietismus einen General fähig erhalte, burch Die tapferften Thaten fich emigen Ruhm zu erwerben. Die Geschichte bietet zwar tein Beispiel, daß ein Relbherr, außerhalb der herkömmlichen Weise fromm, in Reld= zügen, auf Schlachtfelbern bie geniale Sieghaftigfeit eines Ariebrich's II. ober Rapoleon bewiefen habe, und am wenigsten murbe Guftav Abolf einzig zu jenen 3meien gehören, hatte er bie Dietat ber Schule Spener's fich angeeignet. Aber ficher bleibt: wo einem mahrhaft gottesfürchtigen General bas Ginhalten einer gemeffenen, von genialer Selbfibeftimmung unabhängigen, Birtfamteit obliegt, wie etwa in einer belagerten Festung, kann folche Pflicht nicht unverbrüchlicher, heiliger geubt werben. Diefe Behauptung bewährte unfer Freiherr von Buttgenau, Frande's und ber hallischen Theologen geschworener Anhanger. Nach mechfelndem Berweilen am Sofe zu Beimar, Dresben und auf feinen Gutern in Schlefien, im Berbft bes Sahres 1729 mit Alorentine von Buttlar, einer Duhme ber verschollenen Dr. Leanberin ober Barchfelb, verheirathet, ging er im Jahre 1730 als kaiferlicher Generalfeldmachtmeister nach Stalien, befehligte beim Musbruch bes Krieges um bie polnische Königswahl (1733) erft in Ochlefien und erhielt bann an Sedenborf's, bes fruhern Gefandten in Berlin, Stelle als Generalfelbmaricalllieutenant bas Dbercommando ber Reichsfestung Philippsburg. Unermubliche Arbeit Tag und Racht, Aufwendung feines eigenen Gelbes, feste bas rheinische Bollmert, ungeachtet Buttgenau's heftiger Rlagen beim Reichstage ju Regensburg an Rriegsmitteln und Garnifon vermahrlofet, in ben Stand, bem Marfchall Bergog von Berwick und feinem farten Beere bie Stirn au bieten. Bener Stuart felbft und eine große Bahl frangofifcher Offigiere fielen mahrend ber Belagerung; erft am 18. Juli 1734, weber burch bie Reichsarmee noch burch die Preugen entfest, eröffnete unter ehrenvoller Capitulation Buttgenau bem Marfchall von Abfelb bie Feste, hochgeehrt auch von Ludwig XV., welcher ben Deutschen seinen Befehlehabern jum Dufter empfahl. Dantbar ertannten auch Die Stande in Regensburg bie Berbienfte bes Freiherrn, bem nur ein energischeres Rriegshaupt zu munfchen Mantuas Vertheibigung gegen innere und äußere Reinde lag bem faiferlichen Generalfelbzeugmeifter junachst ob; im Jahre 1736 bie Dberaufsicht fammtlicher Festungen in ben habsburgischen Erblanben. Aber fchon auf bem Bege nach Ungarn erfrantte Buttgenau nahe bei Stuhlweiffenburg und farb im December 1736.

noch im Grabe vom Kaifer hochgeehrt. Unfer frommer General, galant und prachtliebend im Aeußern, haßte den Trunk, nicht so das Spiel, schon vor seiner Erweckung; später "alles üppige und ruchlose Weltwesen". Freund der Wissenschaften, auch des Sprachstudiums, verlieh er persönlichen und militairischen Borzügen doch erst durch seinen Gifer für das "thätige Christenthum" die tiefere Bedeutung.

Gin Seitenstud zu bem tapfern pietiftifchen General bietet aus berfelben Beit bie freiwillige Tapferkeit eines vietiftifchen Prebigers, bes Felbprebigers 3. F. Seege-Diefer madere Mann, geb. im Jahre 1714 im Magdeburgifchen, auf ben hallefchen Anftalten gebilbet, ftand mahrend bes erften ichlefischen Rrieges als Relbprediger beim preußischen Infanterieregiment Pring Leopold von Anhalt-Deffau und bethätigte bie Gefinnung feiner Schule unter allen Bortommniffen feines Berufe, wie une bas vorliegenbe Tagebuch beffelben an vielen Stellen lehrt. Als in ber Schlacht von Chotufit (Czaslau), 17. Mai 1742, ber linte preugiiche Flügel in unorbentliche Flucht gefturat murbe, trug ber Muth und bas perfonliche Beispiel bes Predigers nicht wenig gur fiegreichen Wendung bei. Der Befcheibene ergablt felbft in einem Briefe an ben Profeffor Dr. J. D. Michaelis in Salle : " Er habe fich fur feine Perfon bei biefer Action auch etwas erponirt, wenigstens foviel, als man immer pon feines Bleichen erwarten könne. Bu Anfang fei er amar an bem Orte, wo es am hisigsten zuging und fo hisig als es in ber Welt nur möglich ift, hinter feinem Regimente geblieben, wo bie Ranonen. und Dusfetentugeln über feinen Ropf gleichsam regneten. Als aber bas Regiment retirirte und

zum Theil mit feinblicher Cavalerie und Grenabieren vermischt mar, fei er spornftreichs bin und wieder burch baffelbe gejagt und habe ben Burichen und Offizieren beweglich und recht ernftlich jugerebet, fich wieber ju feben und fich zu faffen. Ginige maren mit lautem Ja bereit und willig, wurden aber von der andringenden Macht verhindert, kamen boch wieder zu ftehen, und bas gange Regiment fagte (auch ber Pring in Gegenwart aller Prinzen ber Armee, als er ihn ben Tag nach ber Bataille vor bem Sauptquartiere fprach, fagte es mit vieler Grazie), er hatte Bieles baju beigetragen. Die Rugeln flogen ihm fo bicht um ben Ropf, als wenn man in einem Schwarm faufenber Duden fteht, boch habe Gottlob ihn feine, nicht mal ben Roquelor verlett." Seine Lebhaftigkeit trieb ihn aber noch zu mehren Bagniffen an; benn er sammelte einige Schmabronen Cavalerie, die in Confusion waren, vom linken Alugel, brachte fie in Orbnung, baß fie in feiner Gegenwart bie feindliche Cavalerie angriffen und zurudichlugen. Er war fo breift, bag er fich zu General und Oberften machte, fie bei ber Sand faßte und im Ramen Gottes und bes Ronigs bat, ihre Leute wieber zu fammeln. Er brauchte allerlei Berebfamteit und man folgte ihm in allen Dingen. Bu feiner Berwunderung wurde fein fleiner Fuche von ben ichweren Pferben nicht zertreten; es fchien, als wenn alles vor ihm auswiche und Plas machte. Er that und rebete als ein Relbmarfchall und bemertte augenblicklich bie Birtung seiner Bureben und Borftellungen an ber Leute Geberbe und Gehorfam. Gein Gemuth mar Gott ergeben und in guter Faffung. Gelbft noch eine Biertelmeile vom Schlachtfelbe fammelte er einen großen Saufen fliebenber

Cavalerie vom linten und rechten Alugel, mas ihm nach großer Dube endlich gelang, und führte fie gurud, bis auf bas Schlachtfelb, wo fie auch fogleich bem Reinde nachaing und ihn verfolgte. Diefe Cavalerie, welche auf feine Borftellung wieber ju agiren anfing, mar über 20 Schwadronen ftart. Ihn bauchte nicht etwas gethan zu haben, mas feinem Amte unanftanbig mare. "Ein mabres Mitleiden mit ben Berjagten und Berfolgten und Die ftarke Impression von seinem Amte als Relbprediger habe ihn bazu vermocht; habe er zu viel gethan, fo habe er es Gott und bem Ronige gethan." "Die Sache", fahrt Seegebart fort, "ift beim Ronige, ber Generalitat, ja ber gangen Armee befannt geworben, und rebete man in ben erften Tagen felten von bem Siege, ben uns Gott gegeben, bag man meiner nicht gebachte. Wenn ich ein Rarr mare, fo hatte ich bie befte Belegenheit mich aufzublasen gehabt. Der König hat mir burch ben Pringen ein fehr gnabiges Compliment machen und mich versichern laffen, ich follte bie beste Pfarrstelle in allen feinen ganden haben, wozu ber Pring hernach hinzugefest: wenn bas nicht geschähe, fo wolle er mir bie befte in feinem Fürstenthume geben; benn ich hatte in ber Bataille nicht nur wie ein Prebiger, fonbern auch wie ein braver Mann gethan." 96)

Ungeachtet bas Gerücht nicht unwahrscheinlich ift, Friedrich habe bem Feldprediger folden Schlages eine Sauptmannestelle angeboten, und ungeachtet unfer tapferer Dietift gum Lohn fcon im Commer 1742 bie ansehnliche Pfarre in Erin bei Brandenburg erhielt, mo er, mit bem Lobe eines mahrhaft frommen und treuen Seelforgers und betriebsamen Landwirths, ichon im Sahre 1752 ftarb,

bleibt es mertwurbig, daß ber gefronte Sieger, wo er von ber Schlacht bei Chotufit fpricht, nicht nur nirgende Seegebart's ermahnt, fonbern ihn felbft abfichtlich ignorirt. Rene außerordentliche That des preußifchen Relbpredigers, ober vielmehr bes "Unbefannten", bilbete, geschminkt und entstellt, bas Tagesgesprach. Borban erwähnt beshalb in einem Briefe vom 27. Mai' 1742 an ben Ronig jenes rathfelhaften Greigniffes von bem "Unbefannten", ber ohne feinen Ramen ju nennen, verschwunden sei; worauf Friedrich II., vielleicht in einer Art von Schamgefühl, bag ein bespottelter Schwarzrock jum Giege beigetragen, am 5. 1 Juni antwortete: Die Gefchichte vom Unbefannten fei eine reine Fabel. Gin Poftmeifter habe bagu Anlag gegeben, welcher, beim Gepace fich befinbend, im Rampfe mit ben andern mehr Sicherheit zu finden glaubte, ale allein bei bem Gepace au bleiben." 97)

Burde biefelbe That von einem gewöhnlichen Feldprediger in ben preußischen Belbenfriegen berichtet, fo würden wir fie nicht berühren; inbeffen als von einem Geiftlichen bes ausgeprägteften halleschen Pietismus ausgegangen, mußten wir ihrer ermahnen, um anzubeuten, bag ein Kriegsheer, aus frommen Golbaten jener Art gebildet, felbft wenn ihnen des Rampfes Gegenstand nicht flar mare, in militairischer Thatigfeit gewiß nicht aurückstände.

Unferm Zinzendorf bagegen blieb bie Anerkennung, bas Gute auch nur gewollt ju haben, von vielen Seiten hartnäckig verfagt. Bemuht, die Graflichkeit gang abauftreifen, fah er fich burch bie Orbenstette noch mehr gefeffelt. Die Rlagen ber faiferlichen Regierung über bas Hinüberziehen ungefügiger Unterthanen verurfachte bie erfte kurfürstliche Commission in herrnhut; ber balb barauf erfolgte Befehl, feine Guter gu vertaufen, bem er burch Ueberlaffung feines gangen Befisthums an feine Gemahlin zuvorgekommen, wies ihn zuerst aus ber Beimat in die Frembe. Durch die Facultat in Tubingen (Mara 1733) mit bem Beugnif ausgeruftet, baf bie mahrifche Brubergemeinbe in Uebereinstimmung mit ber evangelischen Lehre verharre, und nach Sachsen gurudgefehrt, genof ber Pilger eine furze Beit milbere Behandlung von bem neuen Landesherrn. Um fein langgenährtes Borhaben, in ben geiftlichen Stand ju treten, endlich ausführen zu konnen, reifte Bingendorf unerkannt nach Stralfund, unterzog fich einer ftrengen theologifchen Prufung vor bem bortigen freigefinnten Stabtminifterium (April 1734) und überbot alle frühern Beispiele reichsgräflicher Standesentaugerung, indem er, getaufcht in feinem Gefuche um eine protestantische Pralatur in Burtemberg, im December 1734 zu Tubingen fich in bie Reihe ber Prebigtamtscandibaten aufnehmen lief. War es ein Reft, nicht ber lette, angeborener Stanbesporurtheile ober kluge Absicht, bas Schroffe feines Uebergangs zu milbern: bei feiner erften Predigt erfchien er in schwarzem Sammetkleide mit langem Mantel und Ueberichlag, Drbensband und Stern, burch einen Beibuden geleitet, auf ber Rangel. Best fehlte ihm nur noch bie bifchöfliche Beibe, um ben Bohmen und Dahren als rechter Oberhirt zu gelten. Solches hindernig hinwegguraumen, gelang ihm fpater in Berlin gunachft burch Die Berbindung und ben Ginfluß feines Stiefvaters, bes alten Relbmarichalls von Rasmer. Che jedoch Daniel

Ernft Jabloneti, der Dberhofprediger bes bei religiöfen Neuerungen fo mistrauifchen Königs Friedrich Bilhelm, im trabitionellen Befig ber bifchöflichen Beibe, ihm nach nochmaliger Prufung und Sebung ber letten Bebenten bie Orbination ertheilte (Mai 1737), war Zinzenborf wiederum nach Ropenhagen gereift, theils jm Befchulbigungen gegen feine Gemeine gu ensträften, theils weil er noch nicht alle hoffnung aufgegeben, mit Beiftanb bes frommen Chriftian VI. feinen Ibeen eine größere Birtfamteit zu erringen. Als die fühle Aufnahme bes herrschers, bem ein Königthum nach bem Dufter Saalfelbs nicht zusagen burfte, ihm enblich bie Ueberzeugung gewährte, bag bort für fein Wert nichts zu gewinnen fiehe, gab er (Januar 1736) ben Danebrogorben, "ben man ihm nicht jum Gebrauch auf ber Kangel verlieben", in ichidlicher Weife in bes Konigs Sand gurud, burchpilgerte, für feine bebrohte Gemeine eine Statte frieb. licher Raft zu erfpahen, die beutsche Belt, Solland und England, felbft einen Theil Ruglands und mablte, als ber lang erwartete Schlag, feine Berbannung aus Rurfachfen, gefallen (Dar, 1736), ben claffifchen Boben firchlicher Dulbung, die Wetterau, jum Gis ber Pilgerund Sausgemeinde und jum Mittelpuntte einer immer weiter fich verbreitenben Thatigleit.

hier laffen wir die Erzählung ber außern Lebensmomente Binzenborf's im Zusammenhange fahren und schilbern nur noch in einzelnen Zügen ben sonderbarften aller frommen Grafenhöfe. Das Ländchen zwischen ber Ribber und Kinzig, ben Grafen von Jenburg-Bübingen-Bächtersbachund Meerholz zuständig, das Gut Lindheim, Eigenchum bes Freiherrn von Schrautenbach, das schmude, räumliche

Schlof Marienborn, die wufte, verrufene Ronneburg, am Eingange bes Bogelsberges, blieb bis gum Sahre 1747, bem Enbe bes fachfifchen Erile, bie Buffucht bes Raftlofen, wohin er und feine Gattin, ihm gleich an Reifemuth und Unternehmungseifer, immer wieber aus Beftindien, dem britifchen Nordamerita, aus dem Bertehr mit ben Bilben fenfeit ber Blauen Berge gurudfehrte. Rie war ber Pilger allein, immer umgeben von einer Bahl treuer Bruber und Schwestern, welche mit Demuth und ganglicher Entaugerung bes Gelbstwillens bem Biichofe, dem Grundheren, bem leiblichen Berforger nachfolgten, ober feiner an gebotener Stelle harrten. Dorothea Erdmuth, Sausvater und Sausmutter bes Dilgervolks, wirthschafteten weislich; wer noch etwas Gigenes hatte, forgte felbft für Rleibung und geringere Beburfniffe; wer nichts befag, bem murbe geholfen. im Stammfige herrnhut neben ber herzensfache löblicher Broterwerb und fluge Berechnung außerer Bortheile ichon fichtlicher hervor, fo waren Tage, Bochen und Monate ber Saus- und Pilgergemeine in weltlicher Indoleng nur bem driftlichen 3wede gewibmet. Fehlte es bem Grafen nicht an Einladung ins Hanauische — wo Johann Reinharb, feinem Bruber Philipp Reinhard im Gefammtbefige im Jahre 1712 gefolgt, aber ichon im Jahre 1736 erblos farb, und nach Seffen-Darmftadt, wo Landgraf Ernft Lubwig, ber erfte weltliche Forberer bes Dietismus, noch langjähriger Lauheit und Erfaltung im Sahre 1738 eine Berforgungsanftalt für neubetehrte Protestanten geftiftet hatte, jeboch balb (1739) nach ber Feier feines Regierungsjubelfeftes, 70 Jahr alt, bas Beitliche verließ -, von ber Betterau, bem geheiligten Boben ber Dulbung,

mochte Bingenborf fich nicht trennen. Gelbft Cbereborf, mobin bas ftartite Band ber Familienliebe und innere wie außere Gleichartigfeit bes firchlichen Lebens ihn jog, feffelte ihn nicht bauernd, nur auf Synodalversammlungen. Und wie mar die Ronneburg beschaffen, die ihm Ferdinand Maximilian II., Graf von Ifenburg - Bachterebach, Gatte einer Stolberg-Geubern, als Sig Buerft antrug ? Unmobnlich, verfallen, auf einem rauben Berggipfel, die Behaufung einer Menge geiftig und leiblich Elender, erschien bas vermunschte Schlof felbst Christian David gegen fein Grönland zu ungemächlich. Und hier nun, wo breifig Sahre früher Sochmann, verfolgt und ausgeftoffen, nicht lange bauern konnte, wo auch Dippel nur in ber gefährlichsten Beit fich barg, unter Bettlern und bem Auswurf ber Gefellichaft, bem gewiß nicht fcmarzenquische und fagmannshaufische Clemente ber Unfittlichkeit fehlten, entschloß fich bie "treue Dagb bes Beilands", Dorothea Erdmuth, bie garte, verwöhnte Enfelin Benigna's von Solms, mit ihren Rinbern ju mohnen; biefe Debe, ale umbege fie eine geheime Bauberfraft, besuchte ihr Gemahl immer wieber zuerft, fo oft er von Englands, Sollands, Preugens Sauptftabten heimkehrte. Doch war die Grafin ichon im Spatherbft 1736 nicht burch bas unfagliche Ungemach, fonbern butch bie Storrigfeit ber alten Bewohner gegen frommen Bumuthung ber Brotfpenderin von ber Ronneburg nath bem gaftlichen Frankfurt getrieben worden. Als heiterer Aufenthalt bot fich ber Familiengemeine barauf Schloß Marienborn mit raumlichen Galen, Rirche und ber nahen Pflege Edarbshaufen, welche Graf Rarl Friedrich von Ifenburg-Meerholz ihr vermiethete; für einen Theil ber Pilgergemeine er-

taufte (1738) ber neue "Drbinarius", verschmähend, unter binbendem Reverfe, wie fein Stiefvater, ber Relbmarichall, ju Dresben erwirkt hatte, in herrnhut ju weilen, von Ernft Rafimir ein Stud Landes nabe bei Bubingen, wo benn, wetteifernd mit herrnhut, ale fefter Brubergemeinbeort herrnhaag fur gehn Jahre erblubete. Doch follte, gerabe jum Beginn eines neuen Umichwungs ber öffentlichen Meinung, bas gute Bernehmen auch mit bem Grundherrn geftort werben. Ernft Rafimir's Geburtstag beging die neue Pflanzung am 23. Mai 1740, noch "treu-gehorfam unterthänig", einen Glückwunfch in Berfen, ben Bingenborf gebichtet, überreichenb. Bum Lobe unseres alternben Freundes hieß es barin: 98) "Bie bie liebe Dbrigkeit Ihres Schwerdtes Schneibe Bon ber Angelegenheit Des Gewiffens icheibe, Berr! bas haben weit und breit Auf ber Erben-Stätte Beber eine Dbrigfeit, Roch berfelben Rathe, Bolliger als Du, erfannt Und mit mehr Bergnügen: Seelen ruhn in Deinem Land, Als in einer Biegen."

Als bemerkenswerthe Borzeichen einer neuen Zeit heben wir hervor, daß Bornehme nur sparsam der geistigen Bewegung gewonnen wurden, während Spener's erstes Jüngergeschlecht ausstarb, und Söhne und Enkel frommer Bäter bereits sich ihr entfremdeten. Nur der welke Stamm der Promnise trieb, nicht ohne die künstliche Wärme von Herrnhut, einen grünen Zweig, der aber früh verdorrte. Balthasar Friedrich, Graf von Promnis auf Halbau, geb. im Jahre 1711 aus jener Ehe des Bruders Erdmann's II. auf Sorau mit der bosen Gräfin von Tenezin auf Steinau, der Jögling Rüstler's und bes unglücklichen Le Fevre, hatte leichtsinnig

bie Belt burchreift, war jedoch auf ber Kahrt nach Cabir auf bem Mittelmeere in die Gewalt von Piraten aus Algier gefallen und als Stlave verkauft worden. In fo traurigem Buftanbe fam er jum Nachbenten über fich felbft, bereute feine Gunben und befchloß ernftlich "Gott mohl zu gefallen, wenn er feine Freiheit wieber-Bom hollanbischen Conful in Algier um erlange". 3000 Dutaten losgefauft, begab er fich über Solland in feine Berrichaft Salbau, gerieth aber, wegen ber Rachfolge in Plet, mit feinem Dheim Erbmann in Streit, welcher, feit 1731 Bitmer von ber fachfifchen Pringeffin, feit 1733 wieber vermählt mit einer Grafin von Reuf-Lobenftein, im Jahr 1736 mit Graf Bentel von Polgig bas Reich , einer Beirath willen" burchzog, und als Erben feiner Reichthumer zwei Sohne, Johann Erdmann, geb. 1719, und Senfried, geb. 1734, noch vor fich fab. Bum Berfolg bes Rechtshanbels nach Breslau gegangen, lernte Balthafar Friedrich bier bie Witme von Malgan, Anna Chriftina Sophia, geborene Grafin von Erbach-Fürftenau, fennen, welche, febr begutert, babei liebensmurbig und verständig, bereits fürftliche Bewerber abgewiesen, aber burch bes jungen Promnis hagestolzes Bort: "wer ruhig, zufrieben und gottfelig leben wolle, muffe nie beirathen", fo gereizt wurde, baß fie fich, um die Ausnahme zu erweisen, fast felbst als Gattin antrug. Nach schneller, gartlicher Erörterung ward bie Grafin im Sahre 1737, gur Freude der alten Bergogswitme auf Drehna, Gemahlin bes "frommen und rechtschaffenen", erft fechsundzwanzigjährigen Mannes, ber bann bie Berbindung mit Bingenborf, die er gleich nach feiner Befreiung brieflich angefnupft, perfonlich verfolgte, ben herrnhutern, nach Ero-

berung Schlefiens, großmuthig fein Schloß Burau und fein ertauftes Gut Neudietendorf bei Gotha gur Anfiebelung aufgab, mahrend ber Abmefenheit bes Orbingrins in Pennfplvanien, bei ben Grotefen, mit brennenbem Gifer bie Synditatsgeschäfte ber Bruber am neuen Sofe zu Berlin und anderwarts betrieb, aber erft im Frühling 1743 ben Grafen Bingenborf, "bem fein Berg langft queigen", in Amfterbam von Angesicht fennen lernte. Begen anscheinenber ober wirklicher Eingriffe und Uebergriffe in bie Machtbefugniß bes Orbinarius herb getabelt, jeboch feines reblichen und frommen Gemuthes halber jum vertrauliden Mitarbeiter aufgenommen, fuhr ber junge Graf von Promnis, R. R. Majeftat Birklicher Geheimerath, tonigl. polnischer und kurfürstl. fachfischer Reiteroberft, fort, bas Befte ber Bruber zu forbern. Bu Reiffe horte er burch Rufler mit inniger Rührung bie Runde vom verwüsteten Schloffe ju Steinau, Die ihn fcmerglich an feine ungludliche Mutter erinnerte; fprach mit bem Leichtfinnigen, fest preußischem Regierungsbeamten, fo "marm über Gottes weise und vaterliche Borfehung, und ermunterte ihn fo nachbrudlich jur Dantbarteit gegen ben Beiland, baß jener ben Ginbruck lebenslang behielt". Eben prufte Graf Bingenborf, aus bem ungaftlichen Rufland verwiefen, bie neuen Pflangftätten in Schlesien, und weilte, Berrnhut naber, mit feiner Familie und ber Pilgergemeine im raumlichen Schloffe Burau, von ihm Gnabed benannt (Februar 1744), als die Beitung einlief, ber Befiger fei am 2. Februar ju Erbach felig verfchieben. Graf Balthafar Friedrich mar jum Befuch feiner Bermanbten nach Franken gereift, mit ber sicheren Ahnung, "ber Beiland werbe ihn balb in Gnaben zu fich nehmen". Auf ben Tob bes Brubers bichtete ber Bischof eine Dbe voll Anertennung ber frommen Berbienfte bes Abgefchiebenen, aber auch nicht ohne Tabel unbefugter Thätigkeit. Daß Balthafar Friedrich's Witme ber Gefinnung ihres Gatten treu geblieben, magen wir nicht zu behaupten; bagegen fpricht bie Beirath, welche fie im Sahre 1751 mit einem Grafen von Rospoth, ihrem ehemaligen Pagen, einging, ber ihr Bermogen fehr verminderte. Auch die Berrichaft Salbau fiel barauf bem Dheim gu, bem alternben Gra; fen Erbmann II. auf Sorau; fein Sohn zweiter Che war bereits verftorben; ber ber erften Che (geb. 1719) obgleich unter ber Führung eines hochbetrauten Boglings aus Röftris, Ernft Beinrich von Pofer, ichien aus ber Art zu ichlagen. Ein tragifches Geschick raffte taum ein Jahr nach bem Neffen ben frommen Dheim hinweg. Auf bem Schlosse Sorau ober auf ber Reise borthin ermorbeten ihn am 7. September 1745 ungarische Bufaren. 09) Seine zweite Tochter, Maria Elisabeth, Die Gattin Beinrich Erneft's von Stolberg-Bernigerobe, fcon im Jahre 1741 geftorben, vererbte bem Bater ihres Rindes bekannte Guter im ichlesischen Gebirge; feine ältere Tochter, Anna Frieberifa, brachte ihrem Gemahl, August Lubwig, Fürsten von Anhalt-Rothen, ein Anrecht auf bie Berrichaft Dleg gu; fein Sohn, Johann Erbmann, trat bie unter turfachfifcher Lanbeshoheit liegenben Befigthumer an bas Rurhaus Sachfen, Die ichlesischen Guter an ben Reffen, Friedrich Erbmann von Unhalt-Rothen, gegen einen Borbehalt von 24,000 Thalern Sahrgelbern ab, lebte anfangs in ber Stille zu Merfeburg, bann in Wien und ftarb, als der Lettling des Saufes Promnis, achtzig Jahre nach beffen Erwedung. 100) Agnes Sophia enblich, Erdmann's II. jüngste Tochter, ber Gemutherichtung bes Baters treu, vermählte sich im November 1747 zu Bertholdeborf, unter dem Segen des Ordinarius, mit Heinrich XXVIII. Reuß jüngerer Linie, dem britten Sohne des Neunundzwanzigsten zu Ebersdorf (geb. 1726), der, ein eifriger Förderer des weitverzweigten Herrnhuterthumes, erst an der Neige des Jahrhunderts (1796) aus der Welt schied.

Berengte ein trubes . Familien gefchick ben Rreis erweckter Grafen im öftlich en Deutschland, wohin Spener's Lehre am fpateften gebrungen, fo mar es bagegen ber Unbeftanb bes menfchlichen Gemuthe, veranberter Bille, mas gleichzeitig auf bem alteften Boben, in ber Beimat bes Pietismus, einen Umschlag brobete. Bir faffen aber bie Ereigniffe in ber Betterau gufammen mit ben Lebensmomenten eines mertwurdigen Mannes, ber jest die geschilberte Belt berührt. bisher von ber lutherischen Rechtgläubigfeit fo bitter gehaften Reinde bes Bekenntniffes, Rirchenregiments und ber Beiftlichkeit hatten nur in philosophischer ober myftifcher Selbsttäuschung sich auf ben Standpunkt bes 3meifels, ber Berneinung driftlicher Grundmahrheiten, verfest und galten beshalb als freche Gottesleugner, obgleich felbst Dippel, bem Boben bes Glaubens nicht untreu und leicht, wie burch Zinzendorf, auf ihn reuig wieder gurudgeleitet, ben tiefer Gingeweiheten ale "erwedt", als ficherer Borbote bes Taufenbjährigen Reichs anerkannt Sie waren eine Art feder theologischer Poltrons, im Innern voll germanischer Chrfurcht und Scheu vor bem Göttlichen, welche nur leibenschaftliche Gereiztheit, Rechthaberei und Berläfterung ber Gegner zu verzwei-

felten Angriffen trieb. Bir möchten fo furchtfame Naturen ebenfo Berächter bes Gottlichen nennen, als jener brandenburgifche Reiteroberft in Rleift's "Pringen von homburg" ein Emporer gegen ben Lanbesherrn, ben Rurfürsten mar, ber fich bermaß "an ber einen ber brei Loden, die man filberglangig auf feinem Schabel fieht", ben Tropigen gemach jur Pflicht jurudzuführen. 101) Mehr ichon ber Schule eines modernen, philosophischen Deismus verwandt, aber himmelweit von einem Diagoras und frangofischen, englischen Leugnern und Religionespottern entfernt, mar Johann Chriftian Ebelmann. Bon vorn herein gefellten wir ihn ichon beshalb ben gabmern Berfuchern bei, ba er in unfern Rreis eintrat und ihn nie verlaffen konnte, obgleich die relative Unerhörtheit feiner Sbeen, ber icharfe, biffige humor feines Ausbruds ihn bem Rluche bes frommen Deutschlands als bie perfonliche Ausgeburt ber Blasphemie übergab. ten es für eine wiffenschaftliche Gunft, bag in biefen Tagen bie Gelbstbiographie bes mertwürdigen Mannes im Drud erschienen ift 102), ein Buch, bas uns vom Standpunkt bes geiftlichen Abenteurers, welchen raftlofer Forschergeist, die Wahrheit zu prufen, in alle Winkel ber Erweckten führte, bie munberlichsten Erscheinungen betrachten lagt. Bugleich ertennen wir in biefem Beitspiegel wiederum ben munberlichften Gefellen felbft, bergleichen bie fpatere Belt nicht aufzuweisen hat. Go verschieben in Darftellungsweise und an funftlerischem Werthe, ergangen fich boch Stilling's Jugend und Ebelmann's Leben, und find beibe unferm Gegenstande unentbehrlich. Ebelmann hat fein anziehendes Buch als erläuternben und berichtigenbem Commentar gegen 3. S. Pratjens Rach-

richten über ihn in ben Jahren 1749 - 52 verfaßt, um eine grundlichere Renntnif feiner Perfon und feines Strebens zu verbreiten. Wir bliden bier gleichfam in einen glafernen Bienenkorb und verfolgen bie geheimften Bewegungen einer fo eigenthumlich organisirten Seele, ihre Arbeit, ihre Roth, ihre Berirrung in unergrundliche Abwege. 3m Jahre 1698 am 9. Juli zu Beigenfels geboren, an beffen minzigem Sofe fein Bater, aus ber Dberlaufis ftamment, ein unbescholtener Pagen-Informator, Rammermuficus und fpater Secretair ju Sangerhaufen mar, bilbete fich Ebelmann bafelbft, bann (1715-17) zu Lauban und zu Altenburg zur gelehrten Laufbahn vor, bie er im Sabre 1720 unter bem frommen Frang Bubbeus ju Jena begann. Seine hauslichen Berhaltniffe maren fo armlich, bag ber aute Cohn felbft feinen barbenben Bater unterftugen mußte. Geine erfte Disputation (1724) lief nicht ben "herostratus" erwarten, "ber fich einen Ramen machte, indem er Feuer an den Tempel Jesu geworfen". Bahrscheinlich hat et später auch Thomasius gehört, wie ergrimmten Gegnern feine "fpottifche" Schreibart fund thun wollte. felbftandiges fuftematifches Denten, freien Forfcherfinn, bergleichen man in Rurfachsen noch nicht kannte, verrathen feine Collectaneen, eine Enchklopabie religios-philosophischer Begriffe, die er schon im Jahre 1715 auf ber Schule zu Lauban anfing, unter allem Bechfel feines Banderlebens bis 1759 fleißig fortfeste. Bufching befaß biefe Beugniffe bentenben Zweifelsmuths, nicht weniger als 1309 Seiten in Rollo. 103)

Meufere Umftande führten ben Canbibaten ohne Dagiftertitel im Sabre 1725 nach Rieberöftreich in eine pro-

teftantische Familie, jum Grafen Sector Bilhelm von Rornfeil, in beren Mitte er gludliche Sahre verlebte und auch mit fatholifchen Stiftsgeiftlichen harmlos umging. Rach 1728 trat ber eifrige Predigtamtscanbibat in gleichem Berhältniß beim Grafen Auersperg ein. Dhne Unftof zu gemähren, predigte er in Wien, und fehrte um 1731 nach Sachsen gurud. Als Sauslehrer eines Prebigere im Erzgebirge öffnete fich zuerft unferm Denter "bas Geheimniß ber Bosheit bes geiftlichen Orbens", und erfannte er, "ein Wiebergeborner", bag er nicht mit gutem Bewiffen in benfelben treten konne. Schriften Arnold's und Dippel's, "feiner ehrlichen Bruber", vermochten noch nicht feinen Glauben an die Bibel au erschüttern, "welche nur burch bie Auslegung ber Menschen jum Quell ber Irrthumer murbe". Bu Dresben in ber Familie bes Grafen von Callenberg, welche in religios-dunkler Beziehung gu ben frommen Promnis, ju Bingenborf ftanb, wie benn Mustau, ber Sis Johann Alexander's, gefchiebenen Gatten ber Witme von Promnit-Salbau (Tenezin), "wegen pietistischen Unwesens verrufen" mar, tamen Ebelmann's 3meifel jum Durchbruch; er fühlte ben Beruf, feine Anfichten über bie Beilige Schrift in ben "Unschulbigen Bahrheiten" (1735) ber Welt mitzutheilen. 104) bie Ruchlofigkeit bes Spotters nicht fo gang ungeheuerlich gemefen, ichliegen wir aus bem naben Berhältniffe zu Zinzendorf, ber ihn nach herrnhut einlub. bend find bie Beobachtungen, die ber Glaubige in jener Umgebung anzustellen Gelegenheit fand. Dem Berlangen bes "im Bergen bewegten Gaftes", nach Dippel's Borbilbe Arzneiwiffenschaft zu ftubiren, wollte ober konnte ber Graf nicht Borfcub leiften, mas er fpaterbin fcmerg-

lich bedauerte. 106) Eine Zeit lang mar Ebelmann in herrnhut "ein Närrlein", und "ließ fich mit anberen Närrlein vom Bruber Ludwig am Stricke herumleiten". Nicht friedlich geschieden, schrieb er spater "Chriftus und Belial", voll bittern Spottes gegen bas herrnhuterthum und ben öffentlichen Gottesbienft überhaupt, ben er, nicht eben gefchmacvoll in ber Wahl feiner Ausbrucke, "Bufammengeläufte", bas Singen "ein Rabengefchrei", bie Lieber "Bechlieber", jum großen Mergernig ber Geiftlichfeit, nannte. Sowol abenteuerliches Suchen' nach Bahrheit, als eine unmittelbare Ginladung jenes Dberhaupts ber Separatisten in Frankfurt a. M., Andreas Groß, und Johann Friedrich Saug's, Ueberfebers ber berleburgifchen Bibel, an bem Werte theilgunehmen, lockte ihn aus ber unbeimlichen Sauptstadt Sachsens. 3m Juni 1736 reifte ber unruhige Sonderling, unter heitern und ernften Abenteuern, Die aber fammtlich eine pietiftifche Farbung tragen, über Leipzig, Naumburg, Gotha, nach Frankfurt, ber Freiftätte aller im Gemiffen Beirrten, und fand bei jenem Pfarrherrn ber regellofen Rirche bie warmfte Aufnahme. Bruber Groß machte ben Berfaffer ber "Unschuldigen Bahrheiten" mit ben bedeutenbften Separatiften verschiedener Stande befannt, und vertehrte mit ihnen wie im Stande ber Unschuld. Auf einer gahlreichen Mainfahrt babeten Manner und Frauen nacht, fast unter ben Augen ber verschiedenen Gefchlechter; fangen aber auch, auf Anstimmen bes Bruber Groß, "mit Freubenthranen" bas ichone Lieb: "Lobet ben Berrn, ben machtigen König ber Ehren", ohne bag bie Gefellichaft auf andern Schiffen, "fo begeistert von Liebe und Bein fie war", fich über folche Anbacht moquirt hatte. Solche

Freiheit gefiel zumal bem icheuen Sachfen; er athmete freier, und ging getroft feiner Bestimmung entgegen, fo bang es ihn befangen wollte, als. er fich Berleburg, bem Sige und der Sochichule feparatiftifcher Grubelei, naherte. Auch freute er fich, Schwarzenau zu feben, "von bem er fo viel in Sachfen gehört hatte, inbem er alles mit bem Ramen Dietift für beffer hielt, als ber Orthodoren".

Bener Witwenfit ber Grafinnen lag fo angenehm in einem, mit luftigen Bergen und Balbern umgebenen Thale, zwischen welchem bie Eber und andere frische Bachlein burchfloffen. "Che bie Fremben allba fich anbauten, namlich die von allen anbern Orten vertriebenen Dietiften, bie bort (1736) eine völlige Gewiffenefreiheit genoffen, muffen bie graflichen Witwen nicht beffer als in giner Einobe gelebt haben, ba nichts als bas Schlof und ein pagr Buttchen zu finden maren. Damals aber hatte fich ber Drt von allerhand Arten Menschen, bie etwas Befferes fuchten, recht fein angebaut und mar fur Leute, welche die Stille liebten, recht luftig ba zu wohnen. Die wenigsten Saufer lagen zusammen, und es war zu verwundern, daß die, fo einzeln lagen, eine ziemliche Beit von Räubern nicht geplundert wurden. Gie fanden fich aber, als fie mertten, bag wohlhabende Leute unter ihnen waren, wirklich ein, und find nachher fehr übel mit ihnen verfahren." Reben ben Inspirirten mar auch eine Denonitengefellschaft hieher versprengt worben. Wie ber Reisenbe in bem Balbe zwischen Schwarzenau und Berleburg bie Bobe bes mittelften Berges erreicht hatte, begegneten ihm etliche Prophetenkinder von den fogenannten Inspirirten. Des Fremblings munberliche Begriffe von biefen Leuten wurden bald berichtigt. Sie

fahen nicht fo fürchterlich aus, als er fich babeim vorgestellt.

Meußerlich freundlich von bem Bibelüberfeger Saug empfangen, einem aus Strasburg vertriebenen Dietiften und "halben Martyrer", machte ber Sachfe fich an bas Bert, als beffen Seele eigentlich Bruber Groß, zugleich auch ber Berleger, maltete; er arbeitete fleißig, aus Grundfas nur nicht, wie man gewünscht, an ber Fortfegung von Reit "hiftorie ber Wiebergebornen". Allein Bruber Saug's Unbilligfeit, bem Mitarbeiter Die augern Bebingungen zu erfüllen, bie taufmannifche Seite bes umfaffenben Unternehmens, anberte balb bas Berhaltnig und trieb den unbefriedigten Wanderer ichon nach einem Sabre in andere, vermandte Rreife. Noch wie zu Unfang bes Jahrhunderts und spater zu Stilling's Beit mar Bittgenfteinsche mit ben naben gräflichen Gebieten bie bunte Mufterkarte pornehmer und armer Separatiften. Auf Schloß Sannchen im Dillenburgifchen, einem Serrn von Fleischbein gehörig, hielten fich bie Anhanger ber Frau von Gunon und der Mademoiselle Bourignon auf, eine besondere Art von ,, Beiligen" unter ben Geparatiften. Diefer Meinen Familie "Goge" war Berr von Marfan, auf welchem ber Beift beiber Beiligen ruhete. Ihn verehrte blindlings befonders bas Fleischbein'sche Paar, nebft Rindern und Cibam, ein Berr von Prufchent.

Bunachst wurde ber Seelenprüfer mit Tuchtfelb, ber aus bem berliner Hospital als Nachfolger Struensee's zum Hosprediger ber lutherischen Grafen berufen war, bekannt, fand aber wenig Anziehenbes an bem "verwilberten Predigtgeiste". Tägliche Bersammlungen in Berleburg hielt ein herr Seebach, das haupt der Socinia-

ner, gleichfalls aus Berlin vertrieben. Unter feinen Anhangern zeichnete fich ber Sofmeifter ber jungen Berr-Schaft des Erbgrafen Ludwig Franz aus. 3m Frühling 1737 fuchte unfer Banberer bie Spuren bes letten Erbenwallens Dippel's auf Schlof Bittgenftein auf, wie wir icon ergablt haben. Die Dftermeffe gu grantfurt bezog ber gelehrte Mitarbeiter bes Bibelmertes für Beren Saug in Gefellichaft bes Brubers beffelben, Buchbinbers und Buchfandlere, und einiger Infpirirten, "eines Apotheters, eines Bortenwirfers und eines Schufters, als ber vornehmften", und führte 7-8 ichwerbelabene Rarren "voll Gottes Bort" aus ber Saug'ichen Bertflatt auf ben Buchermarkt. Der Rreis bebeutenber Separatiften erweiterte fich ber Bekanntichaft unfere Bahrheitsuchers ju Frankfurt, ju Offenbach, in Somburg; fo ruhmte er ben 88 jahrigen Socinianer, Rath Fend auch als großmuthigen Belfer; aber nachft Bruber Groß in Frankfurt fchatte er boch am bochften Berrn Rant, Sofmebicus bes Grafen Rafimir, also Nachfolger Dr. Karl's und gleich biefem in ber "Theologie voll tiefer Ginficht". Bergeblich bemüheten fich Dr. Rant und ein Berr Soffmann, Rangelift in Berleburg, ihren Freund Saug gur Billigfeit zu bewegen; die Bibelüberfeter fchieben in Unfrieben. Gin Bacter, ber fast alle neuen fleinern Setten burchwandert und endlich bei einem Schneiber, bem 3meifler an ber Befferungsfähigfeit ber Menichennatur, Befriedigung gefunden hatte, nahm ben fachfischen Diogenes in Kammer und Bette. Gin neuer Freund, Berr Ludolf, bamals Informator bes Sohnes jenes Oberforstmeifters von Raldreuth, führte ihn endlich bei ben "Infvirirten", jenen Abkömmlingen ber Memminger Eru-

lanten, welche fieben Sahre früher Bingenborf vergeblich herrnhutisch bearbeitet, ein. Bu Somrighausen, einem ehemaligen Jagbhaufe bes Grafen, eine Stunde von Berleburg, besuchte ber Wigbegierige bie Bersammlung jener wunderbaren Gemeinde, die er als ehrliche, treuberzige, aufrichtige Leute und "in großen Studen als Anhanger feiner Unschuldigen Wahrheiten" fchilbert, und liebreiche Erwiederung feiner anfänglichen Buneigung fand. Much bie Glieder ber berleburger Inspirirtengemeinde ermiefen bem halben Profelyten alle mögliche Aufmertfamteit und Sorafalt, ber, wenn auch als "fprachlofer Geift", mit Anbacht in ihren Versammlungen ber Begeifterung harrte und mit ihnen ber Ankunft ihres Propheten, Friedrich Rod's, entgegenfah. Dr. herrmann mar feit Suber's Tob (1728) nur Borfteber ber Gemeinbe ju homrighaufen, welche nebft ber von Berleburg und Schwarzenau, faum 50 Perfonen, meiftentheils "gute Schwaben" gahlte. Der Soffattler, ju Simbach felten ju Saufe, ba er wohl hundert größere und fleinere Reifen burch alle Gegenden Deutschlands und ber Schweiz zurudgelegt bat, um fein Beugnif vor Soben und Niedern abzulegen, mar aber herbeibeschieben, um fich ber Bermehrung feiner Beerbe burch ,, ben ftattlichen Schops" ju verfichern, welchen Dr. herrmann allein nicht bemeistern konnte. Seboch gar hafilich endete ber furze Seelenbund Ebelmann's mit ben Freunden ber innern Offenbarung. Bereits mit bem Gemeindevorsteher im Streit über bas "laute Gebet", hatte er, leiblich erfrankt, "in mahrer Höllenangst" bie Ankunft bes Propheten erwartet, wehrte fich aber auf feierlicher Berfammlung (16. März 1738) als Abfälliger fo muthig gegen bie Bermeife, bie ihm bie Dbern ber Bruber ertheilten, und folug, nach feiner eignen Behauptung, bie falfchen Geifter fo entschieben aus bem Felbe, bag er, unter fürchterlichen Drohungen ber Ergrimmten, von ibnen ichieb.

Freilich weltlich untlug hatte ber Mittellofe feine Belfer von fich gescheucht und mußte, ba er nicht Schulben machen wollte, fein Dafein wochenlang mit Baffer und Brod hinfriften, bis er, ein anderer Paulus, fich entschloß, bei einem mit ihm abgefallenen Bruber bas Bortenwirkerhandwert zu erlernen. In fo friedlicher Befchaftigung, fern von angftigenber Gettirerei, aber nicht ohne muftifche Lecture, verfloffen bem abtrunnigen Paare gluckliche Tage; zumal wenn fie Sonntags ibyllisch über Berg und Thal luftwanbelten, wie Ebelmann mit faft Stilling'ichem Geifte beschreibt. Balb trieben jeboch bie Spenden feiner Gonner ben zufriedenen Sandwerter vom Bebeftuhl wieder in bas Geleife unseliger 3meifelsucht und prägte fich auch feine außere Erfcheinung ale bie eines geiftlichen Phantaften aus. Weil bie Inspirirten an Ebelmann's "nettem Aufauge" Anftog genommen, wollte er ihnen zeigen, daß er in Verleugnung ber Welt fie noch übertreffen tonne. Er verwechfelte fein mobifches Rleib mit einem ichlechten "Menoniften-Rittel", trug ftatt ber Perude fein eigenes Saar, ftulpte fich ftatt bes breiedigen Sutes einen mit zwei Krempen auf ben Ropf, warf bie Manschetten bei Seite, und gefiel sich zumal im vollen Barte als ein fleiner Beiliger, gang nach bem Bilbe "ber erften Chriften", wie Arnold's unvergeffenes Buch fie ichilbert. Bormarts auf ber Babn bes "geiftlichen Rarren" loctte ihn jumal ber Empfang eines Briefes von einem Unbefannten in Berlin, welcher

bem Forscher jede äußere Hulfe zur Verfolgung seiner theologischen Arbeiten verhieß und ihn inständigst zu sich einlud, damit er ihn persönlich kennen lerne. So entsagte denn Ebelmann der Lebensart eines "Bortenwirkerjungen", und ergriff seine "frühern Geschäfte mit erneuter Munterkeit", aber auch mit dem bifsigken Humor, wie seine "Bereiteten Schläge auf der Narren Rücken" darthun, eine Druckschrift, mit welcher er von den Inspirirten vollends Abschied nahm.

Apostolisch barmbergig, schentte er wol frommen, verarmten Lanbftreichern, benen Graf Rafimir nicht immer gleich helfen konnte, Rleibung und Wafche, was ben frommen herrn jum Wettftreite im Wohlthun antrieb, wie benn ber ichlechtefte ber Bettler felbft bie Grafin als Gevatterin begrüßen burfte. Als bas "Nachbild bes erften Chriften" Die Oftermeffe 1739 in Frankfurt besuchte, um neue Drudichriften "zu vertreiben", ftusten feine Gonner zwar über die frembartige Erscheinung, wurden jeboch an bem Geltfamen nicht irre. Die Bahl feiner Rothhelfer muchs in Frankfurt, Offenbach, Somburg unter Mannern und Frauen, bie zumal ben Apoftel reichlich unterftusten: nur Bruder Groß marb wendig. Nach Darmftabt eingelaben, "lernte er bort viele redliche Gemuther, benen feine Schriften anftanden, tennen", tehrte mit bem Sofrath und Professor aus Bena, Dr. Schmidt, "ber etlicher chemischer Angelegenheiten wegen" mit Ertrapost jum alten Landgrafen gerufen war, nach Frankfurt und, voll heiterer Erwartung einer philosophisch forglofen Bukunft, gu feinem lieben Sausgenoffen nach Berleburg gurud. Denn Gelb flof ibm von allen Seiten ju; "es gewann bas Anfeben, bag ihn Gott bie Fruchte feiner Arbeit

genießen laffen wolle." Am zuverläffigften erwies fich "Bruber Benignus", jener geheimnigvolle Brieffchreiber aus Berlin, ein wohlhabender Raufmann auf ber Bruberftraße, Ramens Dinelli. Dringenber zur perfonlichen Begegnung eingelaben, theilte ber bartige Philosoph, bem zu Frankfurt im Kreuzgange bes Doms als vermeintlidem Juben ber But vom Ropfe gefchlagen worben mar, feinem Berehrer bas Bebenten mit, in feinem frembartigen Aufzuge mit ber Poft zu reifen, erhielt aber bie Buficherung hinreichender Mittel, um nach Belieben ben weiten Beg gurudzulegen. In Frankfurt mit 64 Reichsthalern verfeben, reifte ber Abenteurer in einem bebedten, mit Strob bequem eingerichteten "Karren" gleich nach Pfingsten 1739 von Berleburg ab; boch nicht fo geheim, als er beabsichtigt. Denn feine Feinde hatten feine Antunft icon nach Berlin vorausgemelbet, und ein Quartier im Buchthaufe ware bem gefährlichen Gafte von ber berliner Beiftlichkeit bereitet worben, hatte er bas Biel feiner gahrt erreicht. Unterwegs überall von alten und neuen Berehrern begrüßt, gelangte Cbelmann ohne anbern Anftog, außer, bag man ibn in Dunben mit einem Strafenrauber verwechfelte und icharf verhorte, über Raffel, bas braunfcmeigifche Gebiet, Magbeburg, Branbenburg vor die Thore von Dotodam. Sier nun begegneten bem Borfehungegläubigen bie merkwürdigften und behüteten ihn vor üblem Empfange in Berlin. 106) Sein Schutengel mar Konig Friedrich Bilbelm I. An einem Freitagabend ju Anfang bes Juni auf feiner "Rruppelfuhre" vor bie Stadt geruckt, bie er, wußte er bes gefürchteten Ronigs Anmefenheit, vermieben hatte und über Spandau gereift fein murbe, wies ihn

ber wachestehende Grenadier mit den Worten: "D, mein lieber Jude, du kommst hier nicht herein!" nicht unfreundlich zuruck, führte ihn jedoch, voll Verwunderung, daß er kein Jude zu sein erklärte, zur Meldung in die Wachtstube. Nach kurzer Befragung durch die Offiziere, die eben zur Nacht speisten, über woher? über seinen Bart? mußte ihn ein Grenadier, in dem Aufzuge wie er war, aufs Schloß vor den König führen. Aus dem kurzen Gespräche unterwegs erkannte unser gewiß nicht wenig beunruhigter Scheinjude tröstlich in seinem martialischen Begleiter einen gemüthlichen Gichtelianer und ward nach kurzem Berhör durch die Herrn Ofsiziere der Schloßwache, die gleichfalls eben speisten, unverzüglich zum König geführt.

Wer von ben Lefern nur einigen Antheil an bem Belben unserer Geschichte, ber nichts weniger als ein bofer Menich mar, empfindet, und bie Launen bes Ronigs, feinen leicht erregbaren Born, feinen bisherigen Wiberwillen gegen jebe ungewöhnliche phantaftifche Ericheinung, feine bamalige Strenge gegen feparatiftische, anberegläubige ober ftarre Theologen ermägt, wer enblich ben humor bes Tabackscollegiums tennt - wird mit Recht beforgt fein, wie es bem herausfodernben, feden Philosophen por bem Ronige ergehen merbe. Bir miffen außerbem, daß Friedrich Wilhelm burch politische Sandel, auch wegen ber Folgen gewaltsamer Werbungen bamals verstimmt mar, und baf feine tobtliche Rrantheit fich fcon antunbigte: alle biefe Umftanbe liegen einen fchlimmen Empfang ober minbeftens robe Berfpottung eines geiftlichen Abenteurers von fo niegefehenem Geprage erwarten. Aber es fam anders! Friedrich Bilhelm, im letten Lebensfahre milber in firchlichen Dingen, ber Philosophie

zuganglich und bulbfam wie nie, eben felbft gegen Bingenborf's Streben perfonlich nachfichtig, verbient unfere aufrichtige Bewunderung für bie Art, mit welcher er ben nicht überglücklichen Ochwarmer behandelte. Er faß gerabe am Renfter allein und rauchte Labad; feine Benerale in Form eines Winkelmages um ihn herum, als Ebelmann, unterwege von gutmuthigen Begleitern gewarnt, ja bem Konige nichts zu verschweigen, ins Bimmer hineingefchoben wurde und einige Schritt von ber Thur mit geziemender Verbeugung ftehen blieb. Auf bes Königs Ruf: "Rommt ber!" nabete er mit gebührender Chrfurcht bis auf brei Schritte, beantwortete bie Frage, woher? mit "von Berleburg aus ber Grafichaft Bittgenftein"; bie Frage, warum er ben Bart wachfen laffe? mit ben Worten: "Ich febe nicht, warum fich ein Chrift ber Geftalt feines Beilandes gu ichamen habe?" "Sa", fagte ber König, "ihr werbet wol ein Wiebergeborener fein ?" Ebelmann fchwieg ftille, ba er bes Konigs unvernehmliche Aussprache nicht gleich verftand, bis bie Generale bie Frage wiederholten. Darauf Ebelmann: "Rein, Ihre Majestät, bazu habe ich noch einen großen Sprung." Der König fagte: "Er hat Recht!" und feste hingu: "ba follte Maffor - unfer befannter Botant für bie halbe Flafche - ba fein!" Wahrfcheinlich hatte es bei Anwesenheit bes wiebergeborenen Oberften, nach bes Ronigs Meinung, eine theologische Begjagb gegeben. Statt beffen fragte ber Konig weiter: "Geht Ihr in bie Rirche ?" "Ihro Majestät, ich habe meine Kirche bei mir!" "D", fagte ber König, "Ihr feib ein gottlofer Menfch, Ihr feib ein Quater!" "Bir find Rarren um Chrifti willen!" war bie ernfte Antwort, welche ben 3meifler als Bibel-

gläubigen empfahl und gludlich vor bem Berbacht bes Atheismus ichuste. "Gebet Ihr jum Abendmahl?" Antwort: "Wenn ich Chriften finde, die fich, nebst mir, mit Christo zu gleichem Tobe pflanzen lassen wollen, so bin ich bereit, heut ober morgen ober wenn fonft, bas Abenbmahl mit ihnen ju halten." Rachbenklicher ob folcher Worte fragte ber Konig nach einer Beile weiter: "Barum geht Ihr nicht in bie Rirche, ba wirb es ja ausgetheilt?" Dit steigender Recheit antwortete ber Philosoph: "D, Ihro Majestat, bas halte ich nicht vor bes herrn Abendmahl, sondern vor eine antichriftische Ceremonie! Es ift ja nicht einmal ein Abendmahl, fonbern ein Morgen = ober Mittagsmahl." Sierauf fah ber Konig feine Generale nach ber Reihe an, und biefe beobachteten allerfeits bie größte Stille.

Mit Recht fürchtete ber freimuthige Bekenner, bag Diese Meußerung ihm "nicht ungenoffen hinginge;" aber Friedrich Bilhelm, wie betroffen burch fo Unerhortes, fchien seine Aufmerksamteit noch zu spannen und fragte endlich weiter: "Bovon lebt Ihr?" "Aus ber Hand Gottes." "Ja", fagte ber Ronig, "ihr werbet fechten geben." "Rein, Ihro Majestat, ich habe bas nicht nöthig. Gott hat mir fo viel gegeben, daß ich als ehrlicher Mann leben tann; follte fich aber ja Mangel ereignen, fo weiß ich auch, bag Gott noch Chriften hat, die ber Roth ihrer Rebenmenichen unter bie Arme gu greifen wiffen."

Bisher mar Friedrich Wilhelm mur ungewöhnlich bulbfam und schonungsvoll gewesen, vielleicht weil eine folige Perfonlichkeit eine ftille Gewalt über ihn ausübte; was er barauf that, hatte wol Riemand erwartet. "Er wollte auch einer von biefen gutthätigen Chriften fein".

und sprach zu einem aus ber Gefellschaft: "Gebt ihm 16 Grofchen." Ebelmann meinte anfange, bag biefer Befehl einem Andern gelte, da noch mehre Leute im Zimmer waren, die der Konig zuweilen flüchtig anfah. Sogleich aber kam ein Offizier aus bem Nebengemache und legte ihm einen Franggulben in ben Sut. Der Philofoph, in feinem Gelbstgefühl beleibigt, nahm erft bie Babe, nachbem er bei fich überlegt, bag bie Bermeigerung berfelben ihm "einen Budel voll Schlage" und noch unangenehmeres Tractement zuwege bringen tonne; boch unterließ er vorher nicht bie Aeußerung: "Ihre Majeftat, ich bitte mir eine Gnabe aus!" Der Konig: "Belche ?" "Berschonen Sie mich mit ber Gabe!" Etwas unwillig verfeste ber König: "Barum, wollt Ihr mehr haben ?" Jener fagte mit ehrerbietigfter Berbeugung : "Richts überall, Ihre Majeftat, ich bitte unterthänigft, verfchonen Sie mich bamit, inbem ich es nicht nothig habe." In recht gutherzigem Tone wiederholte ber König: "Ich schenks Euch in Gottes Namen." Um nun nicht ben gnäbigen König in einen zornigen zu vermanbeln, mar nicht langer Beit gur Beigerung; Ebelmann machte eine unterthänige Reverenz und fagte : "In Gottes Ramen nehme ichs an!" Damit, wie es schien, wohl zufrieben, fragte Friedrich Wilhelm weiter: "Wo wollt Ihr bin?" "Nach Berlin, wenn es Ihre Majestät erlauben." .. Nein. nach Berlin follt Ihr nicht, fonbern man foll Euch hier im schwarzen Abler ein Quartier anweisen."

Herrscherklug und menschlich wohlwollend war biefes Berbot bes Ronigs, ber ben Mann für einen umschweifenden Apostel hielt, ben er vor unausbleiblichen gefetlichen Folgen folden Auftretens als Betehrer in feiner

Residenz nicht schüßen konnte. Seinerseits wie vernichtet burch das Berbot, nach Berlin zu gehen, und der Zusammenkunft mit seinem Bruder Benignus, des Zweckes seiner ganzen Reise, zu versehlen, außerte Ebelmann: "Bekehren sei ein Werk Gottes" und er hätte sich eingebildet, daß in Sr. Majestät Landen völlige Gewissensfreiheit sei. "Za", sagte der König, "es soll Euch auch in Eurem Gewissen nichts gekränkt werden, aber nach Berlin sollt Ihr nicht kommen!"

Auf bie Frage, zu wem er in Berlin wolle? hatte Ebelmann seinen Bruder Benignus mit Namen genannt, ben aber weber ber König noch einer ber Generale kannte und die Köpfe über ben raren Freund schüttelten. Ungeachtet ber Philosoph auf andere Fragen nach seinem Studio und der Bibel nicht eben so antwortete, "wie es vor orthodoren Meistern und Gesellen hatte passiren können", merkte er bennoch, daß seine Antworten dem Könige nicht im Ernste zuwider seien; denn mit fast lachender Miene sagte dieser beim Abschiede: "Ihr seid ein gottloser Mensch, Gott bekehre Euch!" "Das wünsche ich Ew. Majestät auch", war die Erwiderung, worauf Ebelmann, "nach ehrerbietigster Reverend, aber ohne weistere Ceremonie", seiner Wege ging.

Rathlos, wie er bem redlichen Bruber sein Abenteuer sicher nach Berlin melben könne, ba er mit der Post zu schreiben sich nicht getraute, fand ber Verehrer ber göttlichen Vorsehung einen leichten Ausweg, indem ein wandernder Goldschmiedsgesell, bessen schweren Ranzen er auf dem sandigen Wege zwischen Brandenburg und Potsdam auf seinen Karren genommen, und den er sonst

freundlich behandelt, andern Tages, wie derfelbe hörte, ber Reisende durfe nicht nach Berlin, freiwillig zum Briefträger sich erbot. So erfuhr nun Bruder Benignus das unerwartete Hindernif der Zusammenkunft und ward eingelaben, eilend nach Potsbam zu kommen.

Uebrigens vom Schloffe in ben Schwarzen Abler vor bem Thore geführt, nachbem er, noch beläftigt burch ben Gulben, ben machhabenben Offigier um Rath angegangen, ob er bie Gabe bes Konigs einem Durftigern fchenten tonne? und bedeutet, bag folche Berfchmahung ungnäbig aufgenommen werben tonne, bas Gelbstud feinem Wirthe, einem mubfeligen Tagelohner verehrt; mar er hinterbrein über fein Betragen erfchrocken und frob, bas feine hochmuthige Berweigerung ihm nicht mit Schlägen bezahlt sei. Ungestört harrte Ebelmann in feiner vorftabtischen Berberge bes Freundes aus Berlin, ber aber, fonft fo ungebuldig, rathfelhaft nicht allein ausblieb. fonbern nicht einmal antwortete, fobaf ber Reifenbe am britten Tage feinen Beimweg antrat. Zwei mal ließ ber Ronig fragen, ob er noch ba fei? und wollte fogar beim Borbeireiten ben Rremben nochmals fprechen, blieb aber auch aus.

Dhne weitere Abentener nach bem stillen Berleburg zurückgekehrt, fand Ebelmann einen Brief bes Bruber Benignus mit zwei Dukaten und Ausschluß bes Rathsels. Des Königs Berbot hatte ben undugen Philosophen vor ber schmählichsten Behandlung bewahrt, die seiner in Berlin wartete. Der so Gerettete pries bankbar die Borsehung, die sich seines anslösigen Bartes bedient habe, um ihn dem Schupengel zuzuwenden. Denn ohne seinen Bart würde er als gewöhnlicher Reisender Potsdam

paffirt und feinen lauernben Feinden in Berlin in bie Banbe gerathen fein!

Die Unterftugung anberer reicher Gonner, ,, ale Freunde ber Bahrheit", verschaffte bem Forscher nicht allein eine Fulle nothiger literarischer Sulfemittel, fondern auch ungeftorte Duge gur Arbeit, und begunftigte noch obenein feine etwas eitle Reigung gur Bohlthatigfeit. Dennoch aber mar die Birthschaft, welche ber Philosoph mit feinem neuen Stubengenoffen, Bruber Erharb, einem Apotheter, ben ihm Bruber Benignus aus Berlin empfohlen, fortführte, in bobem Grabe einfach. Die Bartmanner fchliefen auf Pfulen, bie fie mit trodenem Laube unb ber Bolle bes Diftelfamens ausgefüllt hatten, genoffen bie einfachfte Roft, fpazierten einfam burch bie Bergmalber und fanben boch mit bem ausgebehnten Rreise ihrer Gläubigen in täglichem Briefwechfel. Die nächfte Frucht ber theologischen Stubien Ebelmann's mar feine beruchtigte Sauptichrift " Dofes mit aufgebedtem Angeficht", beren "erfter Anblid" ju Frankfurt a. DR. im Berbfte bes Jahres 1740 verfiohlen gebruckt und nur burch allerlei Liften ber unmittelbaren Confistation entzogen murbe. "Inden und Christen ärgerten sich an biesem Werte, worin man Alles, was jum Nachtheile der Heiligen Schrift jemals erbacht mar, beisammen fanb, fast toll"; die spätere Zeit moute barin taum etwas mehr als tubne 3weifel über Mofis Autorschaft, eine nicht schulartige Rritif bes Tertes, Ginwurfe gegen bie gottliche Gingebung ber Mofaischen Schöpfungetheorie und bergleichen Ruchlofinteiten finden. Aber bamale fcheute felbft ber liebe Graf Rafimir ben Schein, bag er Dinge gutheiße, "bie bas gesammte Reich für religionsgefährlich angab", und

ließ bie in Berleburg vorhandenen Cremplare auf seine Kanzlei liefern; auch Bruder Benignus konnte des Tabels sich nicht ganz erwehren.

So stand ber furchtlose Forscher mit ber Belt und "Schüttelte immer vermeffener an ben Grundwahrheiten bes geoffenbarten Glaubens", als ber Berr über Leben und Tob am 5. Juni 1741 feinen gutigen Schuter, ben Grafen Rasimir, heimrief, ber bis bahin ben ftillen Sonberkirchlern ihre Verfolger fern gehalten. Go balb fener bie Augen geschloffen, hatte es mit ber parabiefischen Freiheit in Berleburg ein Enbe. Sein "unholber Sohn" erfter Che, Graf Lubwig Ferbinand, geb. 1711 und feit 1739 Reichshofrath burch ben Ginfluß feines Stiefgroßvaters, bes tatholifchen Reichshofratheprafibenten, Grafen von Burmbrand, hegte als Regent andere Grundfate wegen ber unumschrantten Dulbung, und gab feinen Rathen und Rentmeiftern Bollmacht, Die Schütlinge boher zu besteuern. Der Zumuthung, zunächst pro receptione bebeutenbe Summen, 15 Thaler fur ben Ropf, ju entrichten und bann fich noch von ben Frohnvoigten nach Belieben ichagen zu laffen, festen bie Bartmanner, Cbelmann und ber Abept, ben Entschluß entgegen, mit Sad und Pad heimlich abzuziehen. Als neue Freiftatte bot fich ben Banberern bas Städtchen Sachenburg, auf bem Befterwalbe, wo Georg Friedrich, Burggraf zu Rirchberg, geb. 1685, einer ber Theilerben ber eigentlichen Graffchaft Sann, Sof hielt. Auf ihrem Ausfluge, um bort bie gewünschte Rube zu fichern, tamen Chelmann und fein Bortenwirkermeifter, ber gleichfalls nicht langer in Berleburg bleiben wollte, burch bas Raffau-Siegensche und berührten bas Rirchborf Silchenbach, wo eben Bilbelm

Stilling's, bes Schulmeisters, und Dortchens, ber Tochter bes vertriebenen Pfarrers, Sohnlein, ber Mutterbruft entwuchs. Bener madere Schöff von Silchenbach, ber ben Dilgern fich anschloß und fie gutraulich über bie rauben Balbberge nach Sachenburg geleitete, bietet ein wurdiges Seitenftud neben Bater Cbert! Auf bem Sagbichloffe unweit ber Refibeng fogleich vor ben Burggrafen vorgelaffen, und nach Anhörung ihrer Bitte um Dulbung über bie Buftanbe in Berleburg befragt, murben bie Pilger gwar burch bie Grafin, "welche von Chelmann's Schriften gelefen", hinlänglich fatechifirt, erhielten aber bann ben Befcheid: Leuten, Die fich ftill und ehrbar aufführten, könnten fie wol bei ihnen Wohnung vergönnen. Freuden tehrten beibe, bem hohen Worte bes Grafen ohne Schrift vertrauend, heim und bewertstelligten gur Rachtzeit mit mehren Bauerkarren ihre Flucht aus bem Gebiete bes unholben Grafen und feiner gierigen Rentmeifter in einer fo anstelligen Beife, baf fie fast nichts als ihr fleingespaltenes Brennholz zurudliegen. Mit bem heitersten Behagen weiß Chelmann zu erzählen, wie er bie Aufpaffer betrog und burch bas unwegsame arme Bergland im November 1741 mobibehalten in ber neuen Freiftatte anlangte. "Als er jeboch auf die Bobe ber wittgensteinschen Grenze fam, ber Tag anbrach und er bas tiefliegende Berleburg noch in buftern Rebel verhüllt fah, erinnerte er fich wehmuthig ber guten Beiten und ber erwunschten Freiheit, bie er unter ber fanften Regierung bes gutigen Grafen genoffen, und tonnte nicht leugnen, daß er biefen, obicon rauhen, boch fo vielfach behaglichen Ort ungern verließ; benn nirgend fand er bie unschuldige Freiheit und bie ungezwungene Lebensart

Berleburgs wieber." Auch andere Separatifien, flei-Bige Rabritanten wie die zu Schwarzenau, ergriffen damals ben Pilgerstab, manbten fich jum Theil in bie naben naffauifchen Gebiete, welche wie Raffau-Siegen-Dillenburg, nach bem Aussterben ber verschiebenen Linien, alle an Raffau-Diet (Dranien) gefallen waren. Schmabifche Kamilien fanden erft in Rordamerita Rube.

Die Bartmanner hatten anfangs nicht Urfache, ben Wechfel zu bereuen. Bruber Erhard gewann als Bunberboctor weiten Ruf; Ebelmann, nachbem er, auf Anflage ber bortigen Prediger, nochmals vom Grafen und ber theologischen Grafin eraminirt mar, feste feine "Gefchafte" unter bem Schute ber gnabigen Berrichaft fort. Freilich eiferten bie Sobenpriefter aller brei Religionen, die zu Sachenburg "gangbar" waren, von ben Kanzeln gegen ben Aufenthalt ber Berfucher; immer mar jeboch bie Grafin, wie erleuchteter als ihr Gatte, fo auch bulb. famer. 3m Anfang bes Jahres 1742 brach in ber Graffchaft Sann ein mittelalteriger Rrieg amifchen bem Burggrafen und ben Grafen von Bittgenftein aus, ben wir, fo ernft bas Stäbtlein und Schloß von ben lettern mit Silfe furpfälzischer Truppen, "freilich ohne grobes Gefdus", belagert murben, zu unferer Befremdung felbft nicht in Abelung's bidleibiger "Pragmatifcher Staatsgeschichte Europas vom Ableben König Rarl's VI. an" erwähnt finden. Die Blodabe bauerte feche Bochen und bie Forfcher wurden jumal burch bas nächtliche Werba! beim Röhrtaften vor ihrer Thur, aus bem bie Magbe fchöpften, argerlich beläftigt. Die Pfalger mußten enblich abziehen und ber Burggraf hatte bas Bergnugen, ein wittgenfteinsches Commando aufheben zu konnen.

Bruder Erhard trennte fich inzwischen aus ber philosophischen Saushaltung, um fich, wie einem gottlichen Berufe, ber Pflege einer wunderlichen Kranken in einem benachbarten Sammerwerke gang zu widmen; ber fpeculative Bertrieb feiner Schriften und bie großmuthige Sorgfalt feiner Anbanger ernahrten bas unermubete Drakel aller Gewiffensscrupel reichlich, boch ohne baf er feine Diogenes-Birthichaft veranderte. Aber ber Traum, fein Leben in Sachenburg zu beschließen, verschwand ichon im britten Sahre; rein außerliche Umftanbe, ber Bertauf feines bisherigen Bohnhauses und ber Mangel eines paffenben, trieben ben Unfteten, welcher flüglich ben Bart abgefcoren, eine wohlgemachte Perude aufgefest und neu sich gekleibet hatte, im Sahre 1744 nach Reuwieb. Ein mahrheitsfreundlicher graflicher Munbloch biente als Bertzeug ber Borfehung. Auf ber erften Runbichaftereise nach ber gaftlich schönen Rheinstadt, wo Graf Johann Friedrich Alexander, geb. 1707, preufifcher Dberfammerherr, mit ber Tochter bes burggräflichen Paares feit 1739 vermählt, ber fpater auch ben umbergebesten Berrnhutern Buffucht gewährte, feinen Sie hatte, befuchten bie Pilger, Ebelmann, ber anbangliche Bortenwirfer und eine treue Schitefter, einen Separatiften, welcher mit feiner Magb allein im Sunefelber Balbe auf einer verlaffenen Schmelghütte wohnte.

Wir nehmen auch biefes Bilb in unfere Schilberung auf, da une Jung-Stilling's Dichtung die äußere Wahrheit verbürgt. Bruder Kinet wohnte in einer Gegend, wo hase und Fuchs einander schon längst gute Nacht gegeben haben mochten und die mitten in Deutschland ein kleines Sibirien vorstellte. So einladend die Wildnif für Räu-

ber, lebte bennoch ber gute Mann mit feiner Magb und zwei Ziegen in tieffter Rube und in ber That recht gemachlich. Gin Runftbrecheler von Profession verfertigte er Sachen, bie ber Bewahrung in fürstlichen Runftfammern werth waren. Er bewirthete bie Fremben mit garter Rreundlichfeit, ben Ginfieblerumftanben gemäß; Ginfalt, Reblichkeit, Treuherzigkeit, Freiheit ichienen ihre Refibeng in biefer Bufte aufgeschlagen gu haben, Rube und Stille fo gludliche Sterbliche ju bebienen und bie gange umliegenbe Ratur eine Freude an bem Unichulbsftanbe biefes ehrlichen, alten Ginfieblers zu haben; obgleich er von feinem Rirchengeben und Sacramentiren etwas hielt. "Er war gar fein Feind von Menfchen ober gulaffiger Gemuthsergöpung; benn er liebte Dufit, fpielte eine gute Orgel, hatte aber in feiner Ginfiebelei nichts mehr als eine Bither, mit welcher er uns einspielte, wenn wir gu Bett gegangen .waren. Lags barauf geleitete er uns burch ben Balb auf ben rechten Beg nach Reuwieb, bas fich jenfeit ber letten Bergfette bes Befterwalds im paradiefischen Rheinthale öffnete", aber ben Pilger weniger reigte als bie Ginfamteit bes Separatiften.

Der regierende Graf, andern Tags von Ebelmann um Dulbung angesprochen, bewilligte zwar dieselbe, wünschte jedoch, daß der Schüßling sich der Händel mit der Geistlichkeit enthielt. Mit der Schilberung der ersten Einrichtung zu Neuwied bricht leiber die Selbstbiographie ab, und wir sind beshalb genöthigt, aus den dürren Angaben bei Pratje, einem Buste widerspruchsvoller Nachrichten, von Zeitungsartikeln und zerstreuten literarischen Notizen die Hauptereignisse aus des denkwürdigen Mannes Leben zusammenzustellen.

Den Grafen bewog fein Confiftorium, vom Schutling ein Glaubensbekenntnig zu fobern. Aber fene geiftliche Behörbe, unbefriedigt mit Ebelmann's munblichen Meugerungen, verlangte eine schriftliche Auseinanberfegung, bie er im Juli 1745 bem Confistorium, bann bem Grafen felbft überreichte, und angelobte, bies Glaubensbekenntnig weder zu veröffentlichen, noch sonst unter bie Leute au verbreiten. Dennoch wurde ber Inhalt beffelben befannt, mas ihn veranlagte, in einer umftanblichern Schrift feine Ansichten baffulegen, woburch er aber bie Gnabe bes Grundherrn verwirkte. "Der Ungelegenheit überhoben ju fein, bag ihm und feinen Brubern bie aufgereigten Wespen um ben Ropf schwärmen wurben", auch wol in Sorge vor ber Entruftung bes Grafen und vor bem nahen Reichsfiscal in Beglar, wich Ebelmann aus Neuwieb (1746) und irrte einige Zeit in Nieberfachsen umber, jumal am Barge und im Braunichweigischen von Dippel's alten Anhangern gehegt. Dann finden wir ihn, nach häßlichen Busammenftoffen im alterthumlich frommen Braunschweig, in Samburg, in Gluckstadt und Altona (1747), und endlich in bemfelben Berlin, wo taum gehn Jahre früher bie Berbreiter Dippel'scher Schriften mit ber Karre bestraft wurden. Ueber Ebelmann's Glaubensbetenntnig außern wir nur, bag es in folgerechter Entwickelung, ohne "verschriene Frechheit", bas Syftem bes altern Rationalismus barlegt, welchem am Ende bes 18. und ju Anfang bes 19. Jahrhunderts bie aufgetlärteften Beifter auf Rangeln und Universitäten bulbigten und bem wol noch jest eine große Bahl protestantifcher Chriften beipflichtet, wenn fie über religiofe Gegenftanbe überhaupt nachbenkt. Doch burfen wir uns nicht wundern, daß im Sahre 1746 ungablige Febern ber giftigften Art in Bewegung geriethen, und bag auf taiferlichen Befehl bas taiferliche Buchercommiffariat ju Frankfurt Ebelmann's Bekenntnif und "andere ärgerliche und gottlose Schriften" am 9. Dai 1750 unter hertommlichen Golennitäten burch bes Scharfrichters Sand verbrennen ließ. Rerner muffen wir jum Berftanbnig bes Befagten binaufügen, bag bie Enbichaft unbefchrantter Dulbfamteit an beren Sig, in ber Betterau und im Bittgenfteinischen, bas Enbe ber Bifffamfeit Spener'icher 3been überhaupt bezeugte, indem ja ber Inbifferentismus unferer frommen Grafen gegen bogmatische Abweichung gerabe bas "thatige Chriftenthum bes Bergens" in Schus nahm. Doch betrifft biefe Beranberung weniger ben Grafen von Reuwied, welcher nur bas öffentliche Mergernig vermeiben wollte; Johann Friedrich Alexander bereitete balb barauf bem aus ber Wetteran verscheuchten herrnhuterthume eine Freiftatt in feinem ganbchen felbft; mahrend Bung - Stilling's erfter Rinberjahre lernen wir hier bas Balten ,eines gottfeligen jungen Paares fennen, bas er, auf ber Sobe seines Lebens (1789), als "bejahrte Greife wegen feiner Beisheit und Dulbungsmarimen verehrte", und zumal mit ber geborenen Burggrafin von Rirchberg vertraute religiose Bekanntschaft anknupfte. 107)

Entschiebener zu Ende ging es mit dem herrnhutischen Grafenhose zu Saalseld. Bis zum Jahre 1745 war es bort, nach Semler's Erzählung, wie Johann Martin Miller's, Berfassers bes "Siegwart", Roman: "Karl von Burgheim", die Zustände in — schildert. <sup>108</sup>) Da starb (4. September) Herzog Christian Ernst kinderlos, und sein Bruder, Franz Josias von Koburg, schon längst

unzufrieben "mit ber Wirthschaft in Saalfelb", mo fürftliche Rellerei, Ruche, jeglicher Borrath, fogar bie Munge, ben Borftebern ber täglichen Erbauungeftunben gur Berfügung geblieben, machte burch feinen Gebeimen Rath Gruner ihr auf einmal ein Enbe. "Der Saushalt wurde eingezogen, unter Controle geftellt; Manche burften reifen, wohin sie wollten, und einen andern gutmeinenben Sof fuchen; zumal man ernftliche Dienfte nicht eben von Personen erwartete, bie fich ftets für frank hielten und Sottesfurcht als ein unfichtbares besonderes Gefchaft anfaben, bas alle andere, blos menfchliche Arbeiten und Geschicklichkeiten nicht wohl neben fich fteben ließ." Gleich mit biefer öffentlichen Beranderung bes hofes war alle jene Anbacht, Frommigfeit, jenes Ropfhangen, Leifereben, Augenverbreben auf einmal vorbei; es tonnte nun Riemand fich bamit außere Bortheile verschaffen. Gewiß mit Uebertreibung tabelt Gemler 109) ben frommen Sof feiner Jugenbheimat; unter ben Mannern, welche jest Saalfelb verließen, befand fich auch ber "gottfelige Herr von Bogatty", ein Zögling Beinrich's XXIV. von Röftris.

Auch das Land Jsenburg-Büdingen ersuhr merkwürdigerweise gleich darauf eine Umgestaltung des öffentlichen Geistes, soweit dieser von der Regierung abhing. So lange Graf Johann Kasimir, einer der ältesten und treuesten Jünger Spener's, ungeschwächten Geistes waltete, genoffen alle Separatisten seines Schuzes und erblühete Herrnhaag, der neue Brüderort. Schon im Jahre 1740 galt er für die fernsten Beziehungen als Mittelpunkt; 3. Roser, in Seberddorf mit den Resormen im Sinne Herrnhuts zerfallen, fand im Jahre 1749 "allba Alles

proper, artig; wer Gelb hatte, konnte bafelbft vergnügt leben"; fpater wollte ber Abgunftige abscheuliche Dinge von bem fogenannten Schapel, bem lebigen Bruberchore, vernommen haben. 110) Die Ausweisung ber Colonie mar aber nicht fowol Folge innerer Entartung als außerer verwickelter Umftande. Bingendorf hatte mit ben Grafen, gu Bubingen fomol als ju Meerholz, bas befte, Bernehmen unterhalten; boch tonnte er feinen Sit nicht in herrnhaag felbft, fonbern einige Stunden bavon in Marienborn nehmen. Schon im Sahre 1741 bat er, beunruhigt burch bofe Gerüchte über bas "Brübervolf", ben Grafen von Bubingen als Dbrigkeit eine Untersuchung anzustellen; ber neue Vertrag (1743), welchen in feiner Abwesenheit die Bruder mit dem Grundherrn ichloffen, veranderte bebenklich bie Befis - und firchlichen Auffichtsverhältniffe. Auch bas Schlof Marienborn, bas Bingendorf bisher als Miether feines Betters, bes Grafen von Meerhold, inne hatte, ftanb jest auf unficherm Boben, ba ber Befiger baffelbe an einen reichen Gonner ber Gemeinde, einen hollandischen Kaufmann, im Jahre 1743 verpfändet hatte, weshalb ber Orbinarius zwar gerathen fand, die Pfandschaft auf fich zu übertragen, nichtsbestoweniger aber im Sahre 1747 auf Berlangen bes Grafen zu Meerholz in Herrnhaag feinen Sig aufschlug. Im Laufe beffelben Jahres erhoben fich Streitigkeiten zwischen ber Pflanzung und bem sonft so nachsichtigen Grundheren in Bubingen, ber, furchtsamer ale in Tagen. da Rath Beder ihm zur Seite ftand, bebenklich murbe über bie Aufnahme ber verläfterten Brüber, und bie Gafte nicht ungern scheiben gefehen hatte. Dietrauen awischen ben Brubern, ber gräflichen Kammer und bem

Grafen felbft, wucherte auf; jemehr ber Borigont in Rurfachsen und Preugen für die Pilger sich aufheiterte, besto trüber wurden bie Dinge an ber einft fo erfehnten Freiftatte. Gine Vermittelung vom 19. Januar 1748 stellte bas Bertrauen zwischen Lanbesherrn und Unterthanen nicht her; felbst Graf Chriftian Ernest von Bernigerobe, Schwager bes Grafen von Bubingen, mar, obgleich unverbruchlich treu ben Lehren feiner Jugend, bem' Berrnbutermefen fo abgeneigt, baf er fich weigerte, auf Bingenborf's Bitten bie Beschulbigungen gegen bie Brüder zu prufen. Als nun am 25. October 1749 Graf Johann Kasimir von Ifenburg = Budingen ftarb und fein ameiter Sohn, Guffav Friedrich, Rammerherr und Dberft in banischen Diensten, an Stelle feines ichon im Jahre 1745 verschiebenen Brubers Ludwig Rafimir in ber Regierung folgte, wies bie Brübergemeine bes neuen herrn Zumuthung, bei ber Sulbigung fich ,, eidlich von ihrem bisherigen Borfteher Bingenborf loszusagen", entschieben ab. Um ben Schein einer Berfolgung gu vermeiben, erbot sich ber Ordinarius, eben in England weis lend, im Sanuar 1750, "binnen brei Sahren alle jegigen Ginwohner Berrnhaags forzuführen"; allein ehe fein Schreiben einlief, erfolgte am 18. Februar ber Befehl von Bubingen, ,, bie Gemeinde folle fich entweder vom Grafen trennen ober binnen brei Jahren ben Ort raumen". Dit Mühe erlangte Bingendorf, bem die frommften Personen ihre Mittlerschaft verweigerten und mahrscheinlich felbft ber regierende Graf von Wernigerobe aus Wiberwillen gegen bas herrnhuterthum entgegenarbeitete, bag bie Berbanning feiner Bruber, welche anfangs ben Beg Rechtens einschlagen wollten, nicht zu geräusch voll vor fich

ging. Die Auswanderung, geleitet burch bie Fürforge ber Dhern, begann ftill und bemuthig unmittelbar barauf; Sachsen und Schlefien, Solland und England, felbft Amerita nahmen bie Pflanger auf; frangofifche Bruber fanden am Grafen von Reuwied einen großmuthigen Pfleger. Richt wenig betroffen faben Graf Guftav Friedrich und die Unterthanen beffelben ichon vor ber gestellten Frift ben blubenben Ort veröben. Achtundbreißig Jahre früher (1712) hatte Graf Johann Rafimir ber ftaunenben Belt bas Beifpiel muthigfter Befdusung verfolgter Sonderlinge gegeben; wenngleich jest gu Bubingen, Meerholz und anderswo in ber Wetterau bas ich arfe Geprage frommer Grafenhofe verfdmanb, fo brang tiefe religiofe Rarbung ber Gemuther bennoch unter ben Enteln wieber vor. Jung-Stilling, burch innern Beruf getrieben, Die Bekanntichaft vornehmer Erwedten Bu fuchen, warb am Enbe bes Sahrhunderts bes vertrauten Umgange fürftlicher Abkömmlinge ber Bittgenftein - Berleburgifchen Familie gewürdigt; als "mabre Chriften" verehrte er Bolfgang Ernft von Sfenburg-Birftein und beffen Gemahlin, fowie Ernft Rafimir, Grafen von Jenburg Bubingen, beffen Gattin und Schwägerinnen. Dem engeren Rreife von ,, erlauchten Stillingsfreunden" gefellte fich die Bitwe des Grafen Jofias von Balbed, geborene Grafin von Sfenburg-Bubingen; merklicher aber blieb bie Erwedtheit unter ben niebern Claffen ber gewerbthatigen Bewohner jener Gegenben, bes Bergogthums Berg, ber Grafichaft Dart und Bestfalens überhaupt bis an ben Rhein hin verbreitet.

Bon ben Solmsichen Saufern traten bie in ber Betterau erft in allmälig veränberter Richtung hervor, je

nachdem aus fproder Gelbftandigfeit bie Reugestaltung ber politischen Berhältniffe sie in die Dienfte ber Grofmächte führte; Friedrich Ernst zu Laubach, Benigna's Erftgeberener, ftarb ichon im Jahre 1723; fein Sohn Chriftian August bekleidete hohe Aemter unter Preugen; fein aweiter Bruder, Rarl Otto gu Utph, erscheint als verftanbiger Freund Bingenborf's; ber britte Gobn Benigna's, Seinrich Wilhelm auf Wilbenfels, wandte fich auf erheirathete Guter in Schlefien; von feinen Sohnen finden wir Friedrich Ludwig als Schwiegerfohn bes Feldmarfchalls von Munnich in den wirrsten Berhaltniffen bes Sofs ju Petersburg. Aber auch in ber Laubachifchen Linie bethätigte fich Berehrung gegen Spener noch fpat als frommes Erbe. Dagegen schied ber Form bes außern . Betenntniffes nach aus bem Saufe Stolberg - Geubern die religiose Tradition der Grofväterzeit; Friedrich Karl, ber zweite Sohn Chriftina's von Medlenburg, Ritter bes Clefanteworbens, ward burch Raifer Rarl VII. im Rabre 1742 Reichsfürst und neigte fich bann auf die Seite Maria Theresia's; fein zweiter Sohn, Prinz Guftav Abolf, mit ber Tochter bes romifch-tatholischen Fürften Maximilian Emanuel von Hornes in den Niederlanden vermählt, focht für Sabsburg und fiel im Jahre 1757 bei Leuthen. Seine Tochter, Luise Maximiliane Raroline (Alopfia), geb. 1752 zu Mons im Hennegau, bort tatholisch erzogen, wurde burch Frankreichs Politik aus ihrer Abtei mit bem letten unwürdigen Stuart verheirathet und begeisterte, von ihrem Gatten getrennt, die Dufe Vittorio Alfieri's. Spat in Rloreng geftorben (1824), enbete bie Grafin Albany bas Geichlecht ber Fürften von Stolberg : Beubern.

Aus allen diefen gleichzeitigen Beranberungen geht fichtlich hervor, bag um die Mitte bes 18. Sahrhunderts in Deutschlands geiftigen und gefellschaftlichen Beziehungen ein Umichlag erfolgt mar. Friedrich II. hatte ben Thron beftiegen und unmittelbar unter feinem erften Balten hörte die Dulbung ungeregelter Andacht, felbitwilliger Rirchlichkeit auf, ber titre de gloire frommer Grafen, fowie ein Biel finanzieller Berechnung armer Lanbesbobeit und speculativer Renttammern ju fein. Die Große und ber Drang politischer Bewegung, bie Rampfe, gaben ben reichsfreien Grafen neue Impulfe; entfrembet ber ftillen, genügsamen und gemüthvollen Patriarchalität ihrer Bater, icharten fie fich unter ben Fahnen ber friegenben Parteien ober bienten, voll weltlichen Chrgeizes und Thateifers, im Cabinet, balb auch angeweht von bem neuen philosophischen Geifte, ber von Frankreich aus-Die pietiftischen Banbel verstummten, welche unser Baterland mahrend ber ruhmlofeften, ja ber fcmachvollften Beit von 1680-1740 in Bewegung gefest und boch wenigstens einen Raum für befriedigungelofe, thatluftige Seelen offen erhalten hatten. Das Stubium ber Gottesgelehrfamteit empfing eine neue miffenfchaftliche Richtung, die zwar noch mit ber Frommigkeit nicht brach, aber allmälig jenes angstvolle Ringen nach bem Seelenheil auf Schulen und Universitäten in den Sintergrund brangte. Go manbelte fich bas Leben ber hohern Gefellichaft um; nur im Bolte bauerte, oft bufter genug, ber beschauliche Ernft fort, in welchen bie gebrudten Gemuther feit Gefchlechtsfolgen fich verfentt hatten. Friedrich II. Schleffen erobert und, unbefummert um theologische Rechthaberei und Verfeterung, die Gewiffensfreiheit felbst Sektirern und kleinern Religionsgefellschaften gleichmäßig zugesichert, bedingte nicht länger perfonliche Ueberzeugtheit kleiner Regenten die Dulbung des Separatismus.

Schlefien fah durch Balthafar Friedrich's von Promnis Eifer Brübergemeinden ichnell erblühen, und gerabe als bie haflichften Beschuldigungen auch von fittlicher wie gelehrter Seite gegen Bingenborf's Schöpfung am lauteften fich erhoben, ftellte man in Berlin nicht nur feine Untersuchung an, sonbern lehnte fogar bas eifrige Berlangen bes Orbinarius nach gründlicher Prüfung als unnöthig ab, "weil auch Abweichung vom augsburgischen Betenntniffe nicht weniger bes Schupes theilhaftig bliebe". Solche Borgange in Preugen, mehr noch ber gepriefene Bohlstand Berrnhuts und ber Reichthum an Gelbmitteln, über welche ber Orbinarius mit feinen Freunden zu gebieten ichien, ftimmten bie indolenten Gemuther in Dresben um und beenbeten bie zehnfährige Berbannung bes Grafen aus Sachsen. Bum Bemeise feiner Ergebenheit gegen bas Rurhaus versprach Bingenborf bem gelbbeburf. tigen Cabinet eine bedeutende Anleihe bei feinen Sollanbern, worauf ihm jum Unterpfand bes Darlehns bie Erbpacht bes furfürstlichen Schloffes und Amtes Barby, welches nach bem Erlofthen ber herzoglichen Linie Bei-Benfels an bas Rurhaus gefallen, zugewiefen wurde (1748). Jener Beinrich XXVIII. Reuß, welcher im Jahre vorber bie jungfte Tochter Erdmann's von Promnit, Agnes Sophia, geheirathet und diefen bebeutenben Namen mit ber Brubergemeinbe vereinigt batte, übernahm bie Pachtung, half bem Aufschwunge biefes wichtigen Gemeindeorts und gereichte fein langes Leben hindurch, fo namentlich unter Bingenborf's bebenklicher Finangverwickelung in England im Sabre 1753, bem gefammten Berrnbuterthum jum fegendreichften Gebeiben. Bei fo unerwarteter Forberung feines Berts in Deutschlands protestantifchen Dauptftaaten, mit Ausnahme Dannovers, Dieffeit und jenfeit bes Beltmeere, auf beiben Salbtugeln ber Erbe, tonnte Bingenborf herrnhaags Berödung wol verschmergen, wenn nicht eben bie Art ber Austreibung aus ber Wetterau felbst ihm webe that.

Richt allein fleißigen, treuen Unterthanen, Die einer religiöfen Sonbergefellichaft angehörten, erwies fich Briebrich's II. hochfinnige Dulbfamteit; nicht minder erfuhren auch verscheuchte, gehette, gehafte Freibenter, wie Ebelmann, ungefrantte Sicherheit. Aus Samburg und Altona, wo bie wachsende Bahl feiner Anhanger ihm Unterftugung gewährt, vertrieb ihn im Sahre 1747 eine biffige Spottfchrift gegen Joh. Chrift. Harenberg, Inspector zu Schoningen und Propft bes Rlofters St. Loreng vor jener Stadt. Seine Freunde, großentheils Manner vom Degen, Offiziere im preußischen Beere, besonders auch Merzte, hatten ber Freimaurerloge zu Braunschweig zwei Eremplace feines Glaubensbekenntniffes für ben regierenben Bergog und bie Bitwe zu Blantenburg geschickt, und ber sonft nicht zu alterthumlich-fromme Berr, im Unwillen, ben Propft zu einer Biberlegung bes Rrechen veranlaft. Ebelmann erwiberte mit bem "Evangelium St.-Barenberg's", welches, auch voll Angriffe gegen die lutherifche Rirche, begreiflicherweise, wie fein Glaubensbetenntnif, in ber rechtgläubigen Reichsftabt confiscirt warb. Der Berfaffer felbft, nach Berlin gegangen, fant Untertommen bei Bruber Benignus, jenem Raufmann Pinelli,

reigte aber burch feine blofe Anmesenheit ben Propft bei St. - Petri, Gufmilch, in bem Dage, bag biefer auf ber Rangel feine Gemeinbe vor Berführung warnte und in einer Schrift felbst die Obrigfeit aufmahnte, die Unterthanen vor dem Prediger ber Biberfpenftigfeit zu behuten. Durch folche Wendung nicht wenig betroffen, ba burgerliche Gehorfamspflicht in Preußen am menigsten angetaftet werben burfte, fuchte Cbelmann, ben bie blinden Beichtfinder bes ergrimmten Propftes mit Steinigung bebrohten 111), bas Weite, und schien bemuht, burch ein öffentliches Dantfagungeschreiben ben geftrengen Seelenbirten zu befänftigen. Obwol er in Berlin feine weitere Anfechtung von ber Obrigfeit erlitt, vielmehr glaubwurdig ber König erklarte: "man burfe fich nicht munbern, bag er Cbelmann freien Aufenthalt in feinen ganbern geftatte, ba er viele andere Rarren in benfelben zu dulben fich genöthigt fahe" 112), foll bennoch bem Meuerer, welcher, beutschichreibend, fur bas Bolt gefährlicher ichien, ale die geschworenften Atheisten ber frangofischen Atabemie, ernftlich die Berausgabe von Schriften unterfagt worben fein, Die aber fpater in Berleburg im Drud erschienen. Wir finden ben Unfteten im Jahre 1748 in Samburge Umgegend. Der leichtfertige humor, im Jahre 1749 bas Gerücht von feinem Tobe burch Beitungsartitel und Lobgebichte zu verbreiten und babei ber "Sauptpaftores" nicht zu ichonen, brachte Ebelmann von neuem ins Gerebe, inbem ein Sochebler Rath zu Samburg die betreffenden Rummern ber "Neuen gelehrten Zeitung" am 15. August auf bem "ehrlosen Blod" verbrennen ließ. Um Sofe ju Potsbam tonnte freilich ber "beutsche" Freibenter teinen Gingang gewin-

nen; bagu fehlte ihm frangofische Bilbung, Big und eine weniger barode Erscheinung; boch fand er in Berlin, wo er feit 1749 bleibend feinen Wohnsis aufschlug, Freunde und Gonner unter allen Stanben. Go ben Gohn eines wohlhabenden reformirten Predigers, Beimburg, auf beffen Meierhof bei Berlin er por bem erhisten Vöbel bes Petrifirchspiels Sicherheit gefunden; fo aus höchfter Region ben Markgrafen von Schwedt, heermeifter zu Sonnenburg und General, Friedrich Rarl Albert, welcher, bes gefronten Bettere Reigung für frangofifche Philosophen nachahmend, bem beutschen Denter ein Jahrgeld aussete und, aus Wohlmollen, Die Eremplare einer Schrift wegnehmen ließ, bie fein Schützling im Jahre 1749 außerhalb Berlins bem Druck übergeben. Disgunft über ben Frieden, beffen ber gehafte "Religionsfpotter" in Preugen genof, verbreiteten feine Gegner bas Gerücht (1751): "er lebe vor Berlins Thoren in Elend und Berachtung verborgen, jumal aus Furcht vor ben Juden, welche ihren heiligen Gefengeber am Berachter rachen wollten"; barum fei er in feinem Bimmer ftets mit Piftolen und Mordgewehr bewaffnet. beschrieb seine narrische Tracht in Kleidung, Haar und Bart, seine ascetische Sonderbarkeit im Effen und Trinfen, feine roben ober chnischen Sitten. Dagegen aber wurde im Jahre 1754 in öffentlichen Blattern fund, baf Cbelmann in einem angefehenen Saufe am Bilhelmsplage mohne (bei ber Prafibentin von Dften), dag er ben Markgrafen Rarl, ben Felbmarfchall von Kalkftein fahe; "mit ben Juben ftanbe er befonders gut, weil er burch fie feine felten geworbenen Schriften verhanbeln liege". Bar er in ber Wetterau unter Separatiften und Inspirirten ein ascetischer "Ged" gemefen, hatte bas Fleisch als Nahrung verschmäht und noch beim ergählten Auftreten ju Potsbam im bigarrften Aufzuge fich gezeigt, fo wich er, gewisigt, langft nicht vom Gewöhnlichen, und galt als ein im Umgange artiger, beicheibener, verbindlicher Mann. Go lebte Ebelmann, feinen Grundfagen, welche "Legionen" Anhänger, felbft unter Bauern gewonnen 113), treu, bis in ein hobes Alter, und ftarb zu Berlin am Schlagfluß, am 15. Februar 1767. Seine Leiche warb, nach feiner eigenen Anordnung, von einigen feiner guten Freunde auf bem Rirchhofe vor bem halleschen Thore bestattet; die "Berliner Nachrichten" ermahnten bes Singeschiebenen mit gerechter Anerkennung. 114) Dag in der preußischen Refibeng religiofe Sonderlinge aller Art ein friedliches Dafein führen tonnten, Anhanger Schwentfelb's, Bohme's, Gichtel's, bohmifche Bruber, Berrnhuter, lehrt bie humoriftifche Gettentopographie ber Stadt in", Sebalbus Nothanker". 115)

So brachte, im Umschwunge ber Zeit, ber philossophische Indifferentismus, entsprungen aus ber Geringschähung aller offenbarten Bahrheiten, in Preußen bieselben Erscheinungen hervor, als der religiose Indifferentismus in der Betterau, welchem Ehrsturcht vor dem, in jeder Beise bes Separatismus stärkern göttlichen Elemente zu Grunde lag.

## Viertes Capitel.

Die letten frommen Grafenhöfe. — I. J. Moser und Reuß-Ebersdorf. — A. F. Busaing und Köstrig. — Donnersmark. — Lynar. — Dohna. — Uebergang.

Als im Often und Beften Alles fich umgestaltete, bauerte religiofe Erwectheit, bie fie am Enbe bes 17. Sahrhunderts überfommen, urfprünglich ober umgemobelt, nur noch in einigen Grafenhäufern bes mittlern wie nörblichen Deutschlands fort, mas wir an ben Lebensereigniffen zweier ausgezeichneter Gelehrten, als ber Bertreter einer Gesammtrichtung, fur unsern 3med, noch nachweisen wollen. 3. 3. Mofer, unter bem Segen ber Theilnehmer feiner Erbauungestunden bewegt aus Tübingen gefchieben (1734), fab fich an ben Staatsbienft Bergog Rarl Alexander's in Stuttgart gefesselt, welcher, unter bekannten Berhaltniffen, die Unterthanentreue ber Schwaben faft noch harter prufte als fein Borganger. Dit amfigem Fleife maltete ber Regierungsrath unter mannichfachen Staatsgeschaften bis 1736, gemiffenhaft und milb, besonders in firchlichen Angelegenheiten; Separatiften in Rirchheim, bie "beften Burger", welche bei ber Bulbigung nicht ichmoren wollten, nahm er flüglich burch Sanbichlag in Pflicht; feine Sausanbachten blieben auch in Stuttgart ungeftort; ja, ber Bergog iconte ben ernften Mann als biefer, bei Strafe einer viertelfahrigen Gehaltsentziehung, auf ben Sofmasteraben mit feiner Kamilie zu erscheinen fich weigerte. Eine Berufung als Geheimer Rath, Universitätsbirector und erster Professor ber Rechte an die Universität Frankfurt a. b. D. nahm er im Früh-

ling 1736 nicht ohne Bebenten an, fo mielich ihn bie Umftanbe ber Beimat buntten; fürchtete er boch einmal an ber Tafel eines abeligen Geheimenraths in Lubwigsburg felbst Gift befommen zu haben! Nicht ohne Schwierigteiten vom Bergoge feines Dienftes entlaffen und mitbin überhoben, Beuge ber barbarifchen Juftig am Juben Sug zu werben (um beffen Bekehrung ber fromme Pfarrer Rieger vergeblich fich bemubte), fand Dofer unleidliche Buftande an ber verfallenen fur-brandenburgischen Sochicute, erlitt Berleumbung, ben Schimpf ber Bumuthung, gegen ben luftigen Rath Morgenftern über bie "Bernunftigen Gebanten von ber Rarrheit" au bi6putiren, nothigte aber felbft bem Ronige und beffen Generalen, obgleich ale Dietift verschrien, Sochachtung ab. Doch versenten ihn so wiberwärtige Berhaltniffe in faft töbtliche Melancholie, in ber ihn nur fein Christenthum, bas "bleibenbe Beugnif von ber Bergebung feiner Gunben, bes Gnabenstandes und ber Rinbschaft Gottes", beffen er im Jahre 1737 in einer Seelenverzudung theilhaftig murbe, aufrecht erhielt. Aus Burtemberg hatte er fich mit gesimungegleichen Sausgenoffen verfeben: fein unbekannter Rreund Schienmaier verforate ibn mit frommem Gefinde, und and in Frankfurt mangelte es nicht an ftillen, rechtschaffenen Seelen, mit benen er fich anbachtig vereinte. Als er fast verzagte, in Berlin feine Entlassung ju bewirfen, bie er ichon nach taum zwei Jahren bang gefobert, erlangte er, ungewiß über feine Bufunft, feinem Schicfale fich wieder ergebend, nicht ohne Troft burch fein schwachherziges "Daumeln" in ber Bibel, endlich bas Erwunschte im Marz 1739 noch glimpflich genug. Dhne Bedauern brebete er einem Lanbe

336

ben Ruden, wo ber gewiffenhafte Rechtsgelehrte "fich nicht unterfangen burfte", eine gerechte Privatfache gegen bas Intereffe ber Regierung zu vertheibigen, fonbern verpflichtet blieb, "das Gegentheil folibe und mit gutem Scheine barzuthun". Bur Beit ohne Brot, aber ber beutschen Welt wegen feiner Renntniffe, feines nie überbotenen Fleifes und feiner Rechtschaffenheit empfohlen, fclug Mofer (1739) feinen Bohnfig ju Ebersborf im Boigtlande auf, wo es auf ber hinreife nach Frankfurt ihm und feiner Frau, bes "fcmargen Brotes" ungeachtet, befonders gefallen. In Cbereborf, unter bem vertrauten Umgange mit Beinrich XXIX. Reuß, mit bem gelehrten Beinrich II. zu Lobenstein und "fonftigen Stanbesperfonen", mit Bergog Chriftian Ernft gu Saalfelb, mit ben Bentel zu Polzig, mit Roftris, zumal mit ber gottfeligen, unvermählten Benigna Maria auf Pottiga, Bingendorf's Schwägerin, fand bas schwäbische Chepaar, bei geringem Bermögen, ohne alle Befoldung, Dasjenige reichlich, wonach fein Berg fich fehnte, und hielt bie erften feche Sahre bes bortigen Aufenthalts fur bie feligfte und vergnügtefte Beit feines gangen Lebens. Ein erwedter Burtemberger, M. Steinhofer, von feinem urfprunglichen Bestimmungsorte herrnhut im Sahre 1734 nach Cbereborf "überlaffen", entsprach als Sofprebiger vollkommen bem innerften Seelenbedurfniffe; Ocharen "Rinder Gottes" waren in Ebereborf versammelt, wohin bie Berbindung mit herrnhut ihre beffern Elemente, die ber Freiheit, aber noch nicht jenen "Geiftes - und Saubenzwang" verbreitet hatte, und wo noch freie Wahl ben Austausch geiftlicher Erfahrung bestimmte, noch nicht bie ftarre Choreintheilung verschiebenartige Gemuther aneinanber feffelte. Zwar gab es Erbauungestunden für bie besondern Claffen bes Alters, Kamilienlebens und ber burgerlichen Gefellschaft; aber, außer ber im alten urfprunglichen Sinne Spener's verfaßten Schlofgemeinbe, noch eine unabhängige Pfarrgemeinde "voll evangelischer Frei-Das Gefinde, beffen Seelen = und leibliches Beil bie Berrichaft redlich bebachte, war getreu und gehorfam; bie Rinbergucht vortrefflich; bas Leben bewegte fich, ohne Ueberfluß und Ueppigkeit, in der reinlichsten, wohlhäbigsten Beise; bie liebevollste Theilnahme ließ angstvolle Sorge für die Zukunft und Roth nicht aufkommen. Mofer fand in Chereborf "einen fo blubenben Buftanb, baß er ihn ben erften driftlichen Gemeinden gleichstellte". Bielfache publiciftische und literarische Thatigfeit, Auftrage fürftlicher Parteien, ftaatsgeschäftliche Reifen an große Bofe, nach Berlin, Bien, Stuttgart, Antheil an ben Bahlumtrieben für ben ungludlichen Raifer Rarl VII., bann fur Frang I., ficherten bem überall Brauchbaren feinen Unterhalt, und vermochten ben fparfamen Sausvater ansehnliche ehrenvolle Berufungen abzulehnen. Da zog aber mit bem Jahre 1745 nicht von außen, sondern von innen ein Wettergewölf gegen Mofer's Rrieben auf. Unter ber Pilgerschaft hatte bas herrnhuterthum feinen ftrenaften, von ber Welt absonbernben Charafter, mit jener Fulle anftogiger Tanbeleien und myftifcher Schwarmerei, welche bem gefunden Seelenleben Gefahr brobete, übertommen. Mofer's Blid, prattifch = tlar auch bei behaglicher Seiftesumbammerung, hatte Bebenklichkeiten über folche Entartung ruhigen Mannern ausgesprochen und bie Beiftimmung felbft bes Abtes Steinmes erlangt; als er aber bem Grafen Bingenborf, bem alten Befannten von

Zübingen ber, feine Zweifel fchriftlich erörterte, erhielt er von bem gereigten, bes Biberfpruche ber Seinen ungemöhnten Orbinarius fo unglimpflichen, bochtrabenben, beleidigenden Befcheid, baf felbft Grafin Benigna Maria über bie ichnobe Abfertigung von Seiten bes "vornehmften Dieners bes fanften Lammleins" ihre Entruftung aussprach (Januar 1745). Die Dieberhältniffe fteigerten fich, als ber bisherige Sofprediger Steinhofer, von einer Synobe in Marienborn gurudgetehrt, fein Prebigtamt nieberlegte und ungeachtet ber "wehmuthigften" Borfiellungen Mofer's, als Lehrer ber Gemeinde feinen Bortrag nach "herrnhutischem Geschmad" umanberte. Ginft ichon felbst aus der Abendmahlsgemeinschaft seiner sonft fo theuern Seelenfreunde getreten, bann wieberum ibr augefellt, marb Mofer im innerften erichrect, als im Frubling 1746 eine ungewohnte Gemuthebewegung die gange Gemeinde ergriff. Reben und Anftalten gur "Lammesgefdwifterschaft", endlich die Theilung ber Gemeinbe in brei Claffen, nach bem Mage ihres Gnabenftandes und "ihrer Erfahrung bes Blutes Jefu am Bergen", Mofer's Berweifung in die Abtheilung ber Soffnunge fabigen gaben beutlich tunb, bag man eine völlige Berfchmelzung ber eigenthümlich - pietistischen Rirchengesellschaft in Cbertborf mit herrnhut beabsichtige. Im ersten Frühling 1746 gu Reubietenborf und bann im Dai auf ber Gpnobe zu Benft unweit Utrecht hatten heinrich XXIX. und feine Familie mit bem Schwager bereits über biefen Schritt fich verftandigt 116), in Rolge beffen Steinhofer und ber Gemeinbealtefte bie Umgeftaltung unter ben Gliebern einleiteten, ehe Bingenborf's Anwesenheit in Ebersborf felbst (Rovember 1746) bas "Friebens- und Liebeswert" zu Stanbe brachte. Der Drbinarius feierte, nach Ginrichtung ber Chore und bes gefammten Schematismus und geistlichen Saushalts folches Greignif burch ein .. Dent = und Danklieb bes Saufes Chersborf", mo Gottes Gnabe ichon fo fruh ein Sauflein erweckter Seelen zusammengeführt. 117) Unfer ichwäbischer fromme Saft, bisher fo gludlich unter Beinrich's XXIX. Berrichaft, warb emport 118), ale er 3mang und Bann mahraunehmen glaubte, um die Chefrauen, Bitwen, Jungfrauen, die fleinen Mabchen jum Gebrauch ber verfchiebenen "Gemeinhauben", bes Stirnbanbes mit befonbern Farben, ju vermögen : gegen folches Anfinnen jumal sträubte er sich nebst Frau und Kindern. Aber erft als bas Gemeinbehaus fich erhob, bie Brubergemeinbe von ber bes Schloffes und bes Dorfes fich treunte, Belfer und helferinnen, Pfleger und Pflegerinnen für alle Chore anlangten, und ein Gebantenaustaufch mit Abt Steinmes und bem Grafen Christian Ernft in Wernigerobe ihn in feinem Biberwillen beftartt hatte, ertlarte er, "einer Bingenborfichen Gemeinbeverfaffung teine Gewalt über fich und fein haus zuzugestehen". Unter inftanbigem Gebete um ein helles Auge in so ernfter Sache hielt er noch aus, bis bes Orbinarius perfonliche Erfcheinung in Chereborf, beffen "romanesques, abgeschmadtes, sathrisches Zubellied über bas Chersborfische Bubilaum", die ungöttliche Berrichaft über bas Gewiffen, bas unerträgliche Papfithum, bie fnechtenbe Gefellschaftsverfaffung, bie Mofterliche Ginfperrung in die Chorhäuser einen so argen Cinbrud auf ihn hervorbrachten, bağ er feinen Widerspruch lauter kund that und beshalb am 17. Januar 1747 von der Abendmahlsgemeinschaft

ausgeschloffen murbe. "Der Strick ift entamen und wir fennb frei!" rief ber feltfam erregte Dann, ber in Saalfelb die Berudung bes geiftesbloben Fürften nicht erkannt, fogar belobt hatte. Ungewiß, wohin er fich wenden follte, nahm er gleich barauf ben Antrag bes Landgrafen Friedrich Rarl von Seffen-Homburg, als Geheimerrath und Chef ber Ranglei in beffen Dienste zu geben, an (1747). Dem frühgealterten neunundzwanzigften Beinrich gereichte bie Ummanbelung feines Sofs in eine Brubergemeinde wenigstens nicht jum zeitlichen Segen; im Dai beffelben Sahres mit feiner Erbmuth Dorothea gur Spnode nach Marienborn, schon unter Tobesahnung, gereift, ftarb er allba, noch nicht 48 Jahre alt, am 21. Dai, mas Bohann von Battewille in ber Morgenfruhe ben bemegten Brubern und Schwestern bekannt machte. 119) Bon ben gwölf lebenben Rinbern, welche bie Grafin von Raftell geboren, folgte ihm Beinrich XXIV. und bestätigte im März 1748 bei Bingenborf's Unwesenheit bie innige Berbindung Cheredorfs mit herrnhut; Bruder, ber Achtundzwanzigste, ift es, beffen Singebung an bie Sache ber Brubergemeinde wir fcon ermabnt haben. Auffallend bleibt, daß eines innern Berkehrs amifchen Röftris, Greiz, Polzig und Chereborf nicht ferner ermähnt wird.

Auch in Homburg fand Moser nicht die Birksamkeit für seine Staatshaushaltsreformen, welche er im Interesse seines herrn gewünscht hatte, und schied unbefriedigt schon nach zwei Sahren (1749), um in Hanau eine "Staatsund Kanzlei-Akademie" zu errichten. In der landgräslichen Residenz waren die Seelen am übelsten daran gewesen, indem "der sinsterste Ort" für das herz bes

frommen Chepaars nicht ben allergeringften Umgang Rur an einer Inspirirtengemeinde fehlte es nicht. In Sanau fammelte er fich jum Erofte weniaftens einiae Erwedte, welche von ben Erulanten aus Berrnhaag fich losgefagt; nur zu fparlich, als Mofer, bie Bermittelungsgefuche bes bedrängten Ordinarius nicht einmal beantwortend, herüberzuziehen beabsichtigte. Im Jahre 1751 nahm ber Unruhige bas gefahrvolle Amt eines Landfchaftsconfulenten in Burtemberg an, unter Rarl Eugen's verrufener Regierung; alle Plane bes reblichen Baterlandsfreundes misglucten bei bem Distrauen ftanbifcher Collegen, unter ben Frrungen, welche balb amiichen ben Standen und bem bespotischen Berrn ausbrachen, und führten ben muthigen Bertheibiger altverburgter Rechte im Juli 1759 auf langer als fünf Jahre in bie Gefangenschaft nach Hohentwiel. "Unverzagt und ohne Grauen Soll ein Chrift, Wo er ift, Sich ftets laffen schauen!" fagte der fromme Dulber aus ber Rulle feines Bergens, als ihm fein Gefchick tund wurde, Bir ubergeben die Gefchichte biefer unvergeffenen Ginterterung, bie Barbarei, welche ber Unfchulbige erlitt, bie finnreichen Mittel, welche er erfand, um feinen raftlofen Geift gu beschäftigen. Wir ermähnen nur, bag bie tiefgegrundete Krömmigkeit, fo phantaftifch fie zuweilen erfcheinen mag, ben von aller Welt Abgeschiebenen nicht allein gegen Bergweifelung, Bahnfinn und einen frühen Tob bemahrte, fonbern ihn fogar munter und vergnügt, miffenschaftlich und bichterisch 120) fruchtbar erhielt, sobaß er ber Beit feiner Gefangenschaft nie mit Schmerzen, bes Urhebers berfelben nie mit Bitterfeit gebachte, bas Erlittene vielmehr als einen Läuterungsproces feines drift-

lichen Sinnes erkannte, Die Gottes weife Abficht ihm Aber bas fcmachere Gefag, Mofer's Gattin, mar unter folden Sturmen gebrochen. Diefe Frau, eine mertwürdige Seelenerfcheinung, hatte fcon mabrend bes zweiten Aufenthalts in Stuttgart fich ber Gebetsgemeinschaft felbst ihres Gatten entzogen, wie benn überhaupt die Bingendorfichen Bandel überall unter ben Erwecten Spaltung und Mistrauen erregten. In Stuttgart mochte man nichts von gegenseitiger Aufbedung ber Bergensangelegenheiten wiffen, hielt bergleichen Anmuthung für Seelenzwang; baher bie beiben Gatten felbft aus Bengel's Erbauungestunden fortblieben und ihr Umgang mit andern "wenig mehr bedeutete ale liebreicher Bertehr im gemeinen Leben". Frau Mofer ftarb aus Gram und aus Sehnsucht nach bem Jenseits im britten Sahre ber Gefangenschaft ihres Mannes. Die Briefe, welche fie unter fo leibvoller Prufung an jenen fchrieb, lauten faft im begeifterten Tone alttestamentlicher Propheten, ober find Jubel unter bem Rreug, wie ber erften chriftlichen Blutzeugen. Ihre und Mofer's Sohne, ber hochbejahrt im Sahre 1785 ftarb, murben berühmte Leute, ben Meltern abnlich auch an religiofer Erwarmung.

Beharrlicher in ben Gindruden ber erften Lehrer und am wenigsten ausweichend nach ber von Bingenborf gebahnten Richtung, vielleicht eher ber herrschenden Beife im Gingelnen wieder angenähert, verfloß ber Lebensabend ber andern Grafen Reuß und ihrer Bugehörigen, in beren Mitte uns A. F. Bufching einführt. Bir tennen bereits bie Beimat und bie Sinnesart, welche ber Rieberfachse, geb. im Jahre 1724, von geiftlichen ober geiftlich gefinnten Boraltern übertommen, fowie bie fittlichen Berhalt-

niffe bes Landes. Seines Baters ungeregeltes, bigarres Wefen, fein Schwanten zwischen frommem Drange und weltlichem Leichtsinn, feine Leibenschaftlichkeit und feine bauslichen Untugenden machten Bufding's Jugend unerfreulich. Rirchlicher Gifer bagegen, ehrbare Sitte, Lernbegierbe und unermudliche Arbeiteluft erweckten und nahrten bie Schulmeifter und Prebiger, welche bie Refibeng von Lippe-Budeburg vereinigte. Go vor allem Sauber's gelehrter und religiöfer Ginfluß; feit feinen erften Bunglingsjahren tauchte Bufding's Seele fo tief, und burchbrungen in ben Geift bes lauterften Dietismus unter, fo wenig er felbst für einen Pietiften gelten wollte, bag ihm, bem burchaus Profaischen, nur bie Lyrit bes Gemuthe fehlte, um bem fubbeutschen Dofer, innerlich Dichter, fo hart und unbeholfen, fo gefchmactlos feine Bunderte von gelehrten Buchern gefdrieben find, an Die Seite geftellt ju merben. Längft in Sauber's und anbern Erbauungestunden ein freudiger Befenner, "ben herrn lieben und verehren ju wollen", gablte Bufding boch erft vom 30. Januar 1741, an welchem er mit feinem Bergensfreunde Dilthen ben Bundesvertrag urfunblich geschloffen, "fich burch nichts im Leben und Tobe von herzlicher Liebe ju Gott und bem Streben nach Erkenntniß berfelben icheiben ju laffen", ben Anfang feiner Erwedtheit. Die jungen Leute beiberlei Geschlechts zu Stadthagen befanden fich um bas Jahr 1740 in fo unbegreiflicher Erregung, daß fie, Sonntagabenbe aus Sauber's häuslicher Anbacht entlaffen, vor ber Bohnung bes verehrten Seelforgers in Sauflein zusammentraten und einander fragten, ob nicht ihre Bergen gebrannt hatten, als er mit ihnen über ernftliche Rührung ihres Chriftenthums geredet ? Die meisten unter ihnen beharrten aller

Orten, wohin fie nachmals tamen, unter allen Umftanben und Berhaltniffen, "in bem driftlichen und himmlischen Sinne, ben fie in erfter Jugend angenommen". erfuhr ber ausbundig fromme Jungling, bag bie Gottfeligkeit zu allem nube fei, auch große Bortheile fur bas zeitliche Leben brächte. Durch feines Baters Unwirthschaftlichkeit auf Spenden Anderer hingewiesen, und im Empfang berfelben an eine Unbefangenheit gewöhnt, welche bie Gabe bes Frembesten nicht als unerwunschte Berpflichtung auffaßte, sonbern als Erweis unmittelbarer himmlischer Fürforge und ber allgemeinen Berbindlichkeit Reicher gegen burftige Glieber ber ftillen Gottesgemeinde, marb ber junge Bufding vielfach von frommen Derfonen befchentt und beforbert, befonbers von ber Gemahlin bes berühmten Ministers von Münchhaufen in Sannover. Am Sofe faben fich die Erweckten bort freilich nicht begunftigt, fo wenig ale Separatiften und Freibenker. Die furfürstliche Regierung bachte um die Mitte bes Sahrhunderts noch wie zu Anfang beffelben; aber bas Bolt und viele vom hohen Abel fühlten tief bie neue Regung. Als im Jahre 1734 Berbacht geheimer Erbauungestunden laut wurde, mußte eine Rramerin, weil fie beim Dingen bes Raufers gefagt hatte: "Gott folle fie bewahren, mehr ju nehmen als ihr zufomme, fie beginge ja einen Diebftahl gegen bas fiebente Gebot", als arge Pietiftin gelten, besgleichen ein Burger, ber in ichwerer Anfechtung fich Morgens und Abends auf ben Oberboben feines Saufes begab, um ungeftort zu beten. Solche verrufene Frommen wurden auf dem Rathhaufe verhört; auf der Ranglei warnte man beweglich gegen Schleicher, gegen

verbachtige Bucher, bas Gift ber Schmarmerei, und erinnerte an die frühern Cbicte gegen ben Pietismus. 121) Als Bufching im Jahre 1742 auf feines Baters Beheiß einen toniglichen Ruchenschreiber in Sannover befuchte und einer ledern Bewirthung gang ficher mar, ging auf einen Wint bes fonft gaftlichen Sofmanns bie Dagb mit Bein und Confect wieder hinaus, weil ber aufrichtige Jüngling, fo fehr ihn ber Mund mafferte, nicht umhingekonnt hatte, auf die Frage nach Sauber's Birtfamteit, nach ben Erbauungeftunden und feinem Antheil an benfelben, ruhmend und bejahend zu antworten. Aber aller Abicheu ber Beamten und Prediger gegen ben Dietismus unterbruckte bas Bolksgemuth nicht; wir fennen aus Anton Reifer's ungludlicher Geschichte bie wohlmeinenben Qualer, Sandwerfer und Mufikanten in Sannover, bie, zu einer vielverzweigten Gemeinde gehörig, jebe harmlofe Freude, jebe findliche Gitelfeit aus feiner Jugend verscheuchten. Gin geheimes Tagebuch, welches Bufding über bie Borgange feiner Seele führte, gog ben fcmerften Born bes Baters über fein Saupt. Mit geringem Behrpfennige verfeben, aber ju Sannover von Sauber's vornehmen Beichtfinbern getröftet, ging ber erwecte Schuler, erbaulich wirkend, wo er nur fich zeigte, im Jahre 1743 auf die Schulanftalten in Salle, marb Baumgarten's eifrigster Buborer, mied angstvoll, auf "bie traurigen, liebreichen Ermahnungen" abliger Gonnerinnen in Sannover, die herrnhuterei, und bilbete fich, "auch am bergen und in ber Ertenntnig bes Beilands gunehmend", in wenigen Sahren zu einem mufterhaften Stubenten aus Solcher Erfolg verfohnte ben bosgelaunten Bater, ben er im Sahre 1746 besuchte, eben als Sauber fich an-15\*\*

schickte, einem Rufe jum Predigtamte nach Ropenhagen Ueber feine Sahre binaus ernft geftimmt, fcon in perfonlichem Bertehr mit berühmten Gottesgelehrten, felbft Schriftsteller icon im Jahre 1747, tam ber junge Theologe um biefe Beit in folgereiche Berbinbung mit ben frommen Reugen zu Röftris. Ginen Jugenbfreund zu feben, welcher am bortigen Sofe zwei iunge Grafen von Schaumburg-Lippe-Bifterfeld, die Entel jenes Berehrers Sochmann's, Sohne Friedrich Rarl Auguft's und ber Tochter bes Grafen Johann Chriftian von Solme-Baruth, war Bufding um Pfingften nach bem Boigtlande gewandert. Bom Freunde bem Grafen vorgestellt, im Schloffe beherbergt, brachte er auf bas gleichgeftimmte graffiche Chepaar einen fo überaus gunftigen Eindruck hervor, daß Heinrich XXIV. fich ihm "als Rathgeber und geiftlicher Bormund" erbot und begierig mar, die erbaulichen Befanntschaften bes jungen Gelehrten in Braunschweig und Hannover felbft aufzusuchen. 122) Auch ben gottfeligen, gelehrten Rath und Sofmeifter von Geusau gewann Bufding für fich. Rach ber Rudfehr von ber großen Reise mit Beinrich XI. (1742), beren Befchreibung uns Bufching als Beispiel, "wie junge fromme Berren gur Bereicherung ihres Biffens, Bemahrung guter Sitte und Startung ihrer Religion bie große Belt feben mußten", gegeben, hatte ber Bielbetraute ben Grafen Beinrich XXIII., ben britten Gohn bes Bierundamangigften, nach Danemart und auf die Ritterakademie zu Goroe, beren Oberhofmeister Beinrich VI. war, begleitet, die abweichenden Berhaltniffe bes Sofes Friedrich's V., jenes lobwerthen Racen bes Sangers ber "Deffiabe" und Liebhabers unauftößiger weltlicher Luftbarteit, ber Romöbien

Holberg's, felbft der Sofballe, tennen gelernt. gleich bas religiöfe Geprage ber Refibeng Ropenhagen fich nicht mehr ahnlich, fo blieb boch ber banische Sofund Staatsbienft ein Biel für bas Streben beutscher Grafenhäufer, bie, wie bie Stolberg und Lynar, auf nordischem Boben neue, berühmte Spröflinge trieben und bie urgroßväterliche Gemutherichtung auf Spätentel Berr von Geufau, nach bem Boigtlanbe gurudgetehrt, felbft ben Erneftinern in Beimar als Ergieber bes Erbpringen Ernft August Konftantin erwunscht, ftarb zu Köftrig im November bes Jahres 1749. Bie bebeutfam er im Leben feinen Berehrern und Boglingen erschienen, galt es diesen auch als neibenswerthe Gunft bes Glude, bei feinem Scheiben, gleich bem jungen Bufching, jugegen gemefen ju fein. Bene Stunde nannte Graf Erdmann Beinrich Hentel von Donnersmart zu Pölzig "ein Collegium privatissimum über bie Kunft. felig zu fterben", und pries ben jungen Freund, folches aus bem Munde bes fterbenben Profeffors gehört gu haben.

Die Hofhaltungen von Köftris und Pölzig, wie wir fie durch Magister Busching kennen lernen, sollen uns am Schlusse die markirtesten Züge zur Zeichnung bes sittlichen und gesellschaftlichen Sepräges unserer erweckten Bornehmen bieten; jest folgen wir bis zu der von uns gesteckten Grenze dem Lebenswege des später berühmten Erdbeschreibers. Mit eingeständiger Vorliebe im Umgange junger, gottseliger abeliger Standespersonen auch unter den Studenten verkehrend, hatte der Magister (1747) seine Inauguraldissertation dem Burggrafen Christoph zu Dohna-Schlodien in Preußen, dessen Geschlechtsregister

bie Blute fruh erweckter Grafenhaufer vereinigte, gewibmet; aus bem Beginne atabemischer Lehrthätigfeit zu Salle rief ihn aber ber fchmeichelhafte Antrag unfere königl. banifchen Geheimenrathe, Rammerherrn und Ranglere ber Regierung von Glückftabt, Schwiegersohns Beinrich's XXIV au Röftris, bes Grafen au Lynar, bie Erziehung feines Melteften, Friedrich Ulrich's, zu leiten. Der junge Graf weilte bei feinen Grofaltern in Roftrig, welcher Umftand ben ehrgeizigen Docenten besonders vermochte, bem Ratheber für jebt zu entsagen; aber feine wichtige Soffnung, "lange in jener Schule ber Gottfeligkeit Beltkenntnif und Klugheit zu lernen", ward burch ben schon am 28. Juli 1748 erfolgten Tob bes reichsgräflichen Datriarchen vereitelt. 3mar anderte bie Witme bes Bierundzwanzigften, burch ben Berftorbenen gebildet, "nichts in ben Sitten und Gewohnheiten bes hofes, auch nichts in bem Gefchmad an allem, mas driftlich, vernünftig, artig und nüplich gelehrt ift"; als aber, wie wir oben angebeutet, im November 1749 auch ber Rath und Sofmeifter von Geufau in bes tiefbewegten jungen Freunbes Armen geschieben war und beffelben Aufenthalt in Roftris die erwarteten ökonomischen Bortheile nicht abwarf, folgte Buiding, auch mit Gnaben vom regierenben Grafen in Dbergreig, Beinrich XI., überhäuft und mit bem Bertrauen bes Grafen Erbmann Beinrich Bentel von Donnersmart in Polzig geehrt, in beffen "paradiefischem Saufe er im Sommer 1749 einige Tage mit unbeschreiblichem Bergnügen und Ruben geweilt", icon, wie er voll Selbstgefühl gesteht, "im Briefwechfel mit Grafen. Ebelleuten und Gelehrten, ber Auffoberung bes Baters feines Böglinge, mit bemfelben ihn auf feinen

Gefandtichaftspoften nach Petersburg zu begleiten. Graf Rochus Friedrich, getrieben von biplomatischem Chrgeig, verließ feinen behaglichen Birtungefreis unter ben einfachen Bauern ber Marichen, und reifte in tiefem Binter im Jahre 1749 mit Sohn und hofmeifter an ben fchwelgerifchen, rantevollen und gefährlichen Sof Glifabeth Unterwegs über bas Anhaltische, Berlin, Petrowna's. Ronigsberg, Riga fand Bufding nicht allein in ber Begrugung feelenverwandter Theologen und Gelehrten, fonbern auch in ber Annaherung an vornehme fromme Stanbespersonen volle Befriedigung. Go besonbers in Berlin beim Grafen Beinrich IX., bem fpatern Erben bes großen graffich Flobrupp - Wartenslebenfchen Bermögens, beim Grafen Friedrich von Bartensleben felbit, beim Grafen Moris Rarl von Lynar, bem weiland Gunftling ber Groffürstin Anna von Rufland, im Saufe ber Tante beffelben, ber gottfeligen und flugen Grafin von Binbifchgras. Bezeichnenb fur bie Sinnebart bes taum vierundzwanzigjährigen Junglinge ift, baf er, von gnabigen Wirthen in bie Oper "Angelica und Deborus" in Kriedrich's II. eben vollenbeten Dufentempel geführt, "biefe Art Luftbarteit bie erfte und bie lette fein ließ, die er irgendwo feben mochte". Die Dufit! war bas Einzige, mas ihm an berfelben gefiel. Go ein echter Schüler Spener's, hatte er, fury vor feiner Reife in bie weite Belt, in einer ber wichtigsten Lebensangelegenheiten nach Beife feines Lehrers fich berathen. Bur völligen Sicherheit feines Bergens vor ber beftigften und gefahrlichsten aller Leibenschaften manbte er, außer ben bisher gebrauchten und bewährten Mitteln noch biefes an, einen murbigen Gegenstand mohlgeordneter Liebe unter bem

350

weiblichen Gefchlechte zu fuchen, mit bem feine gefchaftelofen Gebanten fich unterhalten und aller Berfuchung vorbeugen fonnten. Auf Gott vertrauend, mahlte er, ohne vorgangigen Roman, Die Schwester feines Freundes Dilthen, feine fromme Freundin aus Stadthagen, und erhielt, ungewiß ob fie noch unverheirathet fei, bie briefliche Bu-Nach vielfach genufreichen Tagen in Berlin ging Die Reise burch bas verrufene Pommerland auf Dangig, wo Bufding, gewiß nicht ohne innere Genugthuung, erfuhr, Professor Schelwig, ber gehässige Aufspurer bes Pietismus, habe ftabtfundig im Jahre 1727 "fich gu Tobe gefoffen", und lentte auf eine Ginladung bes Grafen Chriftoph von Dohna feitwarts nach Schlobien, bem Sige bes Burggrafen von Dohna-Bianen, Karl Florus. Bas bie geehrten Befucher am hoffige ber öftlichen Dohnas Liebreiches und ju ihrer Erwedung Forberliches erlebten, bas eigenthumliche Geprage in biefem "gludfeligen gräflichen Saufe", ju welchem als gleichgefinnt ber preußische General Christoph zu Dohna und ber Graf Donhof von Quittanien gehörten, wollen wir fpater als Seitenftud jum Dofe von Roftris ju ichilbern uns be-Ueber Königsberg, wo Graf zu Lynar bie vornehmften Perfonen, Bermanbte ber Dohnas, tennen lernte, über Riga, mo fromme Sympathien früherer Sahre vorübergegangen, tam man endlich im Februar 1750 nach ber ruffifchen Refibent, mo icon fruh erwedte Gemeinbeglieber fich jufammengefunden und Bufding fpater bie erwunschte Beftimmung erhielt, neben bem einft fo gewaltigen, jest burch ungeheure Schicffale gezähmten und fromm gemachten, greifen Felbmarichall Dunnich nicht ohne Segen an Kirche und Schule zu wirken. Doch

biesmal war bes Bleibens zu Petersburg nicht lange. Der Tob bes Ministers Grafen Schulin ju Ropenhagen, jenes ehemaligen Canbibaten ber Theologie aus Franten, welcher, ein banifcher Oftermann, in bes gottfeligen Chriftian VI. Tagen jum Minifter ber auswärtigen Ungelegenheiten fich aufgeschwungen und zu folchem Poften höher befähigt mar, als unfer Graf Lynar, eröffnete biesem bie Aussicht zur Rachfolge, und fturzte ben frommen Chrgeizigen, welcher in einer ohne fein perfonliches Buthun erfolgten Berufung bie unmittelbare Sand Gottes erblicken wollte, in unbeschreiblich peinvolle, über ein Sahr lange Unruhe. Die Briefe an feine Gemahlin in IBehoe lehren uns ben feltfam aufgeregten Gemuthezuffand bes beklagenswerthen Mannes; er flehete Gott um Ginficht ju feines Konigs Rugen, bantte bemuthvoll im voraus, wenn ihm Gott Gunft und Ehre schenken wolle, bis ihm, nach mehrmaliger banger Täufchung, bie erfehnte Rudberufungeftunde fchlug. Ungebulbig hatte ber Diplomat icon im August 1750 feinen Sohn nebst bem Magister und ber Dienerschaft gur See nach Deutschland vorausgeschickt, und nach gefahrvoller Reife und augenscheinlicher Todesnoth war die Gefellichaft in ber Mitte bes Septembers an Solfteins Rufte gelangt. Bufding hatte in Ibehoes Umgebung ichon werthe abelige Seelenbefanntschaften angefnupft, und fogar ben fcmer ertrantten, forgenvollen Bater und bie Beimat wiebergefeben, als der abgerufene Gefandte, in feiner beifen Erwartung getäuscht und frantlich, im Mark 1752 in ber banifchen Königeftabt eintraf. Der Aufenthalt in Rugland, die angftvolle Bewerbung ichien ben religiöfen Grund bes Grafen zeitweife veranbert zu

haben; lefen wir boch fogar ichwülftige Berfe, welche er jum Lobe ber Schonheit Glifabeth's, die er boch nimmer fittlich hochachten konnte, verfaßte. Dennoch aber mochte es ihm nicht gelingen, die zu einem Minister ber Diplomatie unentbehrlichen Gigenschaften, fteinerne Gemutheruhe im Meußern, Gelbftbeberrichung, Gefaßtheit in allen staatsmännischen Bortommniffen, zu erwerben, und beshalb fiel ihm, ftatt ber urfprunglichen Beftimmung, nur Die Ehre und Die einträgliche Stellung zu, gum Statthalter ber Stammgrafichaften bes banifchen Ronigshaufes, von Dibenburg und Delmenhorft, ernannt zu werben. geblich mar fein Bemühen gemefen, fich perfonlich ber veranberten Gefinnung Ronig Friedrich's V. angufchmiegen. Der banifche Sof war bamals ein Prufftein ber Gefinnung. "Bahrend ber Regierung Chriftian's VI. brauchte man fich ber driftlichen Gesinnung nicht zu fchamen, benn ber Ronig hatte fie felbft. Als fein Sohn bie herrichaft antrat, wurden vieler Menichen Bergen entbedt; unterschiebene nur fur Seuchler ertannt; andere aute Stanbespersonen aber wollten bem jungen Konige und beffelben neuen Sofleuten burch leichtfinnige Lebhaftigfeit gefallen und ftrauchelten nicht wenig. Unter ben letten war auch Graf Lynar, aber er befann fich balb und wandelte mit festern Ochritten auf bem Bege ber driftlichen Rechtschaffenheit." 123) 3m ftillen Dibenburg zu fich felbft gekommen, nach erfreulichem Ueberfchlage feines Erfparten und feiner reichen Ginkunfte, befchäftigte ber Graf fich mit ernften Studien, überfette Geneca's Buch "De clementia" und andere Schriften bes Romers, und fand Gelegenheit, fromme Prediger, nach benen er im Auslande eifrig gehafcht, in feine Statthalterschaft gu

berufen. Aber die Diplomatie ward wieder die Klippe feines Lebens. Er vermittelte, auf Antrag bes Grafen Bernftorf, ber ihm im Minifterium ben Rang abgelaufen, Die Convention ju Rlofter Beven (September 1757) mit fo anftögiger Gilfertigfeit unb, bei marmem Bergen, fo politisch topflos, bag feine biplomatische Unfähigkeit vor ber Welt erkannt murbe. Dhne bie Thatfache ju prufen, berufen wir uns auf die Meugerung des toniglichen Geschichtschreibers feiner Beit. "Damals fing man in bem preufischen Beere Briefe bes Grafen Lynar an ben Grafen Reuf auf (Beinrich XXIII. ju Röftrig, ben Schwager bes Statthalters). Beibe Manner waren von ber Sefte. . welche man Pietiften nennt. Graf Lynar fchrieb feinem Freunde in Beziehung auf jene Negotiation: «Der 'Gebante, biefe Abkunft zu ichließen, mar eine himmlische Eingebung; ber Beilige Geift verlieh mir bie Dacht, ben Fortschritt bes frangofischen Beeres zu hemmen, wie früher Josua die Sonne ftill fteben hieß. Der allmachtige Gott, welcher bas Beltall in feinen Sanden tragt, gebrauchte mich Unwurdigen, um biefes lutherifche Blut, diefes koftbare hannöveriche Blut, welches verftromen follte, ju fparen. " Friedrich II. feste mit feinem Rechte bingu: "Das Disgeschick wollte, bag ber Graf Lynar fich allein Beifall zurief." 124) Weniger als Rolge fo befchamenden Disgriffs, als weil man in Kopenhagen Rlage gegen bie eigennüpige Berwaltung bes Statthalters erhob, beren guten Grund Bufching felbft eingesteht, verließ ber Graf, feit 1763 Ritter bes Elefantenorbens, im Berbft 1765, Scheinbar freiwillig fein hohes Amt, und begab fich mit feiner Familie nach Lubbenau, bas noch bem ältern Bruber, Moris Rarl "bem Schonen", gehörte,

nach beffen kinderlofem Tobe im Jahre 1768 die Stammherrichaft bem geprüften Weltmann zufiel. Unfer Rochus Friedrich, Bater von zwölf Rindern, erlebte, fein Erbe burch Sparfamteit verbeffernb, unter gelehrten Stubien ein bobes Alter, verlor im Anfange 1781 feine Gattin und ftarb noch in demfelben Sahre, im lautbezeugten Trofte "einer feligen Bollenbung". Außer feinen moralischen und politischen Schriften lefen wir von ihm noch geiftliche Gebichte, welche ber Sprache nach ben Gefchmad por Saller, gefchweige por Rlopftod verrathen. feinem gablreichen Gefchlechte gab Beinrich Rafimir Gott-· lob, zeitig ein Freund bes Derrnhuterthums, die entichiebenfte Aehnlichkeit mit ber Gemutherichtung bes Baters tund; andere Gohne folgten als Solbaten einem mehr meltlichen Berufe.

Schon lange vor ber banifchen Rataftrophe feines verehrten, von ihm mit ftrenger Bahrheitsliebe gefchilberten, Grafen hatte unfer Magifter in fernen ganben eine beutsche Berühmtheit als Gelehrter errungen. weiterten Bertehr mit ben bebeutenbften Abelsfamilien Solfteins, wie mit bem Rammerherrn Chriftian Gunther von Stolberg und beffen Gattin, geborener Grafin von Raftell-Remlingen - ben Aeltern bes Dichterbrüberpaares, welches er auf feinen Armen trug, aber piquante Buge aus alterlichem Saufe berfelben fpaterhin ber Deffentlichfeit nicht entziehen mochte -, erfüllt mit umfaffenben literarifchen Planen, blieb Bufching ju Ischoe und Goroe im fargen Golbe bes Statthalters bis jum Berbft 1752, weilte bann noch in Ropenhagen und trat im Jahre 1754 erft in Salle, bann in Göttingen feinen eigentlichen gelehrten Beruf wieber an. Angelangt am dronologichen Ziele, das für unsere Arbeit durch die allmälig umgeänderte Zeitrichtung bestimmt ist, haben wir den Lebenspfad Busching's, auf welchem er für Wissenschaft, für Kirche, Schule und Haus so segensteich wirtte, nicht weiter zu verfolgen. Treu blieb er, dis der Tod ihn am Ende des umgestalteten Jahrhunderts abrief, der jugendlichen Färdung seiner Seele; wie er, als lester Zeuge einer für das Gemüthsleben der deutschen Vornehmen so denkwürdigen Zeit, der Geschichtschreiber des erweckten Abels ward, gewährt auch sein wahrer Frömmigkeit geweihetes Dasein anziehenden Stoff zur Charakteristif anderer gleichgestimmter Zeitgenossen.

Bon ben eigentlichen Tragern bes Spener'ichen Dietismus, von ben Männern, welche noch aus bem reinen Quell getrunten, mar Graf Erbmann Beinrich Bentel, vielleicht ber Tieffte unter ben Stanbesgenoffen, unter ben beutlichen Borgeichen einer neuen Bilbungsperiode gefchieben. In feinen letten Jahren burch Gorge um feines Saufes Wohlstand beunruhigt, obwol einziger Erbe ber ichlefischen Stammberrichaft Dberberg, beren Berbleiben unter protestantischer Landeshoheit ihm Troft war, ftarb er am 1. September 1752, wie Derjenige wunschen mußte, welcher ein halbes Leben lang an frembem Beispiele "bie Sterbetunft ju ftubiren", nicht erfättigt werben konnte. Seine zweite Gattin, Charlotte Marie Albertine, geborene Grafin von Leiningen-Dachsburg, nach bem Tobe hochfürftlicher Bermanbten in beichrantten Bermogensperhaltniffen lebend, enbete, bes Gemahle murbig, erft im Jahre 1783.

Wir burfen uns turz faffen, um bie Urfachen gu bezeichnen, welche in ben erften Sahrzehnben Ronig Frieb-

rich's II. zusammenwirkten, jene nachhaltige Spannung bes religiöfen Bewußtfeins unter einem großen Theile bes höhern beutschen Abels zu minbern. Der politische Thatendrang, welcher ein erschlafftes Geschlecht mit bem Regierungsbeginn bes großen Ronigs burchzuckte, bie plogliche Erschütterung ber Berglanber Guropas burch riefenhafte Rampfe, bei benen auch bie im frommften, hauslichsten Stillleben erzogenen Sohne und Entel ber erften Berehrer Spener's, bie gleichgültig unter bem Baffenruhm Marlborough's, Eugen's und bes Deffauers verharrt, nicht parteilos bleiben mochten, locten ben Rachwuchs auf die Bahn bes Rrieges ober ber ernfteften Staatsamter und liegen, unter lohnenbem Chrgeig, fie bie Ginbrude feelenführender Sofmeifter, ben 3mang hallescher Lehranstalten bald vergeffen. Dazu nun ber Einfluß, welchen bes bewunderten Ronigs perfonliche Gesinnung auf die Beitgenoffen ausübte, die Berbreitung ber frangofischen Modephilosophie und bie allgemeinere Renntniß ber neuern frangofischen Literatur mit ihrem religionsfeinblichen Inhalte, fowie ber bes Aufschwungs ber beutschen iconen Rebefunfte. Der Geift ber Dulbfamfeit gegen jebe Glaubensrichtung; welcher vom preußischen Throne ausging, mäßigte überall in Deutschland, felbst im fatholischen, jene hartfinnige Berfolgungefucht ber Dbrigkeit gegen separatiftischen Eigensinn; bie ftrengen Berbote heimlicher Conventifel verhallten. Bei ber Moglichkeit, in firchlichen Formen fich frei zu bewegen, fcmanb einerseits ber Reig an bem Berbotenen, andererfeits empfanden bie reichsfreien Dynasten nicht mehr bie Berfuchung, wenigstens im Glaubensgebiete fur ihr Schlof, ihre Patronatefirchen, bie Unabhangigfeit bes Stanbes geltend zu machen. Balb gab es, bis auf vereinzelte Källe, auch nicht mehr ben Ruhm wie ben tameraliftischen Bortheil, vertriebenen Predigern und ausgewiesenen fleifigen Sonderlingen aus bem Bolte eine Freiftatt ju eröffnen; icon lange vor bem Sahre 1787 burfte Freiherr Friedrich Rarl von Mofer; Sohn bes Martnrers auf Sohentwiet, voll Scham für bie Baterzeit, Die Frage aufwerfen, wie es möglich war, bie hauslichen Anbachtsversammlungen zu verbieten? in einem Regierungscollegium tonne von folder Unterbrudung nicht mehr bie Rebe fein und wurde man ben Proponenten nur auslachen. 126) Fielen auf Geheiß erleuchteter ober gleichaultiger Regierungen bie Schranken, welche ben Berfuch, die Reformation des 16. Jahrhunderts außerhalb ber Formen ber altern Rirche in enger hauslicher Genoffenschaft fruchtbar zu erhalten, eingeengt hatten, fo wirtte auf ben protestantischen Sochschulen, jumal auf ber neugestifteten ju Göttingen, die miffenschaftlichere Behandlung ber Theologie burch Manner wie Baumgarten, Semler, Mosheim, Michaelis und Andere babin, ben weichlichen Charafter und bie trube Geftaltung bes entartetern Dietismus, welcher bas ftrenge Lutherthum gwar gemilbert, jeboch bie Lofung ber geschichtlichen Aufgabe ber Nation verhindert hatte, allmälig von Kangel und Beichtstuhl zu verbannen. Aber wenn auch in Salle um 1743 - 45 Lange's und bes jungern France Regiment aufhörte, Letterer feinen Gifer, die ftubirende Sugend vor bem ichablichen Ginfluffe ber Romobie ju bemahren, fogar mit Friedrich's II. Ungnabe, einer ichnöben -Bumuthung, endlich mit einer Gelbftrafe bufte und nur bie Furcht vor Zinzendorf bie Spannung theologischer

Gemüther mach erhielt, fo behauptete fich bennoch lange auf bem Baisenhause und unter einem Theile ber Stubenten bie angftliche Andachtigfeit. Die von ben France'fchen Stiftungen in die gesammte protestantische Wet verschriebenen hofmeister und hauslehrer waren es befonbers, welche in abgeschwächter ober mobificirter Geftalt ben Pietismus, ben wir, im Gegenfag bes altern und bes neuesten, ben mittlern nennen wollen, als nachwüchsige Pflanze zu verbreiten suchten. Wie jene Barme bes fogenannten thatigen Christenthums, nachbem fie aus ben Seelen ber Bornehmen gewichen, in die Rreife bes arbeitsseligen Boltes fich verlor, und bann, weiter geleitet burch Manner von fo muftifcher Tiefe, wie Jung - Stilling, unter brobenber Umwälzung bes europäischen Gefellichaftszustandes, wieder in Deutschlands Abel junge, faftig = wuchernbe, anberm Leben gefährliche Schöflinge treiben konnte, wollen wir am Schluffe unferer Arbeit andeuten, nachdem wir Mertmale und Charafterifiit bes ursprünglichen Dietismus im Sittlichen, Sauslichen und in eigenthumlicher Erfcheinung bes Geelenlebens gezeichnet haben.

## Fünftes Capitel.

Das häubliche, gesenschaftliche und sittliche Gepräge des ältern Pietismus. — Die Mittelbinge. Tanz, Oper, Spiel. — Biblische Orakelsprüche. — Der Ernst und die hoffnung im Leben und Tod. — Genealogische Berbindung der Schule Spener's mit dem neuern Pietismus.

Wir beginnen mit bem Cheftanbe, bem geiftigen Mittelpunkte rein menschlichster Intereffen. Romantische

Liebe mit ihrer Luft und ihrer Qual blieb ben Jungern Spener's fremb: bei ber Wahl bes Gatten "reigte allein ein naturlich gutes Gemuth", nicht bie Leibenschaft. Abfichtlich ben Sturmen bes Bergens entgegenzuarbeiten, die Gefahren zu meiben, mit welcher die Gewalt ber Liebe bie ernfte Betrachtung ber hochften Dinge, bie Ruhe ber Seele unausbleiblich bebrobete, nahmen fie, im Bertrauen auf bie bohere Leitung, ohne langes Berathen, oft aus ber Sand ber Freunde, bie Gefährtin ihres Lebens. Go folgte Spener bei feiner Berbinbung mehr ber Mutter und bem Dheim als eigener Bewegung, und heirathete, "aus Beforgniß, fein natürlicher Ernft möchte ihn hindern, einer jungen Frau fo liebreich zu begegnen, als fie verlangte, die Bitwe eines fforrifchen Dannes, bamit es ihr um fo leichter werbe, an ihn fich zu gewöhnen". Go fuchte eingeständig Johann Jakob Mofer bie Sattin und lebte mit ber Gleichgeftimmten in einem verzudt innigen Seelenverhaltniffe; im verftanbigen Drange gefellte Bufching fich bie Andachtsgenoffin feiner Jugend bei. Diefe Chen waren fammtlich ein Quell bes reinften, ruhigften Gluds; eheliche Disverftanbniffe, wenn fie nicht etwa burch abweichenbe religiofe Richtung, ober burch höhern ober geringern Grad religiöfer Ermarmung herbeigeführt wurden, bann aber auch unbeschreiblich leibvoll fein konnten, Chescheibungen, kannte bie ftille Kamilie ber Erweckten nicht. Gab es eine wurdigere Empfehlung für ben gefcholtenen Dietismus, als biefes Glud, jumal in einer Beit, als bie Beiligkeit ber Che burch bas Beifpiel fo vieler Großen verhöhnt murbe? In Folge gleichmäßiger Ginbrude von fruber Rinbheit an, gleicher Ergiehung, übereinftimmenber Sitte und Sauslichkeit, jener

sittlichen Monotonie unserer Grafenhäuser, griffen bie jungen Paare bei fo geordneten Entschluffen nie fehl, wenn fie in bem leicht überfehlichen Rreife ihrer ermedten Standesgenoffen blieben. Deshalb benn bie aahl= reichen Wechselheirathen amischen ben Geschlechtern Golms, Stolberg, Dohna, Reuß, Promnis, Leiningen, Befterburg, Menburg, Wittgenftein, welche bie Genealogie erichmeren. Chenburtigfeit galt als eine altbeutich ererbte Bebingung; benn Stoly auf altabelige Geburt befestigte fich auch zufolge religiöser Betrachtung in ben Seelen unserer frommen Bornehmen: bobe Geburt mar eine besonbere Onabe bes himmels, ein ererbtes Siegel ber Auserkorenheit, bas, wie jur Demuth verpflichtete, fo auch ju erhöhetem Gnabenbewußtfein berechtigte. Aber felbit reichsfürstengleiche Grafenhäuser befchrantten bie Ebenburtigfeit nicht mit jener angftlichen Ausschlieflichteit fatholischer Stiftsfamilien. Die Geschlechtsvereinigung ber Grafen Reuf vom Jahre 1668 gab zwar ben nachkommenben herren ben Rath, "fich nicht zu genau ins Geblüt, noch außer bem Stande in ein höheres, noch niedriges Gefchlecht, fonbern mit einer, bie gleiches grafober herrlichen Standes von einem guten, wohlhekannten Saufe", zu vermählen "und babei ihr Abfeben nicht eben auf großes Bermögen, fonbern auf Berficherung wahrer Gottfeligkeit, guten Berftanbes, Sitten und Tugenben zu richten"; bennoch warb burch vielfaches Bertommen icon in ben nachften Gefchlechtsfolgen biefe Unficht fo weit modificirt, bag man auch Töchter aus freiherrlichen Saufern als ebenburtig betrachtete und bie Berren ihrer aufrichtigen Reigung folgten. Blieb biefer Rreis gleichwol immer noch ein beengter, fo faben wir

boch in ben Saufern Wittgenftein, Befterburg, Friedland und anbern, bag ein ausgezeichneter Grab erweckter Seelengleichheit ben Abelsftolg jum Schweigen brachte, und unter folder Bedingung geschloffene " Gemiffensehen" ihre Anftößigfeit verloren. Von Romanen, welche einem pornehmen frommen Chebunde vorangingen, erfahren wir in jenem galanten Beitalter faft nie; nur Bingenborf's entzündliche Sinnlichkeit läßt in bem Abfpringen feiner Reigung von seiner Muhme zu Remlingen auf Erbmuth Dorothea von Reuf zu Ebersborf, und in ber Art, wie er bie Kruhbeworbene bem Freunde zuwandte und beffen Schwester nahm, einen rathselhaften Roman burchbliden. Sonft aber ichien bie gartfinnigfte, ehrbarfte Leibenichaft fo wenig mit ber Erwecktheit fich zu vertragen, bag biefe jene, wenn auch nicht immer töbtete, boch wesentlich erfaltete und die Trennung enggebundener Daare fcmerglofer machte. Der naturliche Menfch mußte fchweigen, wenn jene übernatürliche Seelenerhebung eintrat. anziehende Beispiele biefer Gewalt erweckten Buftanbes bieten fich uns in verschiebener Ueberlieferung. Goethe's "Betenntniffe einer iconen Seele", eine Reihe von Thatfachen, bie ber Dichter in unüberbotener Beife erzählt hat, lehren uns, wie ein liebenswürdiges, einanber werthes und von gegenfeitiger garter Reigung erfülltes Paar fich verliert, ba bas Gine, im Stabium mäßiger Erwedtheit, burch mäßigen Weltfinn bes Beliebten in ruhiger Beschaulichkeit fich beeintrachtigt fühlt. Bahrheit biefer Geschichte bat ein fleißiger Forscher jungft erprobt und bas hiftorische festgestellt. Unfere Bauptfabt ber Betterau, Frankfurt, Spener's fruheftes Saatfelb, wo noch ein halbes Jahrhundert fpater alle Perfonlich-Siftorifches Tafchenbuch. Dritte &. IV. 16

keiten aus ben erweckten Grafenhäusern, ben Separatistenund Inspirirtengemeinen, Herrnhuterthum, Dippel und Ebelmann, sich begegneten, ist der Schauplatz jener anmuthigen und boch quälenden Geschichte; das Fraulein Susanna Katharina von Klettenberg, geb. im Jahre 1723, gest. 1774, die starke Heldin; Dr. Johann Daniel von Dlenschläger, Schöff, deutscher Geschichtsforscher und Publicist, der etwas leicht getröstete Held; das Jahr des Romans um 1745; Johann Friedrich Fresenius, Oberhofprediger und Senior des Ministeriums in der Reichsstadt, der herrnhutseindliche Seelsorger der Dame, ein niedersächssischer Cavalier, von Bülow, wahrscheinlich der herrnhutsreundliche Berather der Gottseligen. 127)

Die zweite Geschichte bietet unferm Urtheile Bufching aus feinen holfteinischen Seelenbundniffen. Sophie Erneftine von Alefelbt, von ansehnlichem Abel, geb. im Sahre 1723, feit ihrer Rindheit Fraulein im abeligen Stifte ju Ibehoe, "Blein von Geftalt und fleischig", hatte beim erften Aufblühen zu einem unbemittelten Rammerherrn v. L. "freundschaftliche Zuneigung empfunden, welche eine Berabredung kunftiger Che nach fich zog". Der heimlichfte Briefwechsel nahrte bie angenehme Flamme burch mehre Sahre bes Abharrens gunftiger Umftanbe; ba warb bie junge Dame erwedt, verhehlte ihre himmlifche Gefinnung nicht bem Bergensfreunde, foberte ihn fo nachbrudlich jur Rachahmung auf, bag ber Cavalier in gleicher Gefinnung sich mit ihr vereinigte. Die Kinderblattern, welche fie im zwanzigften Sahre etwas entstellten, machten fie bem Freunde nicht misfällig; bas Gerücht von einer vornehmen Beirath ber Geliebten angftigte ben Sofmann in bem Grabe, bag er auf ben Tag, welcher burch einen

Brief fein Schickfal entscheiben follte, im voraus einen Bundarat jum Aberlag beftellt hatte. Behn Sahre vergingen ben heimlich Berlobten; ba wollte im Sahre 1733 eine ehrgeizige Mutter und ber ichonungelofe Befehl feines Konigs ben Armen zwingen, obgleich er fuffällig flehte, bas gartliche Banb, bas ihn feit vielen Jahren binbe, nicht zu gerreißen, fur bie Sand einer ichonen, reichen Sofbame fich ju entscheiben. Roch ehe ber Rammerherr auf die Berficherung feiner Treue bis in ben Tob Die Antwort feiner Freundin abwarten tonnte, festen bie mitleidlosen Gewalthaber seines Geschick ben Tag ber Bermählung mit ber neuen Braut fest, und empfing bie ältere bie verzweifelnde Gelbstanklage bes unfreiwillig Mortbruchigen. Sie ihrerfeits entließ ihn ber angelobten Treue, überftand felbft, ohne eigene Wahl, ergeben in Gottes guhrung, die fürchterliche Erfahrung, als ber Bermablte, aus Gram ichwindfüchtig, ungefahr ein halbes Sahr nach ber unfreiwilligen Beirath unterlag. In fich aufrieben, icheu vor jeber Che, unter berbem Ramilienfummer, bie großmuthigfte Berforgerin ihrer Bermanbten, heimgefucht von fruhzeitiger Gebrechlichkeit, farb bas mufterhaft fromme Stiftefraulein im Jahre 1779.

Beobachten wir, daß ber erweckte Justand ohne Selbstwernichtung die heftigste Leibenschaft mäßigte, dämpfte, oder gar nicht zum Durchbruch kommen ließ, so sehen wir unsere frommen Ehen in hohem Grade mit Kindern gesegnet. Die Männer, welche nach dem Römer in der Regel uxorii genannt werden konnten, zeigten des weiblichen Umgangs sich so bedürftig, daß sie, Witwer, schnell die zweite Heirath eingingen. Bon der Fruchtbarkeit unserer Grafenhäuser zeugen die genealogischen Kalender.

Beispielsweise führen wir an: bie gefeierte Patriardin, Chriftina, Grafin von Stolberg, jene gurftin von Geubern, geborene Pringeffin von Medlenburg-Guftrom und Spener's altefte Freundin, ichentte ihrem Gemable in 27 fahriger Che 24 Rinder, und als fie, 86 Sahr alt, bei ungewöhnlicher Ruftigfeit, im Sahre 1749 ftarb, 132 leibliche Nachkommen, unter ihnen 25 Urentel und Urenfelinnen, gahlte; Beinrich XXIX. (Cbereborf) und seine Sophia Dorothea erfreuten sich in 18 Jahren ber Geburt von 12 Rinbern; Beinrich XXIV. (Röftrig) erblubeten 7 Rinber; Christinens Sohn, Christian Erneft zu Stolberg - Wernigerobe, und Sophie Charlotte, geborene Grann von Leiningen-Befterburg, erlebten einen Segen von 12 Kindern. Bon ber Sorgfalt für die gleichmäßige Ergiebung fo gablreicher Rachtommen, ber alterlichen Bachfamfeit, ben Gohnen fruh Lehrer und Bilbungsanftalten zuzuweisen, bie, wie bie halleschen, feine gefährbenben Einwirkungen zuließen, haben wir ichon mehrmals gesprochen.

Im Zuschnitt ber Hof- und Haushaltung erhielt sich noch viel altväterliche Einfachheit, boch nicht ohne sichtbare Reigung zu moderner Etiquette und steisen Formen, welche die religiöse Ansicht vom nothwendigen Unterschiede ber Stände befestigte. So väterlich-liebreich Magister Büsching in Köstris empfangen wurde, stuste der bescheidene Bürgersohn doch mächtig, als er bemerkte, daß, wenn der Glodenruf Mittags 12 Uhr und Abends 7 Uhr zur gräslichen Tafel läutete und jeder Tischgenosse ungefäumt, die Männer mit Stock und Hut, sich einstellten, der unverbrüchlichen Ordnung gemäß die jungen Grafen nicht einmal abelige Damen zur Tafel

führen durften, "was sie nachher, wenn sie in die Welt kamen, sich dur Ehre rechnen mußten". Sleichwol glich diese Hochschule gottseliger gräslicher Bildung am sparsamen Zuschnitte gewöhnlich nur dem Size eines begüterten Landedelmanns und nur bei der Aufnahme vornehmer Gäste war hof und Tafel "ansehnlich und reichsgrässich prächtig, ohne den Fürsten in ihre Rechte zu greifen". Das bekannte starke Lagerdier, welches schon damals die Zecher von Jena auf Ritte von mehren Meilen lockte, ward alltäglich in Biergläsern bei der Tafel herumgereicht, hatte aber eine so schone Farbe, das man dasselbe beim ersten Andlick für rothen Wein hielt.

Bir wiffen, wie Bingenborf, ber Stifter ber Brubergemeinbe, bei aller theoretischen Leutseligfeit ben Abftand ber Gefellichafteverhältniffe nicht vergaß, und an äußern Stanbesabzeichen fo faft bigarr festhielt, bag ber eben geprüfte Canbibat bes Prebigtamts als Cavalier und Ordensritter die Kangel beftieg und ein "Beibuct" ihm bie Bibel nachtrug. An reichsgräflichem Bufdnitte burfte ber neue Sofftaat ju Wernigerobe es nicht ermangeln laffen, fo abgefagte Reindin bes angftlichen Beltprunts die Grafin Sophie Charlotte; bas fteife Sofceremoniel ber Grafen Promnis zu Sorau kennen wir, melches großes Bermögen und Dresbens Borbild begunftigten. Gleichen, fast fürftlichen Bufdnitt zeigten bie Baufer Dohna, in benen gebiegener Erbreichthum, ber Glang erlauchter Beirathen, aus bem calvinifchen Frankreich überkommene Sitten und patriarchalische Einfachheit fich fremdartig mifchten. Als Graf Ennar, ber ruffifche Gefandte, im Sahre 1750 mit Bufding auf bem Bege nach

Petersburg ber Ginlabung nach Schlodien, einem ber stattlichften, schmudvollsten preußischen Sige ber Dobnas, folgte, empfingen fie ber Burggraf Rarl Florus aus dem Saufe Bianen, in zweiter Che mit einer Pringeffin von Solftein-Beck vermablt, fein Cohn Graf Christoph, ber hallesche Freund bes Magisters, sowie Graf Christoph von Dohna, ber Bruber bes Sausherrn, preußischer General und burch spätere Unfälle im Siebenjährigen Rriege betannt, nebft ben Grafen gu Dohna-Laud und von Donhof, beim Aussteigen und führten fie in die zahlreiche Familiengesellschaft. Das vornehmfte Glied berfelben war nicht die Dame bes Saufes, fondern bie Schwester bes Burggrafen, bie Bergogin von Solftein-Bed, Anna Urfula, welche furz vorher ihren Gemahl, ben preußischen Feldmarschall Friedrich Wilhelm, verloren, einen etwas unwirthichaftlichen herrn, ben man icherzweise ben Duc de Holstein-Vaisselle nannte, weil er fein Stammgut bei Minben, Bed, vertauft und mit bem Gelbe fich ein fostbares silbernes Tafelgeschirr angeschafft hatte. Rach feierlicher Begrugung und Borstellung ging man sogleich zur Tafel, auf welche die Schuffeln alfo getragen wurden, bag bie Bebienten und ber fie anführende Saushofmeifter bie Ropfe mit ben Buten bebedt hatten, bamit nichts von benfelben - etwa Puber - auf die Speisen falle. Bezeichnender fur unfern 3wed ift bie Schilberung, bag "in biefem gludfeligen gräflichen Saufe alle Perfonen beiberlei Geschlechts als Mufter driftlicher Gottfeligfeit galten". Der Sausvater, ein fehr ernsthafter Berr, glich einem alten Patriarchen; feine Gemahlin und Schwester, bie berzogliche Witme, theilte biefe Gefinnung und lettere hatte wegen

berfelben Manches früher gelitten. Doch war es ihr mit bem Duc de Holstein-Vaisselle nicht fo schlimm ergangen, ale ber weltfeindlichen Frau von Montbel, Ergieherin ber altesten Tochter bes Grafen Benkel auf Polgig, beren Gemahl, ein portugiefischer General, nicht allein ihr Bermögen verschwendet, fondern fie auch graufam gemishandelt, jum Tragen von Schonpflafterchen gezwungen hatte und ihr, ale fie fich beffen weigerte, bergleichen mit heißem Siegellack aufklebte! (Bgl. S. 197.) Ungeachtet ber reformirte grafliche hofprebiger auf Schlodien. Namens Rindfleisch, ichon burch die Erfahrungen feines prüfungevollen Lebens ber hauslichen Anbacht fich empfahl, hielt ber alte Sausherr täglich vor ber Mittagsund Abendtafel eine furze Betftunde in ber Saustapelle, in welcher bas gange Saus fich verfammelte, einen Befang anftimmte, er felbft etwas aus ber Bibel und aum Befchluß ein Gebet knieend vorlas, wobei alle Gegenmartigen, auch bie Fremben, nieberknieten. Diese Sitte ber Betftunden bes Sausherrn mit allen Sausgehörigen burfen wir an allen frommen Grafenhöfen vorausseten, felbft wenn auch von ihr, wie in Sorau, Polgig, Roftris, nicht befonders Melbung geschieht. Die Biberwartigfeiten, welche bes Burggrafen Schwefter, die Berzogin, bei scheinbarem Glude erbulbet, bestätigten ben Gaften auf Schlodien erbaulich die Erfahrung, bag mit bem Stande auch bie Prüfungen muchfen und ftarte Rrafte jur Ertragung foberten. Des alten Patriarchen wurdig führte fein Sohn Chriftoph fein Saus auf bem vom Bater gelegten Grunde noch höher auf, und fo vererbte fich unverwischlich ein firchlich-hauslicher Ginn, den wir zuerft am Sugenottenhelfer, bem Burggrafen Fabian, in Karwinden und Morungen mahrnahmen.

Much in bem abgezweigten Saufe Stolberg in Solftein, aus welchem bas Dichterpaar hervorging, bemerten wir biefes religiofe Geprage, welches fpat in bem einen Bruber, unter anbern Ginfluffen, icheinbar wiberfpruchevoll fich geltend machte. Mancherlei Bigarres wollte Bufding, im Sahre 1751 nach Bramftebt gelaben, befonbers an Chriftianen Charlotten, ber Gemahlin bes Grafen Gunther, bemerkt haben. Chriftliche Unterrebungen bes gottfeligen, belefenen Chepaars fullten bie Stunben aus; aber bie Sonberbarteiten ber Dame übten Gemahl und Tischgenoffen in ber Dulbfamkeit, zumal nahm ber Magifter an bem Cynismus ber Sausfrau Anftog, beren Schooshund bas Recht hatte, auf ber Tafel umberjugeben, bie Speifen ju beriechen und ju foften, mabrend ein Paar Gichhörnchen "in ihrem Bufen wohnten". Sonft pflegte ber gemeffenfte außere Anftand bie ernfte Unterbaltung unserer frommen Bornehmen zu begleiten. 128)

Schwer begreifen wir, wie es jenen Seelen möglich war, die ununterbrochene geiftliche Uebung, die gemeinsamen Andachten, die Aufmerkfamkeit auf ihre Seelenführung, die stillen Gebete und Selbstbesprechungen, das Bibellesen, die öffentliche Predigt, mit gleicher Spannung auszuhalten, vorausgeset, daß es nicht in leeres, gedankenloses Gepränge, in todtes Formelwesen ausartete. So unersättliche Lust an gottseligen Dingen wohnte in den Gemüthern, daß, wenn ein Gast, ein wandernder Prediger, der im Ruse höherer Erwecktseit ober Exweckungsfähigkeit stand, bei ihnen einsprach, — wie es

benn baran nicht fehlte, und 3. B. bei ber Gräfin von Wittgenftein auf Schwarzenau um 1736 "für alle Gottfeligen immer offene Tafel mar" 129), bie Begehrlichteit nach geiftlicher Labung zu jeder Tagesftunde fich regte. Leibliche Spenden und Gelbgefchente erleichterten ein apostolisches Leben ber Art. Go oft Bufding noch als junger Magifter zu hannover bei ber Frau Staatsministerin von Munchhausen sich melbete, mar es Sitte, bag, welcher Tifchgenoffe einen unvorbereiteten Bortrag über ein Stud bes Evangeliums zu thun vermochte, benfelben nach ber Tafel in Gegenwart ihres Saufes und einiger bazu berufenen gottfeligen Perfonen beiberlei Gefchlechts ablegen mußte. Unfer Freund mar natürlich immer bazu geruftet; bei andern fand ber Erbauungseifer nicht immer feine Rechnung, zumal wenn gebanten- und wortarme Stegreifprediger nach einer Biertelftunde verstummten, und, nicht in frischen Rebefluß gerathenb, ihr Abbrechen mit ber Meußerung entschulbigten, "bie Beit geftatte nicht bie Materie weiter auszuführen". Die peinvolle Gewöhnung, überall biefen Durft nach geiftlichem Genuffe zeigen zu wollen, begunftigte benn auch wol Galbabern und läppische unwürdige Spielerei. Go ergählt Semler aus feiner Prüfungszeit in Saalfelb, bag bei einem Sochzeitstifche, "wo es fonft nicht ungefellichaftlich und in erbaulichem Tone zuging", man bei ftodenber Unterhaltung barauf verfiel, jeber Gaft, ben bie Reihe traf, folle einen Spruch, einen Liebervers, ber mit 3a! anfinge, vortragen. Den anwesenben Prebigern mar bie Aufgabe leicht; ber verlegene Schuler half fich beifällig

mit der Ratechismusstelle: "Amen! ja! es foll alfo gefchehen!"

Bollenbs rathfelhaft icheint uns die, Karthausern und Trappisten ähnliche Ausbauer ber aufrichtigsten Schuler Spener's und der halleschen Theologen, ihre Gelbstverleugnung, wenn wir bas Berhalten berfelben zu ben sogenannten "Mittelbingen", zu Spiel, Tanz, Oper und Romobie als untrüglichftes Merkmal eines erweckten Lebens ins Auge faffen, und bie Festigkeit bemerken, mit welcher die reichsten jungen Cavaliere, im unvermeiblichen Umgange mit ber vornehmen Mobewelt, folder Berfuchung wiberftanben. Dhne auf bie Streitschriften und die kaum übersehbare Literatur dieses Gegenftanbes einzugeben, beschränken wir uns anzubeuten, daß schon vor der Reformation altbeutsche Ehrbarkeit in ftäbtischen Bürgersprachen über ben Anftand bes Tanges machte, bag Luther bas Tanzen an und für fich fo wenig als fündlich verbammte, "als nach Landesfitte Bafte laben, Schmuden, Effen, Trinten und Frohlichsein"; "baf aber Sunden ba geschehen, fei nicht bes Tangens Schulb allein, so wenig als bes Effens und Trinkens Schuld, baf etliche zu Sauen barüber geworben. Wo es aber guchtig zugehet, laffe ich ber Hochzeit ihr Recht und Gebrauch und tange immerhin." Schon im Laufe bes nachften Sahrhunderts erregte aber bas weltliche Bergnügen mancherlei Bebenfen und felbit Berbote einer finftern Obrigfeit; als vollends Spener, vielleicht erfüllt mit wiberwartigen Einbruden, welche ber robe Jubel bes "Geigenkönigthums" in feinem Geburtsorte Rappolifiein im Gegenfas bes Kriegsjammers ibm hinterließ - noch bem Greife mar ja bie Angft gegenwärtig, die ihn im zwölften Jahre vom Tange hinwegscheuchte -, über folche Luft fich verwerfend geaußert (um 1680), entbrannte in Schrift und Leben ber heftigfte Streit über bie Mittelbinge. Mit völliger Entfchiebenheit wandten Spener's vornehmfte Unhanger fich gur Berneinung, und rechneten ftreng unter bie "Abiaphora" allerlei finnliche Ergöslichfeit, Spiel, Romodie, Dper, felbft Rleibermoben, Gaftgebote, Scherzreben, Spagierengeben, Lefen von Romanen, Beitungen! 3mar betrachtete auch ber Patriarch bas Tangen an und für fich, als eine Bewegung bes Leibes nach gemiffen Delobien, nicht für fündlich; "weil aber bie vorkommenben Zange faft immer Belegenheit gu allerlei Leichtfertigfeit und Ueppigkeit gaben, bas herumlaufen und Springen ber Chrbarteit bes Chriften nicht anftebe, bas Tangen weber im Leiblichen noch Geiftlichen nuge, fo folle es billig von ber Obrigfeit verboten werben."

So vielfach beachtetes, topfhangerischen Gemuthern willkommenes Urtheil warf einen Zwiespalt in bie Belt, welchen bas arme, beutsche Landvolf gunachft entgelten mußte und welcher bie munberlichften Berlegenheiten her-Abgefehen von ber idullischen, feit langer als beiführte. einem Jahrtaufend geubten Luft ber Frühlinge-, Dai-, Pfingft- und Erntetange, welche bem frohnenden Gefchlechte nur bie hartfinnigfte Menfchenfeindlichkeit verfagen zu konnen ichien, maren an manchen Orten fogenannte Frohntange üblich, von beren gefetlicher Beobach. tung landwirthschaftliche Rechte und häusliche Bortheile abhingen. Go im Anhaltischen, im Reußischen Boigtlande und bie von allen jur Pflege Langenberg gehörigen Dorfern gur Pfingftzeit, fruber in Gegenwart ber leutfeligen

Grafen gebotenen, ber feltfamen Frohnarbeit, welchen jene vom Lufthaus aus ber Linbe herab zuzuschauen liebten. 180) Best trat nicht felten ber Fall ein, bag ein pietiftifcher Pfartherr Gemeindegliebern Beichte und Abendmahl verfagte, wenn fie fich bes Tangens nicht enthalten wollten, bas altgläubige Confistorium bagegen bas Tangen für statthaft erflarte und ben ftarrfinnigen Seelforger wol gar abfeste. Schlimmer aber tonnte es feinem Rirchspiele ergeben als bem Dorfe Rieslingswalde bei Lauban, beffen Pfarrer (um 1709) ben gehorfamen Beichtfindern bas Tangen ausrebete, beffen Gerichtsherr bagegen, ein Berr von Afdirnhaufen, folches Beginnen als Gingriff in feine Burisbiction betrachtete. Bahrenb nun ber weltliche Gebieter bie Bauern ftrafte, die bei Sochzeiten ober fonft bas Tangen unterließen, verfündigte ber geiftliche Dachthaber von ber Rangel herab, er werbe Niemand zu Beichte und Abendmahl, laffen, ber fich bes Tangens nicht ent-Die Theologen in Salle ertheilten bem Tangfeinde ein beifälliges Responfum; erft bie Abfegung bes Ungehorsamen burch bas Confistorium in Dresben mochte bie armen Dörfler aus unausweichlicher Straffalligfeit erretten! 131)

Glücklich jene hochgeborene Herren, welche Riemand in solchen Dingen zu fragen brauchten als sich selbst! Aller unserer Grafen Sinn neigte sich aber dahin, daß der Lanz zu fliehen sei. Wenn sie ihn auch in der Jugend erlernten, um äußern Anstand zu gewinnen, wie selbst Zinzendorf, "der den Heiligen Geist anrief, so oft er eine künstliche Lection machen sollte", und wenn auch später die fromme Grafenschule zu Köstris Unterricht darin für unerlässich hielt, so konnte doch kein Spott, keine Ver-

führung, felbst nicht die Auffoberung von Königinnen, ihren Entschluß wendig machen. Starte Gemuther beburften feines feierlichen Gelübbes; Graf Erbmann Beinrich von Bentel, obwol ein Freund ritterlicher Uebungen, rif fich als Jungling von Tang und Spiel freiwillig los und verschmähete felbft ein vorgeschlagenes Bulf8mittel, um in ber großen Welt mit gutem Ruge jener angeblichen Bergnügungen fich enthalten zu konnen. Gine alte gottfelige Fürstin, mahrscheinlich eine Erneftinerin, hatte nämlich einen Orben gestiftet, ber feine Mitglieber auf Bermeibung bes Tanges und Spiels verpflichtete; der junge Graf, zur Bewerbung um diefen Orben aufgefordert, erwiderte: "von ichablicher Berfuchung fich losgumachen, brauche ber Chrift nicht erft Drbensschulbigkeiten auf fich zu nehmen". Der ftrengen Anficht bes Paares zu Wernigerobe hatte gewiß eine Schwiegertochter aus bem reichen Saufe Sorau misfallen, kannten fie bie unschulbigen Balle ber Grafinnen Promnis, zu benen Junter Rufler, ber Schalt, bie Musikanten Nachts mahrend bes Schlafes ihres Baters zufammenbrachte.

Berichloffen unfere Selbstverleugner fich grundfaslich ben Schauplas gefellschaftlicher Erheiterung, und trennten fich fogar Berlobte, wenn nicht beibe Theile gleich ftanbhaft, wie Fraulein von Rlettenberg, die Weltluft mieden; waren betraute Sofmeister fo gewiffenhaft, auf bem grand tour burch Europa ihre junge herrschaft aus Princip, nicht aus Sorge vor finanziellem Schaben, angftlich vor Glückspielen, Rarten aller Art zu huten: fo gewährte folche Strenge nicht gleichen Anftog und verfculbete nicht gleich herben Tabel, als bag bie Spenerianer und Anhanger France's auch Komobie, Opern

und Theater unter die Mittelbinge rechneten, welche ein rechtschaffener Chrift flieben muffe. Die Pracht ber Dper in Dresben unter König Friedrich August II., ber italienischen unter Friedrich I. und II. in Berlin, ber mufitalifche Bauber, bie ichlupferigen Runfttange am wenigften, vermochten bas ernfte Gefchlecht zu verloden. Spener's Bebenten gegen bie Bulaffigteit theatralischer Borftellungen fteigerte fich in spätern Sahren fo weit, bağ er im Sahre 1703 einen Antrag beim toniglichen Ministerium bahin lautend einreichte: "bergleichen Rarrentheibung, welche burch reigende Liebesgeschichten großes Mergerniß geben, ganglich zu verbieten." 132) Da Spener felbit bas herkommliche Romobienfpiel in gelehrten Schulen als ichablich verurtheilte, hinderten die eifrigen Bachter ber Gottfeligkeit in Salle bas Auftreten von Schaufpielertruppen nach Rraften, erlangten oft aus Berlin fulminante Berbote bagegen, murben aber auch, wie mir aus König Friedrich's II. erften Jahren miffen, empfindlich zurechtgewiesen.

Wir bedauern, daß feinsinnige, so bildungsfähige Seelen in scheuer Abgewandtheit von den Erzeugnissen bes dichtenden und bildenden Geistes eine Beschränktheit sich auferlegten, deren Aufnahme in den Volkscharakter das deutsche Leben aller eigenthümlichen Frische und Heiterteit entkleidet haben wurde. France's Schüller gingen in der Furcht, ihr wahres Heil bei solchen Dingen zu gefährden, noch weiter als Spener, der doch das Lesen guter Schauspiele, wie des Andreas Grophius, empfahl, und z. B. auch das Tragen von Perücken und zierlichen Kleidern, den Gebrauch der Scherzreden, das "poculum hilaritatis", an sich für

Erlaubtes erklärte. In ben buftern Rreifen ber Inspirirten ju Berleburg herrichte felbft unter bem graffichen Frauenzimmer ein fo franthaft trubfinniger Zon, bag eine ber hofjungfern bem muntern Erbgrafen, Rafimir's ungleichem Sohne, Ludwig Ferbinand, als er in ihrer Gegenwart unverfängliche Scherzreben trieb, ben Spruch au Gemuthe führen burfte : "Narrentheibung gezieme bem Chriften nicht." Der Bescholtene antwortete lach end : "er begehre nicht fromm gu fein", und anderte bei feinem Regierungsantritte bie Dinge im Wittgensteinischen gewaltig.

Durften befähigte Seelen burch wibernaturliche Berfagung reizender Beiftestoft leicht verarmen, und treffen wir wirtlich auf Beifpiele, wie bas qualvolle Ringen nach Erleuchtung und Gnabenwahl, ber fogenannte Buffampf, ein jammerliches, entnervtes, angftvolles, fleinliches, finbifches, burgerlich feiges, unfähiges Gefchlecht unter Gelehrten und Abel heranzugiehen brobete - mobei wir nur an die "eigene Lebensbefdreibung" Abam Bernd's (Melodius) und an einige Promnige erinnern -, fo beschlich auch die hellften Röpfe unter ben ebelften Dietiften leicht kindischer Aberglaube, bergleichen wir am orateifragenben Auffchlagen von Bibelftellen, am "Daumeln", ober wie bie Gläubigen es fonft nannten, mahrnehmen. Die Sortes Virgilianae, ichon im Beibenthume bekannt, übertrugen fich im frühen Mittelalter auf bie Chriften, nur daß das Alte und Neue Testament die Stelle bes beibnischen Dichters vertrat. Es ift bem bangen Erbenfohne fo verzeihlich, wenn er, einer Benbung feines Schickfals gewärtig, in ber fichtbaren Belt überall nach Anzeichen sich umschaut, burch welche bie unsichtbare Dacht ihm die Bufunft andeuten konne; feine feiner

organifirte Mannesfeele ift vorurtheilelos genug, fich frei von erheiternben ober verftimmenben Ginbruden gu erhalten, welche ber Bufall ihnen beim Beginn wichtiger Dinge vermittelt. Der altbeutsche, bem Beibenthum entftammende Glaube vom "Angange" mit feinen rathfelhaften Zeichen von Vorbebeutungen, ift tief in bas driftlich germanische Gemuth verwachsen. Da nun im ftillregen Vertehr mit Gott bie Frommen auch außerlich vernehmbare Antworten hofften, und bie Bibel als Bort Gottes die Lösung aller Fragen, welche bas Gemuth beschäftigten und beunruhigten, in fich enthielt, hatte ichon Spener, achtfam auf fo unmittelbare Stimmen, mußig geliebt, bie Spruche tröftlich aufzufaffen, welche ihm ober feinen Lieben beim Aufthun bes Reuen Teftaments unter bie Finger fielen, und oftmals freubige Beffürzung empfunden, "wenn in ber gangen Schrift mit Fleiß nicht Eigentlicheres gefunden werben konnte, mas in bem Grabe auf seine eigenthumliche Lage pafite". Die Schüler hatten nun baraus ein eigenes Suftem mundersuchtigen Drakelfragens gebilbet, und pflegten bas Mittel ber Erforschung ihrer Butunft, nach geistlicher Borbereitung, ungebührlich oft anzumenben. Go besondere Jung-Stilling, ber, etwas wiberfpruchevoll, "bas Aufschlagen biblifcher Spruche, um ben Willen Gottes ober gar die Bukunft zu erforschen. burchaus ale Diebrauch ber Beiligen Schrift und bem Chriften nicht erlaubt erflart, aber beffen ungeachtet baraus Troft holt". 138) Diefe Sitte herrschte allgemein; fo oft fie auch täufchen mochte, verfehlten bie Gläubigen nicht, Falle überrafchenber Unfehlbarteit einander mitzutheilen.

Die wunderlichsten Erfahrungen ber Art erlebte unfer

aelehrter Publicift 3. 3. Mofer; für bie Fragen bes oft fo tief Bekummerten bot bas gefällige Dratel im unerschöpflichen Schape von Löfungen fogar bie Antwort mit Gigennamen von betreffenden Berfonen und Orten. Der Gelehrte hatte gwar bie Miene, als leugne er bie Spielerei und hielte nichts barauf; boch beschämten ihn "nachbenkliche Begebenheiten". Als man ihm in Stuttgart auf Befehl bes Bergogs feine Schriften fortgenommen, er mehre Jahre auf die Rudgabe wartete und fein Gemuth einst von folder Gorge erfüllt mar, fiel ihm "mit Nachbrud" bie Schriftstelle Esra 6, 1, ins Auge: "Da befahl ber Ronig Darius, bag man fuchen follte in ber Ranglei, im Schathaufe bes Ronigs", und fiehe! unmittelbar barauf murben ihm feine Schriften aus ber Ranglei zugefertigt! In Bergog Cberhard Lubwig's letten Jahren mar bie Ramilie ber Schuten, Bater, Sohn und Bruber, als Comitialgefandte, Minifterialrathe gefürchtet. Mofer, betummert über ben Buftanb feines Baterlandes, fchlägt feine fybillinischen Blätter auf und erhalt zum Befcheid Sefaias, 21, 16. 17: "Alfo spricht ber herr zu mir: Noch in einem Jahre wie bes Tagelöhnere Jahre find, foll alle Berrlichfeit Rebars untergeben; und ber übrigen Schugen ber Belben ju Rebar foll weniger werben." Der in bestimmter Frift erfolgte Tob Cberhard Ludwig's befreite bas Land von ben Schugen.

In Rarl Alexander's erftem Regierungsjahre mar Mofer ohne Staatsbienft; hoffend auf eine fruhere Buficherung bes Pringen, bat er um Erfullung, erhielt aber lange teinen Befcheib, weil ber Bergog fich beim Reichsheere am Rhein befand. Als nun Mofer's Gebanten angstlich fich auf die erwartete Antwort richteten, fragte er fein Dratel. Es lautete Sefaias, 12, 2:

"Ihr werdet mit Freuden Baffer ichöpfen aus ben Beilebrunnen !" Fluge mar ber herzogliche Siegelbrief vom 21. Juli 1734 ba, gegeben aus bem Sauptquartier - Beilbronn. Das Drafel, neuer Rechtschreibung beim Namen ber Schugen befliffen, hatte biesmal bie alterthümliche Orthographie bes Städtenamens gewählt ober bas nabe hobenzollerniche Rlofter Beilsbronn im Sinn. Bas Bunber, bag unfer Professor, burch fo handgreifliche Erfahrungen überzeugt, in fleißigem "Daumeln" mit ben Cbereborfern wetteiferte. Gleich weit entfernt, ben Chrenmann eines Betruge ju zeihen, ale vom Glauben an jene pythischen Ausspruche, welche unferer Borftellung vom höchften Wefen unmurbig icheinen, wollen wir die Thatfachen als unbewußte Gelbsttäuschung ju erflaren versuchen. Der größte Theil ber Antwortsstellen ift aus ben Propheten, welche in allen Ausgaben ber Gefammtbibel bie Mitte bilben, und beim zufälligen Aufschlagen bes Buchs, wenn man nicht absichtlich nach vorn ober hinten greift, junachft in bie Augen fallen. Ihr elegisch - bibaktisch mannichfacher Inhalt, ihre Ausbrucksweise, ber Mangel beziehungslofer Erzählung eignen die Pfalmen ober Propheten gang befonbere gum Befragen; die ämfigen Bibellefer jenes Jahrhunderts lafen befonders viel in ben Propheten, und Stellen, welche auf die Ungewißheit ihrer gegenwärtigen Lage paßten, maren ihnen wol ichon bekannt und im Stillen als Antwort auf bange Fragen erwunscht. Bas Bunber, wenn bas oft gelefene, oft aufgeschlagene Blatt bem mählig suchenden Kinger wie von felbst sich entfaltete, und das Auge in bligesichneller, aber unfreiwilliger Erinnerung fich orientirent, jufallig fant, mas ju finben es im geheim gehofft?

Eine andere Reihe von Bundern, an benen bie Lebensgeschichte jumal mittellofer Ermedter überreich ift, bebarf nicht einer fo fünstlichen Ertlärung, fonbern beuten wir aus bem natürlichen Bufammenhange ber gefellfchaftlich-fittlichen Berhaltniffe, als Bertnupfung von Urfache und Wirfung, in benen gerabe unfere Unficht vom Walten einer gnabigen Borfehung fich beftätigt. Der Rreis ausgezeichneter Erweckten im protestantischen Deutschland war nicht fo unüberfehbar, baß fich einzelne wurdige Blieder ber fillen Gemeinbe in außerer Bebrangniß hatten verlieren tonnen. Barmherzigfeit, Boblthun, liebreiches, aufmertfames Forfchen nach bem Beburfniffe armer Bruber mar eine Pflicht ber Beguterten, welche fie unablaffig übten. Es galt ben Ginflugreichsten, burch Aufmunterung, Empfehlung, Ausruftung, einen jeben nach feinem Berufe zu verwenden, und fo bie Gemeine innerlich in Busammenhang ju bringen wie außerlich ju erweitern. Manner von ber Rlugheit und Gute bes Bergens, wie Beinrich XXIV. 134), "hielten ein Regifter pon ben zu Geschäften aller Arten brauchbaren Personen -que ihrer perfonlichen Bekanntichaft, bem Rreife ber Empfohlenen oder schriftlichen Bewerber. Man fonnte teine Aemter und Bedienungen, von ben höchsten bis gu ben niedrigsten nennen, zu welchen er nicht tuchtige, b. h. gottesfürchtige Leute in feinem gablreichen Berzeichniffe hatte. Diefe nun suchte er bei vorkommenber Gelegenheit anzubringen, und wer entweber einen Rath oder Beamten, Prediger oder Sauslehrer, oder Bebienten verlangte und mit bem Grafen in Berbinbung ftand, ober biefelbe ohne Bebenten fuchen burfte, bat ibn um Borichlage. Gemeinhin mar er in feiner Empfehlung gludlich und trug baburch viel gur Berbeffe380

rung aller Stände bei." Auch gang Unbefannte geriethen leicht in fo forberliche Runbichaft. Denn ber Graf liebte Bertrauen erwedenbe neue Freunde, wie Bufding, nach ihrem frühern Umgange zu fragen, fo Empfohlene in fein Register einzutragen, und wie eine waltende gutige Borfehung in bas Leben Frember erfolgreich einzugreifen. Berudfichtigen wir auch bas enge Familienband, welches die vornehmen, begüterten Saufer von ber Betterau, von Nieberfachfen bis nach bem Boigtlande, nach ber Laufis, nach Preugen hinauf verband, und welches außerbem burch Umreifen und fleißigen Briefwechfel an Innigkeit gewann; bie liebevolle Aufmerkfamkeit, welche unbemerkt murdigen Gemeinbegliebern folgte: fo begreifen wir bie Bunber, welche Bebrangten, Leibenben unerwartet von frember Sand Sulfe und Linderung boten. Unerkannt fo gleichsam an bie Stelle ber Borfehung ju treten und in ben wichtigften Lebensmomenten als Retter einzuschreiten, marb als bie lohnenbste Bruberpflicht geubt; bas Bertrauen barauf burch mannichfache Erfahrungen aus bem Leben France's, Mofer's, Bufching's, Cbelmann's, besonders Stilling's gerechtfertigt. Konnen wir nicht umbin, manchen Belben fo ftartgläubigen Bertrauens auf unausbleibliche Nothhelfer wegen unwirthlichen Leichtfinns zu tabeln, ber, unbedacht in weltlichen Dingen, die Bebrangnif mußig verschulbet und auf bas unmittelbare Bunber hofft; lacheln wir zwischen Mitleib und Disfallen, wenn ein junges Chepaar, wie bas Stilling'iche, Gott verfucht, 3. B. ber Rarner mit bem bestellten Rohlenvorrathe icon vor ber Thure halt und, in Angft um die Bezahlung, bas Boltden im Rammerlein die Sanbe ringt und betet, und bann ein Briefbote mit bem nothigen Gelbe ploglich antlopft, bas

Berzagen in innern Danksubel umwandelnd: so verehren wir solches Bunder, welches sein Motiv in der sittlich-socialen Weltordnung der Bruderliebe findet, in höherm Grade, als wenn wir darin das unmittelbare Eingreifen eines Deus ex machina erkennen wurden. Ein erkaltetes, selbst-süchtiges Geschlecht der Gegenwart hat jene Wunder verschwinden lassen, welche der liebevolle Socialismus als innige Verknüpfung jener stillen Gemeinde täglich erneuerte.

Wir beenden unfere Schilberung bes sittlichen Erscheinens ber altern Dietiften mit einem ernften Gegenftanbe, den wir nicht abweisen mögen, obgleich er mehr ins bogmatische Gebiet gehört. Sie bemahrten fich bis jum legten Lebenshauche, und hatten bie "Sterbekunft" erlernt. Sie wandten sich nicht furchtsam vom Schmergenslager ber Scheibenben ab; es war ihnen, zur eigenen Borbereitung, ein Genug, begabte Mitbruber im letten Rampfe zu beobachten. Graf Erdmann Beinrich von Bentel begludwunschte feinen jungen Freund Bufching, bei bem lehrreichen Tobe bes herrn von Geufau Beuge gewesen zu fein; "es lohne ber Dube, ein bergleichen Collegium privatissimum über die Runft, felig ju fterben, zumal von einem folden Professore moribundo gehört zu haben." Ungefättigt an fo melancholischem Genuffe verfaßte ber Graf icon in jungern Sahren ein Bert in vier Banben, einzig in feiner Art; er beschrieb: "Die letten Stunden einiger ber evangelischen Lehre gugethanen, und in ben nachstwerfloffenen Sahren felig verftorbenen Perfonen, von unterfchiebenem Stanbe, Geichlecht und Alter", 51 an ber Bahl (Salle 1720-33). Dan liebte bas gottfelige Enbe ausgezeichneter Menfchen in oft peinvoller Ausführlichkeit ber Belt burch ben Drud befannt gu machen.

Saben wir fo bie Charafteriftit einer bentwurdigen Beitbewegung mit ihren Tugenben und Ochwachen, mit ihrem forbernben und ftorenben Ginflug auf ben innern Dangegang unfere Bolfe, jum Schluf gebracht, fo bleibt une nur noch bie Anbeutung, burch wen perfonlich befonders die Grundgebanken jener Bergangenheit für bie Reuzeit vermittelt wurben, um unter frembartiger Einwirtung vielgestaltig und oft Anberes bezwedenb, fich wieder zu bethätigen. Jung - Stilling's Leben, eines ber hervorragenbften Geifter ber neuern beutschen Belt, zieht fich aus ber Rahe bes Beimatlandes bes ältern Dietismus, vom erften Regierungsjahre Friedrich's II., burch bie vernichtungbrobenben Sturme ber Frangofifchen Revolution bis auf bas erfte Sahr ber fogenannten Reftauration bin (1740 - 1816). Seine Rindheit, fein Junglings - und Dannesalter, beschrieben in einem ber beften Bucher unferer Literatur, führen perfonlich ben Faben aus jener Periode, wo bie Erwecktheit, aus ben vornehmen Rreifen allmälig verfcheucht, in bem Gemuthe des Bolks die Bohnstätte aufschlug, bis ju ben Tagen ber Frau von Krubener und bes herrn von Saller. Stilling ftanb noch mit einem großen Theile ber erlauchten Perfonen in geiftigem Bertehr, beren ichones Birfen bie Blütezeit unferer Periode umichlof, ober mit beren Nachkommen, welche treu bas Geprage ber Meltern auch unter verandertem Beltlaufe bewahrten. Als altbefreundet und liebewerth begruffen wir mit Stilling im Jahre 1789 Bernigerobe, wo, "im Borhofe bes himmels, er ewig unvergefliche Tage verlebte". Lubmig Chriftian's und Christina's Entelgeschlecht mar ichon gefchieben; es waltete ber Urentel Chriftian Friedrich (geft. 1824). So ju Marburg im Sahre 1796 bie vermahlte Grafin

Luife von Bittgenftein-Berleburg, eine Tochter bes Geichlechts ber hentel von Donnersmart; im Sahre 1797 wird als Stilling's Freundin aufgeführt bie verwitwete Grafin Christina von Balbed, geborene Grafin von Sfenburg-Bubingen, eine Entelin ber fo vielen Saufern gemeinsamen Stammutter von Geubern und bes ehrwürdigen Ernft Rafimir; im Jahre 1801 mar ber pilgernde Argt, bereits Taufpathe einer ber Tochter bes Erbgrafen Beinrich von Stolberg - Wernigerobe, ein gefeierter Gaft auf bem prangenben Bargichloffe, und theilte bie Gefinnung eines vornehmen Tifchgenoffen, "bag Religion, Boblftanb, Feinheit ber Sitte, Frohfinn, Anftand und völlige Pratensionslosigfeit ben Charafter eines jeben Ditgliebes biefer ebeln Familie beftimmten". Auch aus bem Saufe ber Burggrafen von Rirchberg, in beren Gebiet ju Sachenburg ein verfolgter Denter Schut und Dulbung gefunden (1742), hatte jene Sinnesart preiswürdig auf Tochter und Gibam, ben ebeln Grafen 30hann Friedrich Alexander ju Neuwieb, fich fortgeerbt. 185) Selbst jene eigenthumliche Annaherung und Befreundung eines an fich ftarren romifchen Ratholicismus mit einem bogmatifch nachgiebigen Protestantismus auf gemeinfamen Boben sittlicher Barme und religiöser Bucht ward zumal burch bas herrnhuterthum fruh vermittelt. Als hervorragenden Beispiels gebenten wir Georg's, Freiherrn von Spangenberg, bes Spröflings jener altberühmten lutheriichen Theologenfamilie, und Brubers bes befannten Biichofs ber herrnhuter, August Spangenberg's. Gin Schüler Bald's und Bubbeus' in Jena, nach 1724 fatholifch geworden als Cabinetsfecretair und Minifter bes Rurfürsten von Trier, Frang Georg, blieb er in ber innigsten Berbinbung mit ber Brudergemeinde in Neuwied, obgleich fonft

ämfig bemuht, junge Leute zu seiner Kirche zu bekehren. Gin schöner Saal in seiner Wohnung zu Ehrenbreitstein enthielt eine große Anzahl gleichmäßiger Frauenbilber, "seiner Kinder", Töchter armer protestantischer abeliger Familien, die er dem katholischen Glauben gewonnen. Die Brüdergemeinde bezeichnete er mit großer Freudigkeit als "Gottes Volk", nahm an ihrem Ergehen nah und sern den wärmsten Antheil, ließ durch sie zu seinen Geschäften sich einsegnen und hätte gern den Abend seines Lebens unter ihnen beschlossen. In tiefer Stille starb der vielbetrauerte Staatsmann zu Ehrenbreitstein am 1. Detober 1779. 136) — Im Münsterlande leitete die Fürstin Gallisin, eine geborene Schmettau, mit ihrem gemüthvollen, strenggesinnten Kreise die Fäben in das 19. Jahr-hundert.

So war benn durch anderthalbhundertjährige Ueberlieferung, die wir überall genealogisch verfolgen könnten, der Boden locker erhalten, aus dem besonders seit der Restauration 1815 der moderne Pietismus eine seiner Hauptgestaltungen zog. Die französische Staatsumwälzung in ihren Folgen und die Sorge vor denselben ward, bewußt und unbewußt, eine der Wurzeln der neuen religiösen Bewegung, die, obgleich sonst verwandt, darin ihren Ursprung von Spener's Lehre der Duldsamkeit und Weltentäußerung verleugnet.

Wollten wir eine Formel auffinden, um nach ber einen Richtung hin ben neuern Pietismus zu bestimmen, so möchten wir sagen: er verhält sich zum Spenerianismus wie die "Huguenoterie" Conde's und selbst Coligny's zum altesten Lutherthum.

## Unmerkungen.

- 1) Leben Spener's, G. 153.
- 2) Nachtrag zur Siegesgeschichte. Ausgabe der Werke Jungs Stilling's (Stuttgart 1841), III, 519, 617.
  - 3) S. Lange zu Canftein's Leben Spener's, S. 110 fg.
  - 4) Bald, II, 720; Abelung, I, 336; Adermann, a. a. D.
- 5) F. Förfter, Friedrich Wilhelm I. (Potsbam 1834), I, 120 fg.; Pollnis, Mémoires etc. (Berlin 1791), I, 299, sagen ausbrucklich, daß Wittgenftein und der gleichfalls fromme Graf von Wartensleben den Stein der Weisen suchen und den Italiener als "Boten des himmels" empfingen.
  - 6) Mém. de Poellnitz, I, 322.
- 7) Daselbst, I, 327; Nouveaux mémoires du Baron de Poellnitz (Frankfurt 1728), I, 99.
  - 8) Guerife's Leben Frande's, G. 443-444.
  - 9) Mémoires de Dohna, S. 194.
  - 10) Dafelbft, S. 304.
- 11) Mémoires de Poellnitz, I, 354 fg.; Nouveaux mémoires, I, 115 fg.
  - 12) Rante, Reun Bucher preußifder Gefdichte, I, 136.
  - 13) Bald, a. a. D., I, 901.
- 14) Mémoires de Poellnitz, I, 361. Boll Cobes bes ebeln Charafters bes Burggrafen.
  - 15) Pollnit, Mémoires, I, 392; Nouveaux mémoires, I, 229.
- 16) 3. Ch. Bedmann's hiftoria bes Fürstenthums Unhalt (Berbft 1710), V, 393.
  - 17) Wald, I, 900; Cbend. 890.
  - 18) Bald, V, 1033 fg.
  - 19) Rheinischer Antiquarius, C. 22.
- 20) S. das gottfelige Leben und Ende der Frau Sophic Charlotte, Grafin zu Stolberg (Halle 1764).
  - 21) Geneal.-hiftorifche Rachrichten (Leipzig 1747), XCVII, 529. Siftorifches Tafchenbuch. Dritte &. IV. 17

- 22) Wald, I, 907 fg.
- 23) Wald, V, 223.
- 24) So im Jahre 1710—11 zwei hannoverische, 1711 zwei preußische, 1711 bas von Walbed, in bemselben Jahre ein schleswigsholsteinisches, 1712 ein strenges schlesisches, ein oldenburgisches, ein holsteinisches, 1713 ein schwedisches, 1714 ein sachsen-eisenachsiches. S. Walch, I, zu diesen Jahren. Alle sind unmittelbar gegen den Pietismus gerichtet; einige besonders noch gegen die Inspirirten und Fanaticos.
- 25) S. Semler's Lebensbeschreibung von ihm selbst abgefast (1781), I, 11 fg.; S. 15 über die Traditionen bes Schulgebanbes, eines alten Franciscanerklosters.
  - 26) Dafelbft, II, 72.
  - 27) Beitrage g. Lebenegefdichte u. f. m., II.
  - 28) Unfere Quelle bis babin ift Bufding, a. a. D., IV, 1-11.
- 29) Ueber die Bandel in Ober- Greig, an benen Unter-Greig teinen Theil hatte, f. Wald, I, 1005; V, 322 fg.
  - 30) S. bas angeführte Bud S. 111.
  - 31) Bald, V, 452 fg.
  - 32) Bufding, IV, 17.
  - 33) Semler's Leben, I, 220, 235.
- 34) Bis dahin nach Zebler's Universal-Lerikon und: 3. S. Magni, historische Beschreibung der hochreichsgräflichen Promnit's schen Residenzstadt Sorau (Leipzig 1710).
  - 35) Bald, I, 853.
  - 36) Bald, I, 853; II, 608; Menzel, a. a. D., IX, 450.
  - 37) Rufler's Leben bei Bufding, I.
- 38) Polinis, Mémoires contenant voyages (Amfterdam 1735), I, xLIV.
  - 39) Bald, V, 333 fg.; Menzel, IX, 168 fg.
  - 40) Jever. Wilborg., S. 23.
  - 41) Lange in Canftein's Leben am Coluf.
- 42) Leben und Thaten bes Konigs von Preußen, Friedrich Bilhelm (hamburg u. Breslau 1735), S. 762.
- 43) G. F. Pauli, Leben großer beiben ber preußischen Rriege (Salle), IX, 162 fg.

- 44) Morgenftern, Ueber Friedrich Bilhelm I. (1793), G. 162.
- 45) Mémoires, pour servir à l'histoire de la maison de Brandebourg par Poellnitz, II, 335.
- 46) S. Bufching, a. a. D., I, 4 fg., 9, vgl. mit Borr. zum zweiten Theile.
- 47) Mémoires de Frédérique Sophie Wilhelmine, Margrave de Bareith (Braunschmeig 1810), S. 98 fg.
  - 48) Guerite, a. a. D., S. 453 fg.
  - 49) Busching, a. a. D., I, 159.
- 50) Lebensgeschichte Sob. Jakob Moser's, von ihm felbft befchrieben (Frankfurt u. Leipzig 1777), IV, 38.
  - 51) Rufter's Altes und Reues Berlin, III, 568 fg.
  - 52) Morgenftern, S. 160.
- . 53), In Berbindung mit Bingendorf wollte er im Sahre 1732 in Stettin eine Baisenanftalt gründen.
  - 54) Er ftand mit ber Brubergemeinde in Berbindung.
  - 55) Mylius, Constitut. March. I, I, 562.
- 56) S. die Schreiben Mager's in (Dahnert's) Pommerfcher Bibliothek (Greifsmalb 1753), II, 507.
  - 57) S. Zedler unter Würffel, und Bald, a. a. D.
- 58) S. die Dargunischen Sandel weitlaufig bei Wald, V, 553 fg.
- 59) Bindel, Kurze Geschichte ber Inspirationsgemeinden, vorzüglich in ber Grafschaft Wittgenstein, in der Monatsschrift f. d. evang. Kirche der Rheinproving, Iahrg. 3, h. 11, S. 233 fg.
  - 60) Wald, I, 811.
  - 61) Renfler's Reifen, I, 70.
  - 62) Benfel's Leben bei Bufding, 11, 23.
  - 63) Ueber Sauber f. Bufding's Bentrage, III, 163 fg.
- 64) Bis dahin aus der: Lebensgeschichte Ioh. Jakob Moser's (3. Aust., Frankfurt 1777), I.
  - 65) Nouveaux Mémoires, II, 299 fg.
  - 66) Mémoires de Frédérique Sophie Wilhelmine, II, 140 fg.
  - 67) Bald, a. a. D., V, 508.
  - 68) Unichulbige Radrichten (1707), S. 568.
  - 69) Lange hinter Canftein's Leben.

- 70) Mofer, I, 99, aus bem Munde bes Propfies Kraft von Tonbern.
  - 71) Geufan's Leben bei Bufding, a. a. D., II, 34 fg.
- 72) S. Spangenberg, I, 160 fg. und S. 165 ben Brief ber fpatern Witme heinrich's XXIX. Bingenborf's Neußerungen, welche etwas geschraubt erscheinen, f. vor bem erften Theil ber Bubingischen Sammlung (Leipzig 1742).
  - 73) Spangenberg, S. 454; Semler's Lebensbeschreib., S. 28.
  - 74) Semler, 1, 35.
  - 75) Mofer, IV, 39.
  - 76) Spangenberg, S. 498.
  - 77) Mofer's Leben, IV, 32.
  - 78) Bufding's Lebensgefdichte, 176.
- 79) Lettres et Mémoires, I, 153 fg. Sehr brollig erzählt bie Markgräfin von Baireuth, wie ber herzog zur Bermahlung mit ihrer Schwägerin getrieben wurde, II, 174 fg.
  - 80) Spangenberg, S. 499.
- 81) Eine nahe haltstelle und ein Gesellschaftshaus bes Gisenbahnzweiges von Bittau beeinträchtigt gegenwärtig durch Lärm und rauschende Musik den Frieden, welchem auch ein nicht pietiftilcher Wanderer bort sich ergeben möchte.
  - 82) Jung=Stilling's Werte, III, 618.
  - 83) G. Bufding's Unmert. ju Th. 4 ber Beitrage, G. 84.
  - 84) Adermann, a. a. D.
- 85) Bubingifde Samml., I, 40, 361; Spangenberg, S. 629; Siftorifde Nadricht von herrnhut, S. 115 fg.
- 86) Joh. Chr. Ebelmann's Selbstbiographie, geschrieben 1752, heransg. v. C. R. M. Rlose (Berlin 1849), S. 237 fg.
  - 87) Adermann, a. a. D., am Schluffe.
- 88) Spangenberg, 630 fg.; hiftorifche Nachricht von herrns but, S. 124. Mehres enthalt ber: Geheime Briefwechfel (Struensfec's) über die Inspirationsgemeinden.
  - 89) Wald, V, 268, 552.
- 90) Ueber Bingenborf's Reise nach Danemart, f. Spangenberg, G. 680 fg.

- 91) S. die tabellarische Uebersicht der: Raturlichen Descenbenten der Könige in Danemark von Friedrich III., Christian V. und Friedrich IV. in Schumann's Jährlichem Genealogischen handbuche (Leipzig 1742), S. 82 fg.
  - 92) Mofer's Leben, II, 64.
  - 93) Bald, a. a. D., V, 506.
- 94) Ueber die Lynar f. Bufding, IV, 75 fg. und Ledebur's Archiv f. Gefc. des preuß. Staats, XVI, 193 fg.
  - 95) Bufding, IV, 83.
- 96) S. Tagebuch bes Felbpredigers 3. F. Seegebart, herausg. von R. R. Fidart (Breslau 1849).
  - 97) Ocuvres posthumes, XII, 235; VIII, 188.
  - 98) Bubingifche Cammlung, I, 647.
- 99) Die Angaben find bunkel. S. Geneal.-hift. Rachrichten, S. LXXXVIII, 244.
- 100) Ueber ben Ausgang ber Promnis f. Rufler's Leben bei Bufching, I, 266, 349, 367.
  - 101) Act. V, Auftr. 2.
  - 102) Edelmann's Selbstbiographie.
- 103) Bufding's Wöchentliche Rachrichten (24. Juli 1775), S. 233.
- 104) S. Joh. heinr. Pratje, hiftorifde Radrickt von 3. Chr. Chelmann's, eines berüchtigten Religionsfpotters Leben, Schriften und Lehrbegriff (hamburg 1753; 2. Aufi. 1755).
  - 105) Spangenberg, G. 882.
  - 106) Gbelmann, a. a. D., S. 227, 326 fg.
  - 107) Jung = Stilling's Werke, I, 570.
- 108) Semler's Lebensbeschreibung, I, 33. Siehe jenen Roman, ber 1778-79 erschienen, Th. 4, Brief 74.
  - 109). Lebensbefdreibung, I, 100.
  - 110) Mofer's Lebensgeschichte, II, 85, 93.
  - 111) S. Sebaldus Rothanker, II, 71.
- 112) Pratje, a. a. D., S. 33. S. auch die Radrichten hinter ber Selbstbiographie, S. 445.
  - 113) Pratje, 2. Aufl. rom Jahre 1755.

- 114) Berliner Ragrichten von Staats- und gelehrten Sachen, 1767, Rr. 24.
  - 115) II, 73 fg.
  - 116) Spangenberg, G. 1646.
  - 117) Spangenberg, S. 1665.
  - 118) Lebensgeschichte, II, 48 fg.
  - 119) Spangenberg, S. 1695.
- 120) Er bichtete unter Anderm über taufend geiftliche Lieder, mas taum so schwierig war, als fie ohne Schreibmaterial vor bem Bergeffen ju fichern.
  - 121) Bald, V, 534.
  - 122) Bufding's eigene Lebensbefdreibung, 88.
- 123) Borte Bufching's, aus beffen eigener Lebensgeschichte und ber bes Grafen Lynar, Bentrage IV, wir ben Stoff bes Borftebenden entnehmen.
  - 124) Oeuvres posthumes (Berlin 1788), III, 199.
  - 125) Patriotifches Arcio für Deutschland, VI, 512.
- 126) S. jene hafliche actenmafige Geschichte in Bufding's Charafterifit Friedrich's II., S. 92 fg.
- 127) S. F. M. Lappenberg's anzichende Schrift: Reliquien bes Fraulein S. C. von Riettenberg nebst Erlauterungen zu ben "Bekenntniffen einer schönen Seele" (Hamburg 1849).
  - 128) Bufding's Leben, G. 194; Bentrage, III, 196.
  - 129) Ebelmann's Selbftbiographie, S. 338.
  - 130) Bedmann, Siftorie von Anhalt (Berbft 1710), III, 557.
  - 131) Bald, V, 982, I, 120 und an mehren Stellen.
  - 132) Förfter's Friedrich Bilbelm I., I, 301.
- 133) 3. S. Jung's, genannt Stilling, fammtliche Werke (Stuttgart 1841), I, 604.
  - 134) Bufding, Bentrage, II, 23.
- 135) &. die Rotigen bei Jung-Stilling, I, 566, 629, 637, 651, 692 und fonft.
  - 136) Moser's Patriot. Ardiv, VII.

# John Milton's prosaische Schriften

über

Kirche, Staat und öffentliches Leben feiner Zeit.

Ein literarisches und publicistisches Charakterbild aus der englischen Revolution.

Von

Dr. Georg Weber

in Beibelberg.

3weite Abtheilung.

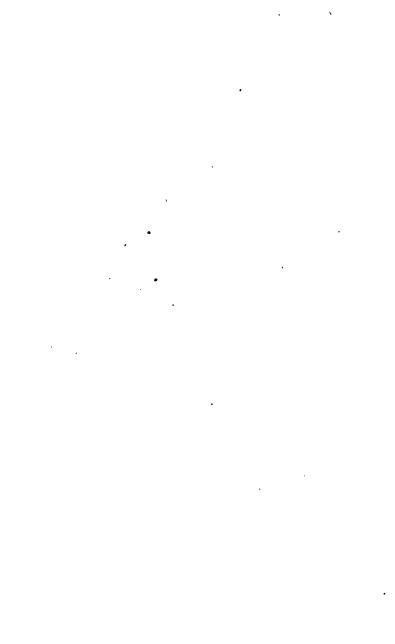

## Politische Schriften.

Ueber die Stellung der Könige und Obrigkeiten. — Ikonoklastes oder der Bildzerstörer. — Erste Schuhrede für das englische Bolk. — Iwelte Schuhrede für das englische Bolk. — Republik oder Monarchie?

### Ueber bie Stellung ber Könige und Obrigkeiten.

Als die englische Revolution in ihrem stürmischen Laufe sich ber entscheibenben Rrifis, ber Hinrichtung bes Ronigs und bem Uebergang gur Republit, naherte, wurden die Presbyterianer, bie ben Rampf gegen bas Königthum hauptfächlich eröffnet und bis zum Sturz ber Episkopalkirche und zur ganglichen Dhumacht bes Thrones fortgeführt hatten, unschluffig und bebenklich. Sie fürchteten bie ungeftume Energie ber Inbepenbenten, bie bei bem Beere bas Uebergewicht hatten und ihren Foberungen mit bem Schwerte Nachbruck geben tonnten; fie ließen fich mit bem gebemuthigten und gefallenen König in Unterhandlungen ein und schloffen einen Bund (Covenant) mit ihm ab, worin fie ihm Leben, Freiheit und Krone zusicherten, und als bas Berlangen, ben Konig vor einen Gerichtshof zu ftellen, immer allgemeiner und lauter murbe, befampften fie bas Borhaben aus allen Rraften als eine in einem protestantischen Lanbe unerhörte und ber Beiligen Schrift wiberftrebende That.

Sie machten die Bibel zu einem "Janusbild", indem sie bieselbe nun ebenso für das Königthum gebrauchten, wie früher gegen dasselbe. Sie hatten das Ziel ihrer Bestrebungen erreicht, nun wollten sie das rollende Radder Revolution in seinem zermalmenden Laufe aushalten. Wie früher die Kanzeln zu Invectiven und Schmähreden wider den König und seine Umgebung gebraucht wurden, so ertönten sie jest von Schmähungen gegen die Independenten und ihre gottlose Wuth, welche die Frommen (Preschyterianer) um die Früchte des ihnen durch Gottes Gnade verliehenen Sieges zu bringen trachteten. Ihre heftigkeit nahm zu, je näher die Stunde der Kriss heranzückte. Nie war ihre frühere Opposition gegen Königsmacht und Episkopat so ausgeregt und leidenschaftlich gewesen.

Gegen diese Erscheinung richtete Milton die vorliegende Schrift, die schon in ihrem Titel den ganzen Zweck andeutet: "Ueber die Stellung der Könige und Obrigkeiten, oder Beweis, daß es gesehlich ist und durch das ganze Alterthum immer so angesehen wurde, daß Diesenigen, so in der Macht sind, einen Tyrannen oder gottlosen König zur Rechenschaft ziehen und nach gehöriger Ueberführung absehen und mit dem Tode bestrafen dürfen, wenn die rechtmäßige Obrigkeit es zu thun versäumte oder verweigerte." Sie wurde wahrscheinlich schon vor dem Tode des Königs begonnen, aber erst nach demselben mit einigen Erweiterungen und Jusähen veröffentlicht (Kebr. 1649).

In dieser Schrift sucht Milton barzuthun, bag bas Parlament, als die gesesmäßige Vertretung bes souveranen Bolkes, bas Recht habe, einen dum Tyrannen

geworbenen Ronig, ber fich am Leben und Gut feiner Unterthanen vergriffen und bie Befege bes Lanbes übertreten, gleich jebem anbern Diffethater gur Strafe gu ziehen; baf eine unvollständige Revolution ihres Bieles verfehle und baf Diejenigen, bie ben König burch 3mang und Gewalt fo weit treiben, bag er bie Ehre ber Krone und die Macht ber herrschaft ablegt, bemfelben Urtheile unterliegen wie die mehr entschiedenen Manner, die ben Ronig abfegen und ihn ber Möglichkeit berauben, Bergeltung ju üben. Die Schrift athmet einen gewaltigen Geift; ber Sauch einer fturmifchen Freiheit brauft machtig burch bie Blätter; man fühlt bei jebem Schritt bie fieberhaft erregte Zeit einer Thronummaljung und eines Ronigs-Aber bei aller Leibenschaft zeigt Milton auch hier eine hochherzige Gefinnung und einen ebeln, von aller Gemeinheit und Robeit freien Geift. Mit klarem Berftand, wie man bei einem fo phantafiereichen Schriftfteller taum erwarten follte, burchbringt er bie politischen Fragen und zerreißt mit ftarter Sand bie Sullen ber Sophistit, ber Beuchelei, bes Egoismus. Lauter und aufrichtig, wie jeber echte Enthusiast, ift er ein Tobfeind aller Berftellung und allen Scheins und geht, ohne Rudficht und Rebengebanken, gerabezu auf ben Rern los. "Burben bie Menschen mehr von ber Bernunft geleitet", fagt er in ber Einleitung zu biefer Schrift, "als von blinden Leibenschaften und Gewohnheiten, fo murben fie leicht einsehen, wie schlimm es fei, einen Tyrannen zu hegen und zu ichuten; allein ba fie in ihrem Innern Sflaven find, fo munichen fie auch ben Staat nach berfelben ichmachvollen Art regiert zu feben. Denn mahrlich! Niemand fann bie Freiheit von Bergen lieben als gute

Menschen; die andern lieben nicht die Freiheit, sondern die Zuchtlosigkeit, die nie mehr Raum und Nachsicht hat als unter Tyrannen. Daher kommt es, daß Tyrannen selten von schlechten Menschen verletzt werden oder ihnen mistrauen, da sie alle von Natur servil sind; Diesenigen dagegen, in welchen Tugend und wahrer Werth hervorleuchtet, werden von ihnen ernstlich gefürchtet als ihre rechtmäßigen Herren und Gebieter; auf ihnen ruht ihr ganzer Haß und Argwohn."

Durch die retrograden Schritte ber Presbyterianer waren die öffentlichen Angelegenheiten in einen Buftanb ber Unentschiebenheit und bes Schwankens gerathen. ben englischen Staat aus biefer Lage ber "Thatlosigfeit" au retten und bas Parlament au bewegen, auf bem betretenen Wege fortaufchreiten, fucht Milton querft die Bebentlichen und Unsichern von ber Gerechtigkeit bes Berfahrens ju überzeugen. Bu bem Enbe weift er zuerft auf naturlichem und geschichtlichem Wege ben Ursprung ber Staaten und ber Königswurbe nach, um baburch bem lettern die Glorie zu rauben, die ihm burch die vermeintliche Ginfepung "von Gottes Gnaben" zu Theil geworben. "Riemand", fo beginnt er, "fann fo albern fein, zu leugnen, baf alle Menfchen von Ratur frei geboren feien; hat fie boch Gott felbft gefchaffen nach feinem Bilbe und Gleichnif, und fie über alle andere Gefchopfe gefest jum Befehlen und nicht jum Gehorchen. Und fo haben fie anfangs gelebt, bis fie in Folge bes Sundenfalls anfingen, Unrecht und Gewaltthätigkeit untereinander gu Indem fie nun voraussahen, daß folche Borgange nothwendig ju ihrer Aller Berberben gereichen mußten, fo tamen fie überein, fich burch einen Bund

ober Bertrag vor gegenseitiger Unbill zu schützen und fich in Gemeinschaft zu vertheibigen gegen Alle, bie eine folche Uebereinkunft ftoren ober fich berfelben wiberfegen wurden. Daburch entstanben Stabte und Staaten; und ba keine Art von Treue und Berpflichtung (faith) sich als hinlänglich binbend erwies, fo fah man fich genöthigt gemiffe Dbrigkeiten einzuseten, um jeben Rriebensbruch und jebe Rechtsverlegung burch Gewalt und Strafe abzuhalten." - "Diefe Autorität und Macht ber Gelbftvertheibigung und Selbsterhaltung, die urfprünglich und naturlich in jedem Ginzelnen und vereinigt in Allen rubte, übertrugen fie bann um ber Rube und Orbnung willen, und bamit nicht Jeber fein eigener parteiischer Richter fei, entweber einem Einzigen, ben fie wegen feiner hervorragenden Beisheit und Rechtschaffenheit allen Anbern vorzogen, ober Mehreren, die fie als Manner von gleichem Werth und Berbienft anfahen; ber Erftere wurde Konig genannt, die andern Magiftrat (Dbrigfeit), nicht damit fie bie Berren und Meifter ber übrigen maren, sonbern ihre Bevollmächtigte und Beauftragte, um traft ber ihnen anvertrauten Gewalt jene Gerechtigkeit zu üben, Die fonft in Folge bes Naturrechts und bes urfprünglichen Gefellschaftevertrage jeber Ginzelne für fich und alle unter einander hatten ausüben muffen. Dies ift ber einzige vernünftige Grund, warum unter freien Menschen nach burgerlichem Rechte Gin Dann Autorität und Jurisbiction über Andere haben kann." - "Diese regierten eine Beit lang gut und entichieben mit großer Berechtigfeit alle Dinge nach ihrem eigenen Gutbunten, bis ber Disbrauch ber ihren Sanben anvertrauten unbeschrankten Gemalt fie endlich zur Ungerechtigfeit und Parteilichkeit

verleitete. Da erfanden Diejenigen, bie nunmehr aus Erfahrung bie Nachtheile und Gefahren erfannten, welche bie Uebertragung einer absoluten Machtvollfommenheit an einen Einzigen zur Folge hatte, Gefete, bie von ber Gesammtheit entweder abgefaßt ober boch bestätigt und angenommen maren und die Autorität bes zur Regierung Berufenen bestimmen und begrenzen follten, fobag nicht mehr ichwache ober lafterhafte Manner, wie fie manche aus Erfahrung tennen gelernt, die Berrichaft über fie führen, sondern Gefet und Recht, möglichst unabhängig von perfonlichen Fehlern und Jrrthumern. Wie nun Die Obrigfeit über bem Bolke fteht, fo fteht bas Gefes über ber Dbrigkeit. - Als auch bies nicht mehr zureichte. fonbern bas Gefet entweber nicht ausgeführt ober übel angewendet murbe, fo faben fie fich von ber Beit an gu bem einzigen noch übrigen Rettungsmittel gezwungen bie Ronige und Dbrigkeiten bei ihrer Ginfepung burch Capitulationen und Gibichmure zur unparteilichen Ausübung ber Gerechtigkeit ju verpflichten; und nur auf biefe Bebingung bin empfingen fie bie Sulbigung von bem Bolfe, b. h. Bund und Bertrag, ihnen bei ber Ausführung biefer vom Bolte felbft gemachten ober bestätigten Gefete ju gehorsamen; und bies noch häufig mit ber ausbrudlichen Claufel, bag, wenn Konig ober Dbrigfeit fich treulos erwiefen, bas Bolt feines Gibes entbunden fei. Sie fügten auch Rathe und Parlamente bei, nicht bamit fie fich nach ben Winken bes Konigs richteten, fondern bamit fie zu bestimmten Beiten, ober zu allen Beiten, wo bem Gemeinwefen Gefahr brobe, mit ihm ober ohne ihn für die öffentliche Boblfahrt Sorge trügen."

Nachbem Milton nun nachgewiesen, bag bies bie Ansicht bes gangen Alterthums, heidnischen, jubischen und driftlichen gemefen, fahrt er fort: "Die gewöhnliche Behauptung, ber König habe ein fo gutes Recht an feine Rrone und Burbe ale irgend Jemand an fein ererbtes Eigenthum, macht ben Unterthan zu nicht viel Befferm als bes Ronig Stlaven, Bieh und Befisthum, bas er kaufen und verkaufen kann. - Und gesett auch bie Rrone fei ein Erbrecht (eine Ansicht, Die ihren Sauptgrund in ber Schmeichelei und in ber bequemen Gewohnheit hat), ift es bann nicht recht und gefeslich, bag, wie ein Unterthan fur gemiffe Berbrechen fein Sab und Gut für fich und feine Rachkommen an ben Ronig verwirtt, fo auch ber König für entsprechenbe Berbrechen seinen Titel und fein Erbe an bas Bolt verliere? Dan mußte benn ber Meinung fein, bas Bolt fei gang und gar nur für ihn, nicht auch er für bas Bolt gefchaffen, und fie in ihrer Gefammtheit geringer als er allein, eine Behauptung, die eine Art von Sochverrath gegen bas Menschengeschlecht ware." - "Daraus geht ferner hervor, baß bie Anficht, Könige feien nur Gott verantwortlich, alles Gefes und Regiment über ben Saufen wirft. Wenn fie fich weigern konnen, Rechenschaft abzulegen, bann find alle bei ber Krönung gemachten Bertrage und alle Gibschwüre umfonst und zum Kinderspott, und alle Gefete, die sie zu halten geloben, zwecklos; benn falls ein folcher Rönig Gott nicht fürchtet (und bei wie vielen trifft bies nicht ein!), fo tragen wir unfer Leben und But nur von feiner Bulb und Gnabe gu Leben, wie von einem Gott, nicht von einer menschlichen Obrigfeit, ein Grundfas, ben nur Hofschmarober und Thoren aufstellen können.

Daher schreibt Aristoteles, ben wir für einen ber besten Aus. leger ber Natur und Moral halten, im vierten Buch seiner Politik: «baß unumschränkte Monarchie die schlimmste Art von Tyrannei sei, die von freigeborenen Männern am wenigsten ertragen werben könne». "

"Wenn aber ber König ober die Obrigkeit ihre Autorität ursprünglich und naturgemäß von dem Bolke haben und zwar zunächst zu seinem, nicht zu ihrem Besten, so solgt daraus, daß das Bolk den König wählen oder verwersen, behalten oder absesen kann, je nachdem dasselbe es für gut sindet, selbst wenn er kein Tyrann ist, blos in Folge der Freiheit und des Nechts freigeborener Männer." — "Für einen Tyrannen aber ist Jeder zu halten, der, mag er nun mit Necht oder Unrecht zum Thron gekommen sein, weder die Gesese noch die gemeinsame Wohlfahrt beachtend blos für sich und seine Partei regiert"; — "ein solcher ist ein ebenso großes Unglück für sein Bolk, als ein gerechter König ein Segen für dasselbe ist; dieser ist der Vater seines Landes, jener der gemeinsame Keind."

Nach biefen allgemeinen Sähen sucht Milton aus der Geschichte Beweisgrunde für seine Behauptung. Die Bücher des Alten Testaments liefern ihm eine reiche Ernte von Thatsachen und Aussprüchen, wodurch die Wahrheit seiner Anschauung dargethan wird. Jehovah selbst läßt es zu, daß die Israeliten einen König wählen, nachdem er umsonst durch Samuel ihr Vorhaben zu hintertreiben und sie bei der republikanischen Staatsform sestzuhalten gesucht; er läßt es aber auch geschehen, daß gottlose Könige gestürzt und gemordet werden. Ebenso ergiebig ist das heidnische Alterthum der Griechen und Römer in

ihren Geschichtschreibern wie in ihren Staatsrechtslehrern. Pflegten doch die Athener "Tyrannenmörbern" die höchfte Ehre zu erweifen, und ber eble Raifer Trajan handelte gang in Milton's Geift, ale er bem Sauptmann ber Pratorianer bas Schwert überreichte mit ben Borten: Si mereor in me! Auch im Neuen Testament findet Milton feine Anficht bestätigt. Petrus nenne bie Dbrigkeit ,, eine menfchliche Drbnung", ber bie Chriften als "freie Manner" unterthan fein follen; und wenn bagegen Paulus, Romer 13, von der Dbrigkeit ale einer von Gott eingefesten Orbnung spreche, so konne er bamit nur eine gute und gerechte Dbrigkeit verfteben, fonft widerfprachen fich bie beiben Apostel. Auch die mittelalterliche Geschichte ber meiften europäischen Länder liefere Beweife in Fulle, bag man bie fonigliche Staatsverfaffung ftets als einen Bertrag zwifchen Fürft und Bolt angesehen und ben naturlichen Bertretern bes lettern bas Recht eingeräumt habe, tyrannische, die Gefete misachtenbe Konige ju richten und du ftrafen. Belege bafür gibt ihm bie Geschichte von Aragonien und England. Ale die Römer um bie Mitte bes 5. Jahrhunderts bas Infelland verlaffen mußten, hatten fie bie Staatsgewalt ben Sanben bes Bolfes übergeben und biefes habe bann aus eigener Machtvollkommenheit einen König eingefest; und daß bie Reichsbarone und bas Parlament ftets bas Recht gehabt und geubt, pflichtvergeffene und gottlofe Regenten zu ftrafen, gehe aus ber Geschichte Richard's II. und mehrerer anberer Konige hervor. Dies beweise auch Matthaus Paris, ber befte unter ben englischen Siftoritern, inbem er fagt: "wenn Ronige irrten, hatte bas Schwert Bewalt, fie in bie Schranken zu meifen."

Diese Grundfase hatten auch bie Presbyterianer fruher Sest aber, wo fie bie Revolution in ihrem Laufe ju hemmen fuchten, um die Fruchte ihrer Anftrengung und ihres Sieges ju genießen, fanben fie in ber Bestrafung eines Konigs burch bie eigenen Unterthanen ein bem Protestantismus miberftrebenbes Berfahren. biefe lettere Behauptung richtet baher Milton ichlieflich feine gange burch Gefchichte, Literatur und Logit unterftuste Beweisführung. Die Presbyterianer, Die tros ihres Saffes und Rampfes wiber bie romifch = tatholifche Rirche von berfelben boch ben Berricherstolz und bas autofratifche Streben übertommen hatten, beren Beiftliche gleich ber ftolgen hierarchie bes Mittelalters eine Superioritat über alle weltlichen Stanbe vom Konig bis jum Bettler anfprachen, beren ganges Rirchenwefen einen revolutionaren Urfprung gehabt, bie begingen jest bie Inconfequeng von protestantischem Standpunkte aus ben Wiberstand gegen bie gesetmäßige Obrigfeit zu verbammen. Quis tulerit Gracchos de seditione querentes! Hatten nicht bie Presbyterianer, fo argumentirt Milton, querft im Parlament, bann im offenen Relbe ben Rampf gegen ben Ronig begonnen ? Satten nicht gerabe bie presbyterianifchen Prediger burch ihre leibenschaftlichen Rangelreben ben Sag gegen ben gottesläfterlichen Sof zu einer folchen Sobe gefteigert, baf endlich bas Schwert gezogen werben mußte? Und wer einmal bas Schwert gegen ben Konig gudt, ift feiner Gefinnung nach ebenfo gut ein Ronigemorber. als wer für beffen Tob ftimmt; benn wenn feine Rugel im Schlachtfelb nicht gerabe ben Ronig traf, barf bies ihm ebenso wenig zum Berbienft angerechnet werben, als ber entgegengefeste Bufall feine Schulb erhöht batte.

Und wenn man die Krone aller Ehre und Macht entkleibet, wie die Presbyterianer im Parlament gethan haben, so kommt dies einer Thronumwälzung sehr nahe.

Nachbem Milton burch folche und ähnliche Argumente die Seuchelei und Inconfequeng der Presbyterianer mit Rlarheit und Scharfe hervorgehoben; nachdem er ihnen zum Vorwurf gemacht, baf fie fich jest in ihrem Siege biefelben Bergeben und Lafter ju Schulben tommen ließen, die fie früher an ihren bischöflichen Wiberfachern fo hart gerügt hatten, baß fie burch Pfrunbenhäufung und Behntenbrud ihren Egoismus und ihre Sabsucht, burch Rirchenzwang, burch Ueberwachung ber Presse und ber Kangel, durch inquisitorische Gingriffe in Die Gewiffenefreiheit ihre Intolerang und ihren enghergigen Settengeift fattfam beurkundet hatten, weift er bie Unhaltbarfeit ihrer Behauptungen aufs überzeugenbfte nach. In ber Auflehnung ber protestantischen Fürsten Deutschlands gegen Raifer Rarl V., in bem glorreichen Freiheitstampfe ber Nieberlande gegen Spanien, in ber Bertreibung Chriftian's II. von Danemart fieht er nur bie gerechte und gefehmäßige Erhebung protestantischer Fürsten und Bolter gegen eine brudenbe Tyrannei und Geifteefnechtschaft; und bag bie Bereinigten Staaten von Holland feit ihrer Befreiung in Allem fo fichtlich profperirten, fei ein beutlicher Beweis von ben fegensreichen Rolgen eines folden burchgeführten Rampfes. Schriften ber Reformatoren liefern ihm reichen Stoff gur Begrundung feiner Anficht. Und ba bie Presbyterianer gerabe barauf ben größten Berth legten, bag in einem protestantischen Lande noch nie ber Kall vorgekommen, bag ein Konig von bem Bolke gerichtet worben,

fo ftellt er die Ausspruche ber Reformatoren gusammen, um zu beweisen, bag bas Nichtvorkommen eines folchen Falles feineswegs bie Ungefemäßigfeit beffelben involvire. "Es ift und barf fein Ruhm für ein protestantisches Land fein", fagt er, "noch nie einen König jum Tob geführt zu haben, fondern es ift ber Ruhm eines proteftantischen Ronigs, noch nie ben Tob verbient zu haben. Und wenn bas Parlament und ber Kriegerath Das, mas fie für ihre Pflicht halten, ohne einen frühern ahnlichen Fall thun, so zeigt es mehr Weisheit, Tugend und Seelengroße, bag fie fich felbft fur fahig halten ein Borbild zu fein für Andere und insbesondere für ihre Nachkommen, bie, wenn sie nicht gang und gar ausarten, bermaleinft mit Stolz auf biefe fledenlofen und nachahmungswürdigen Thaten ihrer Vorfahren als auf ben Sobepunkt ihres burgerlichen Ruhms bliden werben." Es wird ein marnenbes Beispiel fein, "bag in funftigen Beiten tein unbeschränkter Monarch ober Tyrann, ber auf feine eigene Wohlfahrt bedacht ift, fich eine fo bobe und unverantwortliche Gewalt über bie Menschheit anmaßt, fodag er gange Reiche verheert und umtehrt, als ob die Nation nichts mare als ein Ameisenhaufen."

Luther und die deutschen Reformatoren liefern nur wenige Aussprüche gegen die absolute Fürstengewalt. Ihre Stellung und ihre Scheu vor seber Vermischung von Zeitlichem und Geistlichem, von Politischem und Religiösem machte ihnen eine kluge Zuruchaltung in solchen belicaten Fragen zur Pflicht oder doch rathsam. Dagegen sind die Schriften von Zwingli und Calvin, benen die republikanischen Staatsformen, unter welchen sie lebten, eine freiere und rucksichtslofere Kundgebung ihrer

Meinungen gestatteten, angefüllt mit den schärfsten Ausssprüchen gegen die unumschränkte Königsmacht, die ihren Ursprung "von Gottes Gnaden" herleite, gegen tyrannische Herrscher, die dem Gewissen der Unterthanen Gewalt anthun, die Gebote Gottes übertreten, die Geses des Staats umkehren und die heiligen Rechte der Menscheit, die Christus durch sein Blut erkauft, verachten. In allen diesen Fällen wird den Unterthanen das Recht zugesprochen, wenn die Wege der Milbe, der Bitten und Borstellungen nichts fruchten, sich mittels der eigenen Kraft zu befreien und ihren Oränger abzusesen, zu vertreiben, zu tödten.

Noch reichhaltiger fließen die Quellen bei ben Begrunbern ber ichottischen Rirche, bei Rnor, Buchanan, Goodman u. A., und ba Milton burch biefe Autoritäten Die Presbyterianer am ficherften widerlegen, fie mit ihren eigenen Baffen fchlagen tonnte, fo weilt er am langften bei biefen. Es mar keine schwierige Aufgabe, aus Knor' "Erompetenftoß gegen bas Beiberregiment", aus Buchanan's berühmter Abhandlung "De jure Regni", aus Goodman's Schrift "Bon bem Gehorfam" ober aus ben Werken ber englischen Puritaner, wie Cartwright, Renner u. A., eine Menge Gage gur Rechtfertigung ber Selbsthülfe eines Bolkes gegen gottlofe Konige anzuführen. Die genannten Schriftsteller, Die um ihres Glaubens willen Verfolgung, Flucht und Verbannung von einer feinbfeligen Regierung ju bulben hatten, bie von Natur rauh und heftig burch bie Leiben bes Erils und burch bas eifrige Forschen in ben Schriften bes Alten Testaments, bie fie auf ihre Beit und Berhaltniffe anwendeten, in ihrer Barte und in ihrem Sag noch bestärft murben,

gaben ihren verbitterten Gefühlen und ben Gingebungen eines leibenschaftlichen Fanatismus rudfichtelos und ungehemmt Ausbrud. Da fie fich gang auf ben Standpunkt ber altteftamentlichen Propheten, gegenüber ben abgöttischen Königen, ftellten, und in ber Bernichtung ber von ihnen als gottlos angefehenen Berricher bas Biel ihres Lebens und ben Sieg ihres Glaubens faben, fo mußten ihre Schriften naturlich die feindfeligfte Gefinnung aeaen die bestehende Obrigfeit athmen. Wenn Milton biefen gornfprühenden Aussprüchen eine gewiffe Autorität beilegt und Beweisgrunde für seine Ansicht baraus herleiten will, fo thut er Unrecht; fie fteben auf ebenfo revolutionarem Boben wie er felbft und feine Gefinnungsgenoffen, und ihre Meinungen konnen auf feine größere Geltung Anspruch machen als jebe andere Privatmeinung. Aber gegen bie Presbyterianer leifteten fie ihm vortreffliche Dienfte. Sie bewiefen, bag ihre Rirche auch nur vermittelft einer erfolgreich burchgeführten Revolution ins Leben getreten ift und baf ihre bermaligen Betenner ihrer gangen Bergangenheit entfagen und bie Stifter ihrer Religion nebft ihrem Berte verleugnen murben, wenn fie ber Nation bas Recht absprächen, fich bes Königs gu entledigen und bie begonnene Umgeftaltung ihres Staatswesens zu vollenden. In einer sehr scharfen Apostrophe ftraft er bann bie Inconsequeng ihrer Prebiger, bie gleich ben Solbaten bei ihren militarifchen Uebungen, balb vorwarts balb rudmarts marichirten, allerlei Schwentungen und Bewegungen machten und bie Borfebung ftets als Lärmtrommel gebrauchten.

Bei aller Schärfe und Bitterfeit ber Polemit hat bie vorliegenbe Schrift boch auch ein verfohnendes Moment:

sie sucht die Presbyterianer von der Nothwendigkeit eines einträchtigen Handelns in der Stunde der Arisis zu überzeugen und ihnen die Gefahr zu Gemuthe zu führen, die aus einer begonnenen und nicht durchgeführten Revolution für sie und die ganze Nation entspringen würden. "Wen ihr weise seid", ruft er ihnen zu, "so fürchtet ihr viel mehr, was ihr schon gethan habt, als was euch noch zu thun übrig bleibt, und laßt euch bei Zeiten warnen, kein Bertrauen auf Fürsten zu seten, die ihr gereizt habt, damit ihr nicht die Jahl Derer vermehrt, die zu ihrem Unglud die Folgen erprobt haben." Die pariser Bartholomäusnacht und der Abfall der Niederlande dienen ihm unter andern als Beispiele, welche Revolution im Gefolge habe!

#### Ikonoklastes ober ber Bilbzerstörer.

"Es wurde balb offenbar, daß jene politischen und religiosen Eiserer, von denen die Hinrichtung des Königs ausging, nicht nur ein Berbrechen, sondern auch einen Fehler begangen hatten. Sie hatten einem Fürsten, der bisher dem Bolke hauptfächlich durch seine Bergehen betannt geworden war, eine Gelegenheit gegeben, auf einem großen Schauplat vor den Augen aller Bölker und Zeiten gewisse Eigenschaften zu entfalten, die unwiderstehlich die Bewunderung und Liebe der Menschheit erregen, den hohen Sinn eines ritterlichen Edelmannes, die Geduld und Sanftmuth eines Christen. Ja, sie hatten eine folche

Rache erfonnen, daß berfelbe Mann, beffen ganges Leben eine Reihe von Angriffen auf Englands Freiheiten gewefen war, nun als Martyrer für biefe nämlichen Freiheiten gu fterben ichien. Rein Demagoge brachte jemals einen folchen Einbruck auf die Gemuther bes Bolkes hervor als ber gefangene König, ber, inbem er auf feinem letten Gang feine gange tonigliche Burbe bewahrte und bem Tob mit unerschrockenem Muthe ins Angeficht fah, ben Gefühlen feines unterbrudten Bolfes Worte gab, ber mannlich jebe Bertheibigung vor einem nach ben Gefegen bes Landes unbekannten Gerichtshofe von fich wies, ber von ber Gewalt bes Schwertes an bie Grundgefete ber Berfaffung appellirte, ber bie Frage aufwarf, nach welchem Rechte bas Saus ber Gemeinen feiner achtungswurdigften Mitglieber beraubt und das Saus ber Lords feiner gefetgebenden Dacht entfleibet worben mare, und ber endlich vor ben weinenben Buhörern betheuerte, daß er nicht blos feine eigene, baß er auch ihre Sache verfechte. Seine lange Mieregierung, feine ungahligen Treulosigkeiten waren vergeffen. Sein Anbenten erschien in ben Gemuthern ber meiften feiner Unterthanen mit jenen freien Inftitutionen verbunden, bie er mahrend fo vieler Sahre zu zerftoren geftrebt hatte; benn jene freien Inftitutionen waren mit ihm zu Grunde gegangen und maren mahrend bes trauervollen Schweigens einer burch Baffengewalt niebergehaltenen Bolksmenge allein burch feine Stimme vertheibigt worden. Bon ber Beit an begann eine Reaction gu Gunften ber Monarchie und ber verwiesenen Varlamentsglieber, eine Reaction, die nicht mehr aufhörte, bis der Thron wieder in feiner gangen alten Berrlichkeit hergeftellt mar."

Diefe Darftellung Macaulan's in feiner "Gefchichte Englande" macht une mit ber Stimmung bes Bolfes unmittelbar nach ber hinrichtung bes Ronigs bekannt. eine Stimmung, bie ber Schrift "Iton bafilite" ober tonigliches Bilbnif ebenfowol die Entftehung gegeben hat, ale fie burch biefelbe gefteigert worben ift. Diefes fleine mit bem Bilbnif bes Konigs gezierte Buch erschien in bem Tobesjahre Karl's, und ba es für ein nachgelaffenes Wert bes ungludlichen Monarchen ausgegeben und gehalten ward, fo fand es eine folche Berbreitung, daß in turgem 47 Auflagen bavon veranstaltet wurden, die fich auf die in jener Beit unerhorte Bahl von 48,500 Eremplaren beliefen. Um ben burch Rongliften und Geiftliche genahrten Ginbrud bes Buches gu fcmachen, verfaßte Milton im Auftrag ber republitaniichen Regierung eine englische Gegenschrift, welche ben paffenben von ben byzantinischen Raifern entlehnten Titel "Itonoflaftes" (Bilbniggerschlager) führte. Dag bie gegnerische Schrift nicht ein nachgelaffenes Wert bes Ronigs fei, fonbern bas untergeschobene Buch eines Ronaliften, ber bei ber herrichenben Stimmung und Aufregung burch biefe Fiction ober Falfchung auf bas Bolt einen um fo größern Ginbrud hervorzubringen gebachte. Davon icheinen Milton und feine Freunde fest überzeugt gewesen zu fein; ob fie aber ben erft in ber Rolge befannt geworbenen mahren Berfaffer, Bifchof Gauben von Ereter, im Berbacht hatten, ober ob fie einen anbern fur ben Autor hielten, kann nicht mit Bestimmtheit angegeben werben. Milton fühlte bas Schwierige feiner Aufgabe, einen Ronig, ber von einem großen Theil bes Bolfes als Martyrer und Beiliger verehrt mard, beffen Siftorifdes Zafdenbud. Dritte &. IV. 18

vermeintliches Bermachtnif mit ber größten Begierbe gelesen und bewundert wurde, und auf dem die Poefie des Ungluck rubte, nun in bem Lichte barguftellen, wie er feiner Partei erfchien, wie er noch turg guvor ber Dehrheit ber Nation erschienen war, und gerade biefes Bermachtnif ale untergeschoben, ale unmahr, ale verfalfcht binguftellen. Treffend vergleicht er bas "Iton" mit jenem angeblichen Testamente Cafar's, burch welches Antonius bei ber Beerdigung bes Ermorbeten bas mantelmuthige Bolt gegen die Bieberherfteller ber republikanischen Freiheit aufgereigt habe. Aber gerabe bie Bebeutung, welche bie Ronalisten und die hochfirchliche Geiftlichkeit bem Buche, bas die Thaten und Absichten bes Königs in bas reinfte Licht ftellte, ju geben fuchten, nothigte bie Gegenpartei ju einer flaren und icharfen Wiberlegung, wenn fie nicht als Berrather an Gefet und Konigthum, an Land und Bolt erscheinen follte. Und diefe Biberlegung führte Milton in fo meifterhafter Art, baf fein "Stonoflaftes" noch jest als Mufter polemifcher Darftellung gilt. Die Wirfung mar, tros ber Ungunft ber Berhaltniffe, um fo größer, als er fich aller Abichmeifungen und perfonlicher Berunglimpfung enthielt, bem Inhalte ber Schrift Schritt vor Schritt folgte, bie entftellten Thatfachen in ihr mahres Licht feste, die aus Luge, Berbrehung und Sophismen gewobenen nebelhaften Gebilbe gerffreute und burch flare Rritif und flichhaltige Grunde Trug und Falfcheit vernichtete.

In bem erften Capitel wird die von dem "Iton" aufgestellte Behauptung, Karl habe bas lette (Lange) Parlament aus eigenem Antrieb und freiem Willen einberufen und sei stets ben Gefesen bes Lanbes nachgekommen,

als eine offentundige Unwahrheit hingestellt. Der Ronig habe nicht nur burch bie häufigen, auf bie muthwilligfte Beife und unter ben nichtigften Grunben ausgeführten Auflösungen bes Parlaments feine Abneigung gegen parlamentarische Discussion und freie constitutionelle Berfaffung beurkundet, fonbern feine aus Sofleuten, Gunftlingen und Pralaten bestehende Umgebung habe offen ausgesprochen, bag ber Ronig fein Parlament mehr einberufen murbe, bag es überhaupt mit ber parlamentariichen Regierungeweise ju Enbe fei. Aus biefer Gefinnung habe Rarl felbit fo wenig Sehl gemacht, bag er bas Berbot erlaffen, burch Abreffen ober Betitionen bie Ginberufung eines Parlaments zu begehren, ja auch nur bas Gerücht auszusprengen, ber Ronig gebe mit einem folchen Gebanken um, ober ben Beitpunkt gu bestimmen, mann biefes Ereignif wieder eintreten burfte; und wie wenig ihm an Beobachtung ber Reichsgefete gelegen. beweisen die gahllofen Bebrudungen und Willfürmagregeln bie er fich mahrend ber Sahre, ba fein Parlament beftanben, in politischer und firchlicher Beziehung habe gu Schulben fommen laffen, und die Gewaltthätigfeiten und Erpreffungen, gegen welche bie Begnahme von Raboth's Beinberg nur ein fleines Bergeben fei. Benn aber Rarl tros feiner Abneigung gegen conflitutionelle Regierung und im Biberfpruch mit feinen Abfichten und Dlanen bennoch wieber nach langer Unterbrechung ein Parlament einberufen, fo fei bas mahrlich nicht aus freiem Willen geschehen, sonbern er fei burch bie Roth ber Beiten und por allem burch ben ungludlichen schottischen Rrieg bazu genothigt morben; und er habe bei biefem wie bei allen frühern Parlamenten feine andere Abficht gehabt, als

Geldbewilligungen zu erlangen, keineswegs aber bie Bunfche bes Bolfes zu erhören und die gegründeten Befchwerben Der Einwendung, baf bie Mehrheit bes abzustellen. Parlaments fich burch Leidenschaft, Parteieifer und Borurtheil habe fortreißen laffen und bag bie Bahlen burch außere Ginwirkungen im Parteiintereffe geleitet worben, begegnet Milton mit ber Frage, ob benn alle Beisheit und Vernunft bem Konig allein innewohne, bem Bolte aber nur (um mich eines currenten Ausbrucks zu bebienen) "ein beschränkter Unterthanenverstand", und ob man bei ben Parlamentsmahlen hatte marten follen, bis "Sofbriefe" und die "Beifungen" ber Regierung ihre beabsichtigte Wirtung gethan? Rachbem Milton hierauf nachgewiesen, bag ber Ronig in politischen Dingen burchaus nicht auf gefeslichen Wegen gewandelt, baß fein Berhalten bem Parlamente gegenüber auf ganglicher Disfennung ber Bolferechte und Landesgefege beruht habe und bag er bie uralte unter vielen Rampfen und Duben gefestigte Staatsorbnung und bie herkommlichen Berhaltniffe zwischen ber Erecutivgewalt und ber Gefengebung habe umfturgen und England in ein abfolutes Ronigthum ummandeln wollen, wendet er fich ju ben religiöfen Rlagpunkten und rügt junachst die laren Ansichten bes Sofes hinsichtlich ber Sonntagefeier. Während man mit abergläubifcher Strenge bie firchlichen Ceremonien aufrecht erhalten, habe man boch am Sonntag Schauspiele gebulbet und öffentliche Boltsbeluftigungen und Tange geftattet. 1)

Bas aber die Andacht und Frommigkeit des Konigs angeht, auf welche die Lobrede so großes Gewicht legt und du beren Beweis sie einen Privatpsalter besselben anführt, so weist Milton querft nach, daß es ein tobtes Formular

mare, zusammengesett aus biblischen Rebensarten ohne alle Barme und driftliches Gefühl, ein Werk bes Lippenbienftes, bas nicht mehr innern Werth habe als irgend ein bischöfliches Breviarium ober ein alltägliches Andachtsbuch, wie es jeber Laben jum Bertauf barbiete. bann beruft er fich auf Aristoteles, ber in feiner "Politit" Die Scheinheiligkeit unter ben zwölf Trugmitteln ber Tyrannei anführe, und bringt aus ber Geschichte viele Beifpiele vor, wo Graufamteit und Despotismus mit außerer Frommigfeit gepaart gewesen. Go habe ber byzantinische Raifer Andronicus der Romnene die Briefe des Apostels Paulus fo haufig gelefen, bag er beffen Stil und Ausbrude fich gang zueigen gemacht und in feinen Privatbriefen täufchend nachgeahmt; aber burch biefe heilige Dlaste habe fich bas Bolt nicht täuschen laffen, sonbern ben graufamen Thrannen in Studen zerriffen; und aus Billiam Shaffpeare, einem Schriftsteller, den der Konig befanntlich zu feinem vertrauteften Gefährten gemacht, erfahren wir, bag Richard III. ähnliche Anfichten aussprach, wie Rarl I. (Act II, Sc. 1):

> Richt Einen weiß ich, ber in England lebt, Mit bem mein Sinn ben mind'ften haber hatte, Mehr als ein heute Nacht gebor'nes Kind. Ich banke meinem Gott für meine Demuth.

Den auffallendsten Beweis aber für die ganzliche Hohlheit und Unlauterkeit dieser angeblichen Andachtsübungen bes Königs sindet Milton darin, daß das letzte Gebet, das er nach dem "Iton" bei seiner Hinrichtung mit dem ihn begleitenden Bischof Juron gehalten haben sollte, nichts Anderes ist, als das einem Liebesroman von Sidney ("Arcadia") entnommene poetische Gebet eines heidnischen Weibes an einen heidnischen Gott, also ein Plagiat, das in der heiligsten Stunde dem höchsten Gotte als Herzenbergießung und lettes Wort eines sterbenden Königs dargebracht wird. Mit Recht verhöhnt Milton den ungeschickten und taktiosen Betrug der royalistischen Eiferer, wodurch sie das tragische Ende eines bei allen Fehlern doch würdevollen Fürsten mit Schmach und Hohn bedeckt hätten; 2) und spottet der Priester, die jetzt, gleich den Baalpfassen, auf den Kanzeln um den Tod des Königs heulten, daß sie unter ihrem ganzen Vorrath von Gebetsformeln und Lippenwert nichts gefunden, das einer solchen Stunde würdig gewesen. Wahrlich, der müsse ein armet Mann sein, der nicht einmal ein einziges Gebet in seinem Herzen habe, das er seinem Gott darbringe!

In bem "Iton bafilite" fpricht Rarl feine tiefe Reue aus, bag er gu Strafforb's hinrichtung feine Ginwilligung gegeben und sucht fein Gewiffen von ber Mitschuld an biefer blutigen That ju reinigen. Diefem Betenntnig begegnet Milton im zweiten Capitel. Er weist zuerst nach, bag Strafford's lanbesverratherische Sandlungen und feine verberblichen, auf ben Umfturg ber alten Gefege und Berfaffung gerichteten Unternehmungen nach bem Urtheile bes Parlaments und bes gangen Boltes tobesmurbige Berbrechen gemefen, bag folglich ber Ronig, wenn er anbers feiner erhabenen Stellung als Dberhaupt bes Staats entsprochen hatte, bie Stimme ber Berechtig. feit und bie öffentliche Deinung höher anschlagen mußte als feine eigene Ansicht. Denn Strafford habe feine Freunde und Berfechter gehabt, als einige corrumpirte Sofleute, einige Beiftliche und einige rantevolle Sofbamen, "und wo beren Uebermuth ju folder Sobe fleigt, bag fie fich in Staatsgeschäfte mifchen, fo ift bies bas ficherfte

Beichen eines fittenlofen, entarteten und unwürdigen Staatswefens." Dann rugt er bie Wiberfprüche in bes Ronigs Betragen, inbem er zuerft beiben Baufern feierlich verfichert habe, er murbe nimmermehr feine Ginwilligung au Strafford's Berurtheilung geben, weil es gegen fein Gemiffen gehe, und bag er boch einige Tage fpater, nachbem er mit feinen Rathen und Bifchofen fich benommen, biefe Buftimmung mit feinem Gewiffen vereinbar gefunden habe; fein Gemiffen muffe alfo fehr manbelbarer Natur fein. Rarl's Wiberftanb habe in bem Bewußtfein ber eigenen Mitschulb feine Quelle gehabt; hatte Strafford fich nur eines Theils ber ihm nachgewiesenen Berbrechen gegen ben König schulbig gemacht, so mare er langft als Sochverrather auf bem Schaffot geftorben. Die Reue fei bem Konig erft bann gefommen, als er fich überzeugt habe, bag es ihm nicht fclimmer ergangen mare, wenn er bem Tobesurtheil feine Buftimmung verfagt hatte; ba habe er bedauert, einen fo tapfern Rampen für die königliche Dachtvollkommenheit feinen Biberfachern aus Furcht geopfert zu haben. Uebrigens tomme ihm bes Ronigs reuevolles Bewuftfein ebenfo vor, wie bie Gewiffenhaftigfeit ber Bollner und Pharifaer, bie ba Muden feigten und Rameele verfchludten. Denn im Bergleich mit vielen blutigen Thaten und ungefeslichen Sandlungen, bie fich ber Konig habe ju Schulben tommen laffen, und die beinahe ben Ruin ber brei Konigreiche und ber gangen Ration herbeigeführt hatten, fei Strafford's hinrichtung ein geringes Uebel. Freilich fei in Rarl's Auge Strafford ber Gine Gerechte gewefen, weil er feine Sache geführt, die Taufende aber, bie er feiner Berrichfucht und feinem toniglichen Stolze gefchlachtet, seien auf ber Bahn ber Frevler und Rebellen gewandelt, bie baher einen taufenbfachen Tob verdient hatten. Allein in biesem Falle musse bes Bolkes Stimme als Gottes Stimme gelten.

Der unheilvollfte Schritt bes Königs mahrend ber gangen Revolution war ber in Begleitung einer Schar Bewaffneter unternommene Gang nach bem Parlamentshaus, um bort bie funf Saupter ber Oppositionspartei, Samben, Dym, Sollis u. A. in eigener Perfon zu ver-Die Bewaffneten, verwegene, ftarte Manner, bie vor teiner Blutthat gurudbebten, wurden an ben Thuren und in ben Gangen bes Parlamentshaufes aufgestellt und marteten nur bas Beichen ab, um über bie Mitglieber herzufallen. Aber bie Bebrohten maren gewarnt worben und hatten fich vorher entfernt. König fand "bie Bogel ausgeflogen". Die Durchfuchung ihrer Wohnung und ihrer Papiere, um Beweisftude einer Berfcmorung ober ungefestiche Correfponbengen zu entbeden, blieb ohne Ergebnif. Diefe offene Berlepung ber anerkannten und beschworenen Rechte bes Parlaments feste felbft bie treueften Unhanger bes Königthums in Befturjung und führte einen unheilbaren Bruch zwischen bem Thron und ber Nation herbei. Der Aufruhr in ber Stadt murbe fo gewaltig und brobend, bağ Rarl für gerathen hielt, bie Sauptftabt gu verlaffen, bie er erft wieber als Gefangener betrat. Die fluchtigen Parlamenteglieber wurden im Triumph in bas Stanbehaus jurudgeführt und bem Ronig blieb nichts übrig, als bas Glud ber Baffen zu versuchen. Diefe That war ein unverantwortlicher Treubruch und Rarl felbst hatte fie in einer fpatern bem Parlamente ertheilten Antwort verdammt. Nichtsbestoweniger sucht bas "Iton bafilite" sie mit geschraubten Rebensarten und sophistischen Scheingrunden zu beschönigen und zu rechtfertigen.

Gegen biefes "morfche, neu aufgeputte Gebäube" gieht Milton im britten Capitel ju Felbe und bect bie Entstellung und Lügenhaftigkeit ber gegnerischen Angaben schonungelos auf. Bahrend ber König und feine Umgebung mit ben irifchen Rebellen in Berbinbung geftanben, mahrenb fie bewaffnete Sulfe vom Ausland gegen Bolt und Parlament angerufen, hatte man patriotifche Manner verbrecherischer Berbindungen angeflagt und an die geheiligten Bertreter ber Nation gewaltthätige Sand gelegt. Und nach folden Borgangen berufe fich ber König auf sein reines Gewiffen und wende die Worte David's auf fich an, wo es heiße: "Dabe ich Bofes vergolten Denen, fo friedfertig mit mir lebten; ober Die, fo mir ohne Urfache Reint waren, befchäbiget; fo verfolge mein Feind meine Seele und ergreife fie, und trete mein Leben ju Boben und lege meine Ehre in ben Staub." (Pf. 7, 6. 7) Aber Gott, auf ben er fich berief, richtete ihn. "Er ftrafte ihn vor bem Angesichte ber Menfchen nach bem Spruche feines eigenen Munbes, um ale Warnung zu bienen fur alle folgende Ronige, welche bie Worte und Betheuerungen David's vermeffen anwenben, ohne boch David's Geift und Bewußtsein gu befigen."

Das vierte Capitel hanbelt von ben tumultuarischen Bolksauftritten, burch welche nicht allein ber König und bie Regierung zu neuen Gefesen und Berfaffungsreformen gezwungen wurden, sondern welche bas Parlament selbst auf der Bahn der Neuerung unbesonnen

forttrieben. Diese Beschuldigungen sowie Milton's Biberlegung werfen auf die englische Revolution ein großes Licht. Bir erfahren baraus, bag biefelben milben Boltsfcenen welche in Frankreich bie revolutionare Bewegung weiter geführt, als die Urheber anfangs beabsichtigt und gewünscht batten, bag biefelben tumultuarifchen Auftritte, welche in ben Jahren 1848 und 1849 in Deutschland bie Regierungen und die conftituirenben und gefengebenben Berfammlungen mit Ungeftum vorwarts brangten und au unhaltbaren und unfinnigen Befchluffen trieben, auch in England ftattfanben, baf "Sturmpetitionen", in brobenber Beife von einer larmenben Bolksmaffe überreicht, bas Land in beständiger Aufregung und Gahrung erhielten, daß alle jene Sturme, Tumulte, Aufftande und Demonstrationen, verbunden mit berfelben bemagogischen Bühlerei, die die Borboten einer erschütternden und umfturgenben Boltberhebung ju fein pflegen, auch in England vorhanden maren, fodaß fich alfo auch hier ber Spruch bes Dichters bewährt, daß bie Sonne nichts Reues erblict! Wie in Frankreich im Jahre 1789, verfuchte auch in England zuerft ber Sof burch Conspirationen unter Abel und Militar fich ber unbequemen Stänbeversammlung zu entledigen, vergrößerte aber baburch die eigene Dhnmacht und die Kraft ber Gegner und erweiterte ben Bruch burch Erwedung bes Distrauens und Argwohns. Die feindseligen Absichten Rarl's gegen bas Parlament, bie mehr ober minber bekannten Berfuche, burch englische Cavaliere, schottische Ropaliften und irifche Ratholiten ben nationalen Wiberftand gegen feine abfolutiftischen Beftrebungen zu brechen, bewogen bie Führer der Opposition, sich eine Stupe in der Boits-

fraft zu suchen, und als ihnen ber König ben bewaffneten Schut versagte und fie mit Scharmachtern umftellte benen fie ju mistrauen Urfache hatten, fingen fie an, fich mit einer neugeschaffenen Burgermehr ober Nationalgarbe ju umgeben. Aus Milton's Worten erfahren mir, daß des Königs Absichten hauptsächlich an ben offenen ober geheimen Sympathien ber Truppen mit bem Darlamente und Bolfe und an beren Abneigung, gegen bie Burger zu tampfen, icheiterten, und dag bie Wahrnehmung ober Ahnung von biefen feinbfeligen Absichten bie tumultuarischen Demonstrationen hervorriefen und zu rechtfertigen schienen. Wir lernen aber ferner aus feinen Borten, bag die volksthumliche Bewegung gulest auch bem Parlamente über ben Ropf wuchs, bag bie Daffe ber "Bummler", bie tagtäglich bas Gigungehaus umstellte, burch Schreien und Droben auf Die Beschluffe und Abstimmungen einwirkte, bag bie lauten Stimmen bes Beifalls ober Misfallens, welche bie Mitglieder bei ihrem Ein- und Austritt empfingen, einen machtigen Sebel bilbeten, und bag bemagogische Bolferebner fich biefer wilben Daffe bebienten um ihre Antrage und Borbaben burchausesen. Milton ftellt biefe Auftritte nicht in Abrede; aber er leitet sie auf die mabre Quelle zurud. Als Rehabeam auf den Rath der übermuthigen Jungen ("Junter") bie Borftellungen ber Melteften in Berael mit Hohn zurudgewiesen und gesprochen habe: "Mein Bater hat auf euch ein schweres Joch gelaben, 3ch aber will es noch mehr über Euch machen; mein Bater hat Euch mit Peitschen gezüchtiget, 3ch will Euch mit Storpionen guchtigen" - ba babe fich bas Bolt emport, habe ben koniglichen Rentmeifter gefteinigt und

hätte sich an bem Könige felbst vergriffen, ware er nicht mit feinem Bagen bavongeeilt. Nicht anbers fei es in England ergangen; bie Tumulte maren nicht ber Anfang feinbfeliger Bewegungen gegen bas Ronigthum, fonbern bie Folge einer langen und brudenben 3wingherrichaft gewesen, und fie hatten barum fo lange fortgebauert, weil bie Disbrauche, bie fie hervorgerufen, theils noch bestanben, theils wieber jurudjutehren brohten; wer Bind fae, werde Sturm ernten. Dag biefe fieberhafte Aufregung bes Boltes ben Konig erschüttert habe "gleich Ungewittern und Erbbeben", fei nicht zu verwundern, es fei ihm ergangen wie bem Belfagar, als eine unfichtbare Sand Gottes Strafgerichte an bie Band gefchrieben: "Da entfarbte fich ber Konig, und feine Gebanken erfdredten ihn, bag ihm bie Lenben ichutterten, und bie Beine gitterten." Die königliche Lobschrift frage: "ob nicht jeber orbentliche Mann lieber Alles, mas er am meiften für bie öffentliche Bohlfahrt muniche, entbehren als burch folche ungefesliche und gottlofe Mittel erlangen wurde?" Also um ber Rube willen, bemerkt Milton babei, foll ein Bolt fich allmälig alle Rechte und Freiheiten entreißen laffen, foll bemuthig jede Art von Thrannei und Knechtschaft bulben! Das fei eine Lehre von höfischer Arglift. Um bem Bolte bie Stlaverei erträglich zu machen, schredt man es mit ben traurigen Folgen revolutionarer Erhebung. Nach feiner Meinung wurde die Frage beffer fo lauten: "Gollte nicht ein Fürst lieber die schrankenlose und willkurliche herrschaft und alle jene ichonen Blumen ber Krone, genannt Prarogativen, fahren laffen, als um ihretwillen fortwährend Gewalt und Bebrudung gegen treue

Unterthanen anwenden, ja burch Blut und Burgerfrieg maten?"

Beiter gibt Milton ju bebenken, bag nur burch bie ernfte und brobende Saltung bes Bolkes jene Gefete und Reformen erlangt worden, die nunmehr die Nation befite, und bag ohne ben Nachbruck biefes "eifernen Dreschflegels" weber bie Bischöfe aus ber mit ihrem Stande und mit bem Evangelium unverträglichen Stellung ale Reichebarone und Mitglieder bes Dberhaufes gebrangt, noch bie englische Rirche von ben papiftischen Ceremonien, Liturgien und Ginrichtungen gereinigt morben mare, bag weber die Tyrannei ber "hohen Commiffion" und ber "Sternkammer" abgeftellt, noch bas Statut über bie breifahrigen Parlamente und bie Sicherstellung gegen willfürliche Auflösung murbe erzielt morben fein. Da nun aber bas "Giton bafilite" alle biefe Gefete und Bugeftanbniffe als Ausfluß ber königlichen Gnabe barftellte und bas Bolt ber Undankbarkeit beschulbigte, baf es trop biefer Bohlthaten in feiner feindfeligen Saltung gegen ben Ronig beharrt fei, fo beweift Milton im fünften Capitel, bag bie Bill, wornach wenigstens alle brei Jahre ein Parlament gehalten werben follte, in ben uralten Rechten bes Landes begrundet fei, ja bag nach biefen Rechten fogar jebes Jahr bie Einberufung eines Parlaments zu geschehen habe. Was alfo ber Ronig als eine Gunft barftelle, fei nur ein altes Recht, bas von ihm fogar noch verfummert worden mare: und was bem Bugeftanbnif allen Berth raube, fei bie Ueberzeugung, bag nur Furcht und Nothwendigfeit, feineswegs aber freier Wille ihn bazu gebracht habe; ja, man fei bei feiner Reigung ju Ranten und Bintelzugen, bei

seinem unaufrichtigen Charafter, bei seiner treulosen und zweideutigen Natur, die bei allen Reben und Zusagen stets Hintergedanken argwöhnen lasse, keineswegs versichert gewesen, daß sowol dieses erzwungene Recht als die übrigen gegen seinen Willen erwordenen Mesormen und Gesehe für immer in Geltung bleiben würden. Ueber das von der königlichen Schutschrift angeführte biblische Gleichniß: "daß er Einige die Zinnen des Tempels besteigen ließ, war für sie eine Versuchung, ihn hinabzussum", wodurch also der König mit Christus, das Parlament mit dem Teufel verglichen werde, sagt Milton, daß es statt "der Zinnen des Tempels" heißen sollte: "die Zinnen von Nebukadnezar's Palast"; denn davon sei der König sammt der ganzen Monarchie kopfüber herabgestürzt.

3m "Iton" versicherte ber König, er habe feine Sauptstadt verlaffen, weil er fich fchamte, ben Foberungen bes Parlaments zu willfahren, und ertlärte baburch, bag beffen Befchluffe für ihn teine Gefegestraft Dies führt Milton in seiner Widerlegung auf bas belicate Capitel vom absoluten Beto, bas er natürlich von feinem Standpunkt aus verwerfen muß. Das unbedingte Beto widerspreche ber Natur einer parlamentarischen Regierung. Denn wenn bas Urtheil eines Einzigen fo viel Gewicht habe, bag es ben Gefammtwillen bes Parlaments paralyfiren tonne, welche Stellung nehme bann biefes ein? Goll es nur in untergeordneten Fragen feinen Rath ertheilen, aber nicht bie Dacht haben, bes Bolfes Rechte und Freiheiten gegen Tyrannei zu ichusen? Bas für einen Sinn hatte cs. wichtige Angelegenheiten burch Stimmenmehrheit au entfcheiben, wenn eine einzige Stimme vermögend mare, biefe Entscheidung burch ein fleines Bortchen niederaufchlagen? Ein folches Beto fei weber burch bie Gefete bes Lanbes begrundet, wie viele Beifpiele aus ber altern Geschichte beweisen, noch burch Bernunft und Recht. Die königliche Schrift behauptet: "Rarl habe die Beschluffe ber beiben Saufer verworfen, weil fie bem Willen Gottes, ben Rechten bes Ronigs und ber Bohlfahrt bes Boltes entgegen gemefen." Aber, fragt Milton, ift ber König mit größerer Ginficht begabt, mas bem Billen Gottes gemäß ift, als bie gange übrige Ration? Bahrlich feine Sofbilbung und feine Gefprache mit Schmeichlern waren bazu eine fchlechte Schule! mas feine königlichen Rechte angehe, fo ftebe ihm felbst barüber so wenig als über Sochverrath ein richterliches Urtheil zu; biefe Rechte feien ihm um ber allgemeinen Bohlfahrt willen verliehen worden und mußten biefer nachstehen. Die Meinung endlich, bag bem König eine klarere Einsicht inwohne, was bem Bolke fromme, als bem Parlamente und ber gangen Ration, und bag er in Rolge biefer flarern Ginficht bas unbebingte Recht befise, zu gewähren und zu verfagen was ihm gutbunke, fei eine vermeffene Ueberhebung, die aller Bernunft wiberftreite; benn unzweifelhaft mußten bie Manner, bie bas Bolt zu feinen Bertretern wähle und ins Parlament schicke, am beften im Stande fein, über die öffentliche Bohlfahrt zu urtheilen und ben Konig richtig zu berathen, und es fei natürlicher, fofern biefer mit bem Urtheil nicht übereinftimme, junachft fich felbft ju fragen, ob nicht Er im Unrecht mare? Es zeuge von wenig Bescheibenheit und Bahrheiteliebe, wenn er einer aus

ben geachtetsten Mannern zusammengesehten Bersammlung "Mangel an Bernunft, Bernachlässigung ber öffentlichen Bohlfahrt, Parteisucht, Eigenwilligkeit und Leibenschaft" vorwerfe, sich selbst aber von allen diesen Fehlern freispreche.

Nun legt der König ben Hof- und Staatsmann ab und hüllt fich in ben Philosophenmantel, indem er tieffinnig folgenbermaßen rafonnirt: "Bei Menfchen muß man Bernunft gebrauchen, bei Thieren Gewalt und Schreden; wer bie geiftige Uebermacht feiner Bernunft und bie Freiheit seines Willens bem 3mang unterordne ber verbiene ein Stlave ju fein; er wolle jene Freiheit, die ihm als Konig zutomme, weil fie ihm als Menich und Chrift gebühre, nicht aufgeben, felbft nicht um ber Erhaltung feines Reiches willen; er wolle lieber flerben im Befite ber Berrichaft feines Beiftes als in einer Rnechtschaft leben, Die ihm nicht geftatte, feiner Bernunft und feinem Gewiffen zu folgen in bem, mas er als Konig annehmen und verwerfen wolle." Diefe unklaren und zum Theil sinnlosen Phrasen stellt Milton in ihrer gangen Bloge bin. Der Konig fpreche ,, ale Menfch und Chrift" bie Freiheit ber Bernunft und bes Willens an, bie er bem Parlamente verfage, ale ob biefes nicht aus Menfchen und Chriften beftebe; wer fich bem 3mang unterwerfe, fei ber Stlaverei wurbig, und boch heifche er biefe Unterwürfigfeit von Bolf und Parlament. "Sinberten wir ihn, fagt er, am Gebrauche feiner Bernunft und feiner Gemiffensfreiheit, als wir ihm wehrten, Die Anbern biefer Freiheit zu berauben? Konnte er nicht beibes im vollen Mage genießen wenn er auch uns als freie Manner nach unfern eigenen Gefeten regiert batte?

Er war aber nicht zufrieden mit dem innern Gebrauch ber eigenen Bernunft und Gewiffensfreiheit, sondern er wollte als Befet feinen Unterthanen auflegen, baf fie annehmen follten, mas er als Ronig billige ober verwerfe." Dann fahrt er fort: "Bei allen meifen Bolfern ift bie gefengebenbe Gewalt von ber ausübenben getrennt und beibe verschiebenen Sanben anvertraut; boch ift die erftere bie hohere, die lettere bie untergeordnete. Wenn alfo ber Konig nur aufgestellt ift, bas Gefet zu vollstreden, mas in ber That fein höchstes Amt ift, so barf er so wenig als die untern Richter, feine Stellvertreter, ein Gefet machen ober ein im Parlament gemachtes aufheben; er barf weber ein von ben Boltsvertretern beichloffenes Gefet verwerfen, noch ein von ihnen verworfenes einführen. Und boch sucht er feine Sache baburch ju heben und ihr mehr Credit ju verschaffen, bag er sich ben Schein gibt, als habe er Die Philosophie auf seiner Seite, indem er ihre weisen Spruche zu fehr unphilosophischen 3meden anwendet. Aber wenn Könige fich herablaffen mit ber Philosophie au buhlen, welche fie vorher weber achteten, noch verftanben, fo ift es ein untrugliches Beichen, baf fie ihren letten Trumpf ausgespielt haben. Und die Philosophie übt gerechte Bergeltung. Sie bulbet nicht, baf ihre golbenen Spruche burch folche Lippen entstellt ober als Daste und Schein für ungerechte und gewaltsame Thaten misbraucht werben. Bas jene von ihren weisen und tugendfamen Lehren entlehnen, bas bricht, gleich bem nicht gelöften Rathfel ber Sphing, ihrer eigenen Sache ben Dals."

Ein harter Stein bes Anftoges mar ben Ronaliften

ber Krönungseib, beffen flare und bestimmte Worte feine fophistische Deutung zuließen. In bemfelben mar aus- . brudlich ermahnt, bag ber Ronig allen Gefeten, welche bas englifche Bolt angenommen habe ober in ber Folge annehmen murbe, feine Buftimmung zu geben habe, ohne nur bes ftreitigen Betorechts mit einer Gilbe gu gebenten. Ueber biefe Schwierigkeit fucht fich bie konigliche Schrift burch folgende Phrase megguseten: " Es fei boch nicht anzunehmen, bag bie Dajeftat ber englischen Rrone burch einen in einer blinden und barbarifchen Formel gefagten Kronungseib fo gebunden mare, bag fie Allem beiftimmen muffe, was ihre Unterthanen im Parlament fobern murben." Alfo weil man bie Blaren Borte bes Gibes nicht beuten ober megleugnen konne, fuche man benfelben als eine antiquirte Formel von nichtsfagender Bedeutung binguftellen, beren Bortlaut erft burch ben reinen Begriff bes gottlichen Ronigerechts ben mahren Sinn erhalte; bie Interpretation bes Gibes und bie bavon abhängige Befolgung ober Nichtbefolgung besfelben fei also individueller Ansicht überlaffen. Die königliche Schutschrift hat bei biefen Worten nicht überlegt, welchen schlüpfrigen Boben fie betrete, wie bebenklich es fei, in einer bewegten Beit, wo ohnebies alles Alte und Beftebenbe angetaftet und bie Gultigfeit bes Berjahrten in Frage geftellt werbe, von oben aus bas Beifpiel ber Bortbruchigfeit, ber willfürlichen Gibesbeutung zu geben und zu jesuitischen Sophismen seine Buflucht zu nehmen. Dit Recht fagt baber Milton: "Wenn bas eibliche Berfprechen bei ber Rronung, ju thun mas bas Bolf verlangt, nach feiner Anficht eine leere Formalitat ift, fo burfen ohne allen Zweifel jene Eibe ber Treue und bes

Supremats, die wir ablegen, mit viel größerm Rechte als eine folche leere Formel erscheinen und nach unserer Ansicht nicht mehr bindend für uns sein als sein Eid für ihn selbst."

In bem "Ifon" behauptet ber König, er habe immer geftrebt, bem Parlamente, wo es möglich gewefen, au willfahren, fügt aber bei, "baf in allen Fragen, bie fich auf Bahrheit und Gerechtigkeit, auf bie Rechte ber Rirche und ber Krone beziehen, Niemand feine Buftimmung gegen feinen Willen erlangen follte". Dann bleibt ben Parlamenten nichts übrig, bemerkt Milton, als gleich ftummen Bilbfaulen bagufiten und fcmeigend hinzunehmen, mas er aus ber Kulle feiner Gnaben gemahren will, ober bemuthig zu entbehren, mas nach feinem, wenn auch noch fo irrigen Urtheil, ungeeignet fur fie ift. Dies widerfpricht aber fowol ben Gefegen bes Landes als bem gefunden Menschenverftanb. Wer einem Piloten, ber in verblendeter Gelbftuberichagung auf feine Gefchicklichkeit, feine Einficht und feine guten Absichten pocht, die Leituna eines Schiffes ohne Aufficht anvertraut, hat es fich felbft zuzuschreiben, wenn baffelbe zu Grunde geht, weil ber Steuermann einen Brrftern für ben Bolarftern hielt.

Das siebente und achte Capitel handeln von ben ber Königin zugefügten Kränkungen, die sie endlich aus dem Lande trieben, und von dem Schickale Hotham's und seiner Söhne, welche anfangs dem König die mit Kriegsvorrath reich versehene feste Stadt Hull vorenthielten, dann aber, ihre Gesinnung ändernd, den Royalisten bieselbe einhändigten und bafür in der Folge auf Befehl des Parlaments als Landesverräther auf dem Schaffot starben. In dem erstern widerlegt Milton die

übel angewendeten Lobpreisungen einer Königin, die, von Prieftern und Jesuiten geleitet und von Convertiten um= geben, ftets im Intereffe ber tatholifchen Rirche gewirtt, bie ihren Gemahl zu ben verberblichften Schritten berebet und bem Ratholicismus geneigt gemacht, bie in Solland bie Rronjumelen vertauft ober verpfändet habe, um bem Ronig bie Mittel jum Rampf gegen feine Unterthanen ju liefern, und beren Sof- und Privatleben nichts weniger als mufterhaft gewesen fei. In bem lettern ftraft er bie vermeffene Teleologie bes foniglichen Buches, bas ben tragifchen Ausgang ber hothams bem göttlichen Strafgerichte fur ben anfänglichen Sochverrath beimißt. "Die meiften Menfchen", fagt Milton, "und gewöhnlich bie ichlechteften find nur ju geneigt, bie Berichte Gottes und alle burch Borfehung ober Bufall herbeigeführten Greigniffe gur Rechtfertigung ihrer, wenn auch noch fo fclechten Sache anzuführen und fie als befondere Bunftbezeigungen Gottes zu beuten." Go rief Saul aus, als er horte, bag David in Reilah fei, "Gott hat ihn in meine Banbe geliefert, benn er ift eingeschloffen"; aber fo wenig bamals Gott fur Saul gemefen, fo menig fei ber Tob Sotham's als göttliches Strafgericht für ben frühern Sochverrath anzusehen. Denn warum hatte Gott funf Sahre gewartet und bie Strafe erft verhängt, als bas erfte Berbrechen burch ben Berrath gegen bas Parlament längft gefühnt gemefen ? Nach biefer Schluffolgerung fei es viel natürlicher, ben Abfall vom Darlament als die Urfache bes tragifchen Gottesgerichts anzunehmen.

Im neunten Capitel sucht ber König bie Beschulbigung, bag er Truppen ausgehoben und gegen sein Bolf

Rrieg geführt (eine Beschulbigung, die bei seiner Berurtheilung von großem Gewicht gemefen), baburch gu entfraften, bag er ben Burgerfrieg als einen Bertheibigungefrieg barftellt gegen "ben zunehmenben Uebermuth bes Pobels und ber Boltstumulte" und gegen "eine Raction, Die bas Parlament beherrschte". Er beruft fich babei auf feine friedliche und gerechte Regierung, womit gute Unterthanen alle Urfache gehabt hatten, . Bufrieben zu fein, auf feinen "unüberwindlichen Geift" und feinen feften Entichluß, "Gott mehr zu gehorchen, als ben Menfchen", und auf feinen Kronungseid, ber ihn abgehalten, in die verlangte firchliche Umgeftaltung und in bie Aufhebung ber bischöflichen Rechte und Ginrichtungen zu willigen. Um bie angebliche "Gerechtigkeit" ber königlichen Regierung in ihr mahres Licht zu feten, erinnert Milton an die burch die Kulle ber nachfolgenben Ereigniffe vergeffenen Gingriffe in die Rechte bes Boltes, bie gefehwibrigen Befteuerungen unter allen möglichen Bormanben, bie ichimpflichen Beftrafungen an Chre und Gelb, die enblofen Prangerftellungen, Ginterterungen und Berbannungen ehrenwerther Manner; bie "fiebengehnfahrige friedliche Regierung", auf welche ber Ronig mit fo großem Gelbstvertrauen gurudblide, fei burch zwei unheilvolle, ohne Urfache unternommene und mit Schmach und Schaben beendigte Rriege gegen Spanien und Frankreich unterbrochen worden. 3) Bas ben "unüberwindlichen Beift" betreffe, fo tonne er in bem hartnadigen Biberftreben gegen Bernunft, Recht und Boltswillen feinen Ruhm ertennen und ber Spruch von ber Gottesfurcht und Menschenfurcht finde auf feine Lage feine Anwenbung, ba bas Parlament auch Gottesfurcht befeffen und ihn nie

genothigt habe, etwas gegen ben Billen Gottes zu thun; hatte er Gott mehr gefürchtet, ale feine Sofleute und Pralaten, fo wurbe er manche ungerechte Sandlung unterlaffen haben. Rarl befinde fich in berfelben Lage wie Saul, ber fich auch gebruftet, er habe bie Gebote Gottes vollzogen, ale er Samuel wiberftanben. Wenn aber ber Ronig feiner "Gnabenacte" Erwähnung thue, fo vertenne er feine Stellung einer freien Ration gegenüber aans und gar. Denn waren biefe "Sandlungen ber Gnabe" gerecht, fo war er burch Pflicht und Gemiffen bazu verbunden, maren fie aber ungerecht ober unverbient, fo hatte er fie nicht verrichten follen. In Bezug auf ben foniglichen Gib wunbert fich Milton, baf bas "Ston bafilite", bas früher ben Rronungseib für eine "leere und barbarifche Formalität" erklart, jest, ba es fich von ben Rechten ber Bifchofe handle, auf einmal beffen punttliche Befolgung zur Bemiffensfache mache. Der Wortlaut in Betreff ber Rirche und bes Rlerus fei aber fo, baf. wenn bie Ausbrude nicht cum grano salis verftanben und nach ben burch bie Reformation und bie veranberten Beitumftanbe berbeigeführten Berhaltniffen gebeutet murben, ber König und feine Rathgeber baraus bie Pflicht herleiten konnten, bie Rirche und ben Pralatenftand wieber in biefelbe Lage gurudjuführen, in ber fie gur Beit Chuard bes Betenners fich befunden. Am Schluf gibt ber Ronig in ber Lobschrift nicht undeutlich zu verfteben, baf er alle neuen Gefete, Die eine Menberung in ber Rirchenverfaffung und in ber Stellung ber Bifchofe bezweckten, nur in Betracht ber amingenben Berhaltniffe bes Augenblick angenommen und bestätigt habe, baf er aber babei ben geheimen Sintergebanten in fich getragen, biefe Buftimmung wieber zurückzuziehen, sobalb bie Lage ber Dinge sich ändere. Wie konnte man, fragt Milton, den Glauben hegen, mit einem solchen König auf dem Wege des Bertrags und der Bereindarung zu einem befriedigenden Resultate zu gelangen! Daraus mögen die Presbyterianer noch nachträglich ihre Berblendung erkennen. — Rurz, aus dem ganzen Selbstdekenntniß gehe hervor, daß Karl sein Königreich angesehen habe als "Isaschar, einen beinernen Esel, gelagert zwischen zwei Lasten"; diese zwei Lasten seien gewesen der "prälatische Aberglaube" und die "bürgerliche Aprannei"; und um diese sest zu begründen, sei mehr Christen= und Märtyrerblut vergossen worden, als in den zehn von den heidnischen Kaisern verhängten Christenversolgungen.

Im zehnten Capitel weist Milton unwiderleglich nach, bag bem König ber Anfang bes Burgerfriege gur Laft falle. Als bas Parlament noch nicht an militärische Rafregeln gebacht habe, ale es nur auf bem gefetlichen Beae und burch Bitten, Borftellungen und Antrage auf Sicherstellung ber religiofen und politischen Rechte gegen willfürliche Berletung bes Eigenthums und ber perfon-· lichen Freiheit bedacht gewesen fei, habe Rarl beutsche Reiterei ins Land gezogen, habe irifche Papiften angeworben, habe ben Ronig von Danemart um bewaffnete Bulfe angegangen, habe burch feine Gemahlin in Solland Rriegsbebarf angeschafft, und habe endlich bie Stadt Sull in feindseliger Absicht überfallen. Und nach folden Borgangen laffe bie Lobichrift ben Ronig mit gottlofer Scheinheiligkeit versichern, "bie vorzüglichsten Waffen, die ihm verblieben, feien bie nämlichen, welche vor Alters bie Chriften gegen ihre Berfolger gebraucht, nämlich Gebete

und Thranen"; wobei Milton mit Indianation fragt, ob benn bie Ranonen und Kriegsgerathe, bie aus Holland getommen, ob die Gottesläfterungen und Aluche ber toniglichen Truppen, ob endlich die wilben Gelage und bie blutigen Rriegsgräuel nur Thranen und Gebete gemefen feien ? Dann eifert bas "Iton bafilite" gegen bie Anmagungen bes Parlaments, "bas bie Majeftat bes Königthums, gleich Mahomet's Grab, wie ein luftiges Gebilbe zwifthen bie Privilegien ber beiben Saufer habe aufhängen wollen", gegen bie übermuthige Berfammlung, "bie bem König bie Oberleitung ber bewaffneten Macht bestritten und bie Landmilig unter ihren eigenen Befehl geftellt"; fie läßt ben Ronig bittere Reue aussprechen, bağ er in biefer lettern Lebensfrage bem Drange gewichen und die ftartfte Baffe, "womit er feine treue Beerbe gegen bie Bolfe hatte ichugen konnen, aus ber Sand gegeben habe", und ihn endlich unter vielen gottfeligen Reben und frommen Betheuerungen bie Soffnung, ober, wie Milton meint, ben Wunfch außern, "baß nach feiner Berfinsterung Schrecken und bofe Unwetter tommen möchten". Dilton weist nach, bag bas Parlament mit Aug und Recht die Mitbetheiligung bei ber bochften Militärgewalt angesprochen, "indem nach ben Landesgeseken bie Krone weber über bas Schwert noch über bas Gefet Autorität habe", und weil bei bem offenfundigen Streben bes Monarchen nach unbeschränfter und tyrannifcher herrschergewalt bie Bertreter bes Landes jum Schute ber Freiheit, bes Eigenthums und ber angeerbten Rechte bie bewaffnete Macht unter ihrer Controle hatten halten muffen; mas aber bie Prophezeiung einer ungluckvollen Butunft betreffe, fo hoffe er im

Gegentheil einen Zustand von Segen und Gluck, "wenn die Finsterniß verschwunden sein wird, welche die neblige Wolke seiner Prärogativen zwischen und und der friedlichen Reformation, unserm wahren Sonnenlicht, erzeugt hat. Und warum sollten wir nicht einen glücklichen Zustand ohne den König hoffen, da all unser Elend und unsere Unruhe entweder durch den König oder durch unsere nothwendige Vertheidigung gegen ihn gekommen ist?"

In bem elften Capitel wird bie Bolksfouperänetät im Gegenfat zu ber erblichen Ronigsmacht aufs neue nach Bernunft, Naturrecht und Landesgesetsgebung vertheibigt. Der König fuchte burch Berufung auf fein Gemiffen, auf fein Ronigerecht und auf feine Ehre barguthun, bag er befugt und verpflichtet gemefen fei, ben neunzehn Antragen bes Parlamente, bie nach feiner Anficht ber Rirche und bem Staat nachtheilig gemefen waren, feine Buftimmung zu verfagen. Milton beftreitet biefe Behauptung, bie Konigemacht ift nach ihm nur ber Ausfluß bes im Parlamente reprafentirten Bolfes und folglich biefem untergeordnet. Die Souveranetat bes Parlaments fei alter und beiliger als bie Souveranetat bes Konigs und ber Lettere baber verpflichtet, allen Beichluffen beffelben feine Sanction zu geben. bag bas Parlament nach alter Gewohnheit und nach überkommenen Formen ber Soflichkeit "Petitionen" an ben Thron gelangen laffe, burfe nicht auf eine Unterordnung gefchloffen werben; pflegten ja boch auch in bem Römifchen Reich bie Confuln bei bem geringften Plebejer um feine Gunft bei Bewerbung ber bochften Staatsmurbe gu "petitioniren". Wenn aber ber Ronia nicht blos ber gangen gesetgebenben Körperschaft, fonbern Siftorifches Tafdenbuch. Dritte &. IV.

"jebem einzelnen Parlamentegliebe" untergeordnet fei, wie tonne er fich herausnehmen, bem Gefammtwillen ber Bolfbreprafentation au wiberftreben ? .. Jebes Gemeinwefen ift eine Gefellschaft, bie in allen bie Boblfahrt und bas Lebensglud bes Gangen bezwedenben Dingen fich felbst genügt. Rann nun irgend eins biefer Dinge nicht ohne bie Gewährung und Gnabe eines Einzelnen ober ohne die Buftimmung feiner individuellen Bernunft und feines Gewiffens erreicht werben, fo ift bie Gefellschaft tein Gemeinwesen und nicht frei, sondern eine Schar Bafallen, Eigenthum und Befig eines abfoluten Berrn, und ganglich beffen Willen unterworfen. Benn ber Ronig die Gewalt hat, feinem Parlamente etwas qu gewähren ober zu verfagen, fo muß er es als eine von bemfelben getrennte ober bemfelben überlegene Perfon thun, mas ihm in teinem Ralle jugeftanben werben tann; benn wie ber Ronig von England fein Unrecht thun fann, fo kann er auch kein Recht thun außer in und burch feine Reichstage (courts), und was in benfelben auf gefesliche Beife gefchieht, muß als mit bes Ronias Buftimmung geschehen betrachtet werben, wenn er auch als Privatperson ein anderes Urtheil haben ober bas Gegentheil anstreben sollte, sodaß er in ber That außer seinen Reichstagen ober gegen biefelben tein König ift. Wenn er uns baher irgend ein öffentliches Uebel aufburbet ober ein gemeinsames Gut vorenthalt, mas im höchften Grabe unrecht ift, so handelt er als ein Tyrann und nicht als Ronig von England nach ben befannten Grunbfasen unferer Gefetgebung. Bollte er aber bem Parlamente etwas gewähren, mas nicht in beffen eigener Racht fiebe. fo mußte er nicht nur größer als biefes, fonbern auch

größer als die ganze Nation sein, die es repräsentirt." In diesen Säsen liegt der Kern der politischen Anschauung Milton's. Das Uebrige ist nur Wiederholung früherer Aussprüche, daß es verkehrt und vermessen sein wenn ein Einzelner sich mehr Einsicht in Betreff der öffentlichen Wohlfahrt zutraue als einer von der ganzen Nation gewählten Nathsversammlung, und daß der Borwurf, diese Bersammlung vertrete nicht die Majorität des Boltes ein alter Kunstzriff des Despotismus sei.

In ben bisberigen Capiteln murben mehr bie allaemeinen Fragen über Bolle - und Ronigerechte verhandelt und ber Standpunkt zu gewinnen gefucht, von bem aus bie Revolution zu beurtheilen fei; in ben nachstfolgenben werben bestimmte factifche Ereigniffe gur Sprache gebracht. Das zwölfte Capitel bes "Iton" fuchte ben Konig von ber Beschulbigung loszusprechen, als habe berfelbe ben Aufftand ber irischen Papisten und die grausenhafte Epmorbung der protestantischen Colonisten, beren Bahl auf mehre hunderttaufend angegeben warb, veranlagt ober beforbert. Wenn Milton in feiner Entgegnung nicht nur eine absichtelose Beforberung biefer blutigen Rataffronbe von Seiten bes Sofes burch Begunftigung bes Ratholicismus und burch Erwedung großer hoffnungen in ben Eatholischen und royalistischen Irlanbern annimmt, fonbern behauptet, ber Konig habe eine birecte Auffoberung bazu burch einen geheimen Papistenagenten ergeben laffen. fo mag er in feinem Argwohn, ben jeboch feine Meinungsgenoffen allgemein getheilt zu haben icheinen, zu weit geben; wenn er aber bie fophistischen Borte ber gegneriichen Schrift, als ob bie Brlanber aus Furcht vor ber ihnen brobenden Schredensberrichaft bes Barlaments in

ber Berzweiflung zur Gelbstwehr geschritten, in ihrer gangen Saltlofigfeit binftellt und bie gleignerifchen Bemerkungen über bie Barte und Graufamteit ber von bem Parlament geubten Strafgerechtigfeit als Ausfluß geheimer Sympathien mit ben papiftifchen Irlandern auffaßt, fo ift er in feinem gangen Rechte. Der offenfundige Einfluß ber Priefter und Convertiten auf bie Ronigin und ben gangen Sof; bas Bertrauen und bie Sunft, die ber Konig ben Irlanbern baburch bewies. bağ er ein Truppencorps von 8000 Mann aus ihnen bildete, bie Berbindungen mit Rom und ben fatholischen Regierungen bes Reftlanbes, alles biefes mußte bie iriichen Papiften in ber Meinung beftarten, bie Sache bes Konigthums fei mit ben Intereffen ihrer Religion aufs Inniafte verflochten und burch eine Erhebung gegen bie in Irland angefiebelten englischen Protestanten, Die auf Seiten bes Varlaments ftanben, tonnten fie fich nicht nur ihrer verhaften Dranger entledigen, fonbern auch ber toniglichen Sache bergestalt aufhelfen, bag ihre frevelhafte Gewaltthat nicht nur unbeftraft bliebe, fondern baß fie babei noch bie heimliche Thatigkeit bes Sofes für Beforberung bes Ratholicismus in England unterfrütten. Durch biefe Gunfibezeigung und Conniveng fei ber irifche Grauel herbeigeführt worben, und wenn ber Ronig bas Parlament ber Barte gegen bie Irlander befchulbige, fo moge er bebenten, wie bie Ronalisten und Episcopalen gegen die Puritaner gehandelt hatten, und welche Strafe ihm wol gegen bicfe hart genug erschienen mare, wenn fie bas Unglud gehabt hatten, ju unterliegen? Die Puritaner hatten an ihren irifchen Biberfachern noch lange nicht so schwere Rache genommen als die Israeliten an

bem Stamm Benjamin für eine einzige, von einer Rotte böser Buben begangene Gräuelthat ober die Söhne Jakob's an der Stadt Sichems für den Raub ihrer Schwester. Der Bemerkung am Schluß, "daß es das Schickfal der Könige wäre, Gutes zu thun und Uebles zu hören", begegnet Milton mit der Gegenrede, "daß die Könige viel häusiger Uebles thun und Gutes hören", denn die Jahl der Schmeichler und Bergötterer der Königsmacht sei groß.

Das breizehnte Capitel beginnt mit folgenden Reflerionen: "Männern, welche gewohnt find, bie Dinge in ihren Urfprungen und erften Ginrichtung zu betrachten, muß es fonberbar vorkommen, bag Ronige, bie gleich anbern Staatsbeamten anfange nur gewählt und eingefest murben burch Bahl und Uebereinstimmung bes Bolfes, um biefes als freie Manner nach ihren felbst gemachten Gefeten zu regieren und in Folge biefer Burbe und ber ihnen augewiesenen Ginkunfte bie betrauten Diener bes Gemeinwesens zu fein, bag biefe zu ber fcmählichen Unmaßung fich erheben, fich für Gebieter zu halten fowol über bas ihnen anvertraute Gut, als über bas Bolt, bas fie bamit betraute, und Alles mas fie thun in Erfüllung ihrer öffentlichen Pflicht ober jum Dant für bie erhaltenen Ehren und Ginfunfte, fur bloge Acte ihrer Gnade und ihres guten Billens ansehen, als ob ihre Macht über uns ihnen von ber Ratur verliehen ware ober von ihnen felbft herrührte, ober als ob uns Gott in ihre Sanbe vertauft hatte. Ja, wenn bas Befchlecht ber Ronige bas ebelfte ber Menschen mare, wie bie Race von Tutbury unter ben Pferben, fo wurde nach Bernunft und Recht ihnen bas Befehlen, uns bas

Gehorchen zukommen. Allein ba Ronige burch bie Geburt teineswegs anbere übertreffen und im gewöhnlichen Lauf ber Dinge weber bie weifesten noch bie murbigften finb unter Denen, Die fie ju beherrichen Anspruch machen, fo ift als ficher anzunehmen, bag weber Gott in feiner Gerechtigkeit noch die Natur in ihrer weisen Anordnung, bie Einrichtung getroffen, bag wir jenen zu unferm eigenen Unglud unterworfen fein ober die angeborenen Rechte und Freiheiten als Ausfluß ber göttlichen Gnabe und Dilbe empfangen follten; ebenfo wenig tann es bie Abficht eines Bolfes bei ber erften Ginfegung eines Ronigs gewefen fein, irgend einen Mann und fein Gefchlecht, ohne alles weitere Berbienst als die bloße Abstammung du einer absoluten und unverantwortlichen herrschaft über sich und ihre Nachtommen zu erheben und fomit bie ganze übrige Menschheit herabzumurbigen und in Staub zu treten." Und bennoch fpricht ber Ronig von England, fahrt Milton fort, aus unbewußter ober absichtlicher Bertennung biefes flaren Berhaltniffes, überall nur von feinen Gnabenbezeigungen und feinen Bobithaten um baraus ben Unbank bes Parlaments flar zu machen, bas gegen feinen Billen bie Rirchenordnung in England umjugeftalten vornahm und zu bem Behuf mit ben ichottischen Presbyterianern, bie bewaffnet bie Grenze überfcritten, in Berbindung getreten fei. Um bem Parlamente bas beftrittene Recht ber Rirchenreform zu vindiciren, führt Milton zuerft bas eigene Beispiel bes Konigs an, welcher der englischen und schottischen Rirche neue Ceremonien und Ginrichtungen aufgebrungen habe; bann fragt er, ob benn England in ben Augen bes Ronigs weniger frei sei als Irland und Schottland, benen er, wenn

auch bem lettern gezwungen, bas Recht zugestanden, ihr Kirchenwesen nach eigenem Gewissen und bester Ueberzeugung zu ordnen. "Irland sei wie Ephraim, die Stärke seines Hauptes, Schottland wie Juda, sein Gestzgeber, aber auf England gebenke er, wie auf Edom seinen Schuh zu werfen; aber die Engländer seien nüchtern und wach, und würden sich wol hüten ihre Nacken dem Joche der Knechtschaft darzubieten!"

3m Laufe ber Wiberlegung entwickelt nun Milton feine ichon aus ben frühern Schriften bekannten Anfichten über bie religiofe und kirchliche Selbstbestimmung einer christlichen Gemeinde auf ber blogen Grundlage bes Evangeliums, ohne alle Tradition und nach fubjectiver Auffaffung. Giner Rirchengemeinde tomme ebenfo bas Recht ber Autonomie zu wie jebem zu einem Staatsganzen verbundenen Bolte die fouverane Machtvolltommenbeit bei ber Aufstellung von Gefeten und Berfaffungen. Stehe es aber einer Religionsgenoffenschaft frei, fich bie jenige kirchliche Form zu geben, bie nach ihren Anfichten am meiften ber apostolischen Grunbform und ben Borten Chrifti entspricht, so muffe es auch gestattet fein, bie Gleichgefinnten burch einen feierlichen Bund (Covenant) untereinander und mit ihrem Gott zu einer Glaubensbruberschaft zu vereinigen, eine Sitte, Die burch die Beispiele im Alten Teftament geheiligt erfcheine. Bur Beit ber Apostel, ba bie driftliche Rirche aus einer Gemein-Schaft ber Beiligen bestanden, und in ben nachsten nachapoftolifchen Sahrhunderten habe amifchen Prieftern (Presbytern) und Bifchofen tein Unterschied obgewaltet; bie bifcofliche Bierarchie gehore bemnach einer Beit an, wo bie driftliche Rirche burch heibnische Bufage bereits von ihrer urfprunglichen Reinheit und Beiligfeit abgefommen. Unter allen driftlichen Ginrichtungen aber fei bie eines toniglichen Dberhauptes in Rirchensachen bie unerträglichfte und mit ber Beiligen Schrift am wenigsten übereinftimmenbe, baher fie auch von feinem anbern driftlichen Bolte nachgeahmt worben. "Sollte bie driftliche Freiheit, bie uns ber Erlofer mit feinem Blute erlauft und burch Dittheilung feines freien Geiftes in uns gegrunbet bat, abhangig fein von ber zweifelhaften Buftimmung eines irbifchen Monarchen und von neuem gefeffelt burch ein vermeffenes Beto, bas icon in Bezug auf bas Parlament als tyrannifch erscheint, bas aber in Bezug auf bie Rirche Gottes noch viel tyrannischer erscheinen muß?" Und ein driftliches Bolt follte nicht bie ihm von Gott und Rechtswegen zustehende Freiheit einer Selbstreinigung anwenden burfen ? "Es follte zugeben, bag bie halsftarrigen Bifchofe in ihren fetten Pfrunden und mit ihrer Memterhäufung gleich ber Sure von Babylon, bie über vielen Baffern figet, fortwährend über bie Rirche gebieten ?"

Unter ben nächsten Capiteln, die das Recht und die Nothwendigkeit einer kirchlichen Reform weiter darthun, muffen wir das sechszehnte hervorheben, worin Milton, zum Beweis, daß das englische "Book of common-prayer" mit Recht beseitigt worden und daß überhaupt festgesete Liturgien und Gebetsformeln der wahren Frömmigkeit mehr hinderlich als förderlich seien, so herrliche Gedanken über das wahre, aus dem Herzen kommende Gebet ausspricht, daß jeder unbefangene Leser die tiese Natur und die richtige und strenge Scheidung des Echten und Natürlichen von dem Gemachten und Erkünstelten in dem Schristsfeller bewundern wird. Nachdem er den Vorwurf

übereilter Neuerungen von bem Parlamente abgewälzt und die Bemerkung vorausgeschickt, bag Alle, die fich im Befige bober, nicht burch Berbienfte erworbener Stellen befanben, jebe Menberung fürchteten und als schlimme Reuerung barftellten, auch wenn baburch nur bie größten Uebelftanbe gehoben murben, außert er fich über bie genannten Punkte in folgenden Worten: "So viel ift gewiß, Diejenigen, bie fich teiner gebundenen Gebetsformen bebienen, nehmen bie Worte aus ihrer anbachtigen hingebung, mahrend bie andern ihre religiöfe Stimmung nach einer gemiffen Dofis vorbereiteter Rebensarten richten muffen. Die zwei freieften Dinge aber, unfer Gebet und ben gottlichen Geift, ber uns bagu treibt, gewaltfam gefangen zu nehmen und einzuschließen in einen Pferch von Worten, ift eine Tyrannei mit langern Banben als die ber Giganten, die bem himmel Rnechtschaft brobten. - «Wir beten zu bemfelben Gott!» fagt bas «Iton»; folgt aber baraus, bag wir alle biefelben Worte gebrauchen follen? «Wir betennen bie nämlichen Bahrheiten!» - aber bie Liturgie umfaßt nicht alle Wahrheiten! "Bir lefen biefelbe Bibel!" Sollen wir aber nur biejenigen Stellen lefen, bie, mit vielem Frembartigen und, was fchlimmer ift, mit vielem Ungefalzenen vermifcht, im Commonpraperbook angehäuft find? - Und gefest auch, es maren foftliche und lautere Borte, gefest es mare Manna, fo wird boch eine Liturgie, bie mit feften Formeln und fiehenden Ausbruden angefüllt ift, mahrend Gott jeden Morgen frifche Worte in unfer Berg regnen läfft, gleich aufbewahrtem Manna feine gefunde Speife gemähren, fonbern Burmer und Unrath erzeugen. Der Bechfel ber Umftanbe fobert Berfchiebenheit ber

Borte, wovon uns Gott die Kulle gegeben hat; follen wir uns ihrer nun bei allen Gelegenheiten reichlich bebienen und fie nur bei ihm in unferer Andacht fparlich anwenden? Als ob bie Chriften jest Mangel an Worten jum Gebet hatten, wie einft bie Juden bei ber Belagerung von Jerusalem an Nahrung, wo benn bie Priefter genöthigt maren, immer wieber biefelben Schaubrote am Sabbath in ben Tempel zu bringen. — Wer frei zu Gott beten will, muß zuerft in die Tiefe feines Bergens hinabsteigen, mas feine Anbacht ermeden wird, mahrend Derfenige, welcher fertige Gebete über feine Lippen geben läßt, in feiner Anbacht trage wirb. Das Gebet, bas feine Berbinbung und fein Mitgefühl mit einem Bergen hat, wo es nicht entstanden ift, fpart fich die Dube einer fo langen Rieberfahrt, und indem es haftig auf ben fluchtigen Fittigen ber Formalität auffliegt, ober gar wirtungslos nieberfällt, bringt es Gott ftatt eines gerknirfchten Bergens eine Reihe ichaler und leerer Worte bar. Bugegeben auch, baf ohne feste Liturgie sich allerlei Disbrauche einschleichen, tann benn bas unvorbereitete Geplarre Einzelner nicht anders zurudgewiesen ober gezügelt werben, als bag man ben Beift Gottes in Allen nieberhalt? Der Gebrauch von Gebetsformeln foll ein Beichen von «Beftanbigfeit» fein, ale ob ber Rufut barum beftanbiger mare als andere Bogel, weil er immer benfelben Ton von sich gibt."

"Chriftus versprach, wenn Zwei ober Drei in seinem Ramen versammelt wären, um etwas von ihm zu erbitten, so solle es gewährt werben und er wurbe mitten unter ihnen sein. Wenn nun die alten Kirchen, um die Schwachheit bes Gebets zu heben, ober vielmehr um

arianische und pelagianische Regereien zu verhüten, von bieser versprochenen hilfe bes heiligen Geistes Umgang nahmen und etwa 400 Jahre nach Christus eine Liturgie von ihrer eigenen Ersindung einführten, so sind wir nicht genöthigt, sie nachzuahmen, noch Gott zu mistrauen bei der Entsernung dieser trägen, von ihm nicht gebotenen Stüge unserer Andacht. Was von der Liturgie gesagt ist, gilt auch von dem presbyterianischen «Regulativ» (Directory), wenn es auferlegt wird, nur daß zu dem Verbieten des Commonprayerboot, eines abergläubischen, anstößigen Wesducke, wenn gleich von Elisabeth herrührend, mehr Grund vorliegt."

Das fiebzehnte Capitel handelt von ber Bifchofemurbe. Das "Iton bafilite" fuchte nachzuweifen, bag bie bifchofliche Rirchenordnung vor jeder andern ben Borgug verbiene, einmal, weil sie ben Borschriften Christi und ber Apostel entspreche, und bann, weil fie bie beste Disciplin begrunde. Beides widerlegt Milton mit Beweisgrunden aus ber Beiligen Schrift und aus ber Geschichte und fahrt bann fort: "Das eigentliche Motiv ber Anhanglichkeit bes Ronigs an die bischöfliche Rirchenordnung, bas mahre Geheimniß bes Stuart'ichen Bahlfpruchs: «Kein Bifchof! Rein König!» ift die innige Berbindung amifchen Tyrannei und falfcher Religion. hier feben wir bie bunteln Burgeln beiber aufgebect und bemerken, wie fehr fie in ber Erbe in einander geben und verflochten find, ob fie gleich über bem Boben in zwei verschiebene Stamme auffchießen." Die Geschichte aller Zeiten lehre, bag bie Ronige biefer Welt ftets bie Rirche Gottes inftinktartig gehaßt und gefürchtet hatten, "fei es, weil ihre Lehre Die beiben ben Königen furchtbarften Dinge, «Freiheit

und Gleichheit» zu begunftigen scheint, ober weil ihre Bekenner bie Rinder jenes Reiches find, bas nach alten Prophetensprüchen zulest ihre große Dacht und Berrlichteit gertrummern und auflofen wirb." Ronig Rarl habe von Jugend auf eine auffallende Furcht und einen großen Saß gegen feine frommften Unterthanen und ihre Rirchenform in feiner Seele getragen. Da er aber nicht, wie Pharao gegen bie Beraeliten, offene Gewalt wiber fie gebrauchen tonnte, fo mahlte er ben geheimen Beg, ein antichriftliches Berfahren, bas ber Rirche noch verberblicher mar; er fuchte nämlich, wie Balat, ber Sohn Bippor's, gegen die mahren Propheten andere angefebene Propheten miethete, Die echte Rirche burch eine falfche Rirchenordnung ju untergraben und ju fturgen. fem Plan fand er bas bifchöfliche Regiment am bienlichsten, eine Rirchenform, Die, wie sie zuerst in Lehre und Sitte von Menfchen verberbt murbe, fo ihrerfeits wieder Diejenigen verberbt, die fie annehmen. Indem ber Ronig Bisthumer und große Ginfunfte benen gutheilte, bie er für bie willfährigften hielt (gegen bie Borfchrift und ben Gebrauch ber alten Rirche, wornach bie Bahl bem Bolfe gufteht), erftrebte und erlangte er großen Ginfluß auf die Rirchenmanner, wie benn biefe wieber ihrerfeite, im Gefühle ber eigenen Unwurbigfeit und ber Unfirthlichkeit ihres hohen Amtes, fich aufs innigste an bas Konigthum anschloffen und ben Grundfas "Thron und Altar!" ober, wie bamals ber Bablfpruch lautete: "Rein Bifchof! Rein Ronig!" auf ihre Fahne fchrieben.

In ben folgenden Abschnitten wird bie Beuchelei und Sophistit ber Ronalisten, bie alle Schuld bes Burgertriegs und ber politischen Erschutterungen ber feinbfeligen

"Faction" bes Parlaments aufzuburben fuchten, in ihrer Bloge hingestellt. Wenn jene im achtzehnten Capitel ben Bertrag von Urbridge als Beweiß fur die friedlichen und verfohnlichen Gefinnungen bes Ronigs anführen, fo weift Milton nach, bag bie konigliche Partei burch biefe Berhandlungen auf bem Wege ber Lift und Rlugheit gu erlangen gehofft, mas fie burch ben Rrieg verloren, und weil fie nicht mehr wie Lowen verfahren konnten, fo hatten fie als guchfe handeln wollen, und zeigt bann burch ben Berlauf ber Unterhandlungen, bag ber Konig feine ernftliche Berföhnung beabsichtigt habe, bag fein ganges Beftreben nur barauf hinausgegangen, Beit zu weitern Dperationen zu geminnen, bag alle feine Bufagen unbestimmt und zweibeutig gewesen und immer noch eine hinterthure gehabt hatten, burch bie er fich ber Erfüllung hatte enttiehen konnen. Er habe nie die gegnerische Berfammlung als rechtmäßiges Parlament anerkannt, bamit er fie fpater bei gunftiger Gelegenheit als Rebellen behandeln konnte, benen man Wort und Treue nicht zu halten verpflichtet fei. Mit ftarter Sand gerreißt Milton bas Truggewebe, wodurch die Royaliften die Augen bes Boltes zu blenden bemüht waren, und fpricht offen aus, bag unter folchen Umftanden ein ehrlicher Rrieg einem Frieden voll Distrauen und Sinterlift vorzuziehen fei.

Im neunzehnten Capitel sucht er zuerst barzuthun, baß bie Partei bes Königs großentheils aus "höflingen und Prälaten" und aus solchen Leuten bestanden, welche bie Furcht vor Neuerungen und die Selbstsucht zu seiner Fahne geführt. Wenn aber ber König, barauf gestügt, die Meinung ausspreche, die Mehrheit bes Boltes sei auf seiner Seite gewesen und barum hätte er auf die Anträge einer

"Faction" nicht eingehen burfen, fo fei er in großem Brrthum befangen. "Benn ber König bas Parlament willfürlich eine Faction nennen barf und beshalb, weil ein neues ober verandertes Gefes nicht Jebermann befriedigt, die gange gesetgebende Thatigteit binbern will. bann hangt bas gange Staatswefen von ber Willfur eines Tyrannen ab. Und wer einen folchen bespotischen Grundfas, falls er mit bem Schwerte gur Geltung gebracht werben follte, befampft und in biefem Rampf ben Tob finbet, ber ftirbt als ein Martyrer bes Glaubens wie bes Gemeinwefens; und bas ift nicht etwa eine bloge Privatmeinung, bas ift ber volle Glaube und bie fefte Ueberzeugung von weit frommern und weisern Mannern als Schmarozerprediger." - Die icheinheiligen Worte bes "Iton bafilite": "Rarl betete oft, bag alle feine Anhanger Gott und ihrem Seelenheil ebenfo eifrig ergeben fein möchten, als ihm", ftraft Milton mit ber freien Bemertung : "Könige follten nicht allein beten, fonbern auch handeln. Bu beten ftatt zu regieren, gezieme fich für einen Monch, nicht für einen Ronig. Bis jest maren übrigens feine Anhanger mehr ihrer Wolluft und Raublucht als ihm und Gott ergeben gemefen." Den Werth der Zugeständniffe, auf die sich Rarl fo zuverfichtlich berief, schlägt Milton fehr gering an: "Bas er jugestand, geschah aus Kurcht; mas er verweigerte, geschah aus Bartnadigfeit. Batte er mehr zugeftanben, fo hatte ihn vielleicht die Furcht gerettet; hatte er weniger bewilligt, fo hatte vielleicht feine Sartnädigfeit und früher von ibm befreit."

Im zwanzigsten Capitel widerlegt Milton die triviale Einwendung des Königs gegen die Kirchenverbefferung,

daß sie nicht die Grenzen der Mäßigung eingehalten, Berwirrung unter bas Bolt gebracht, Mergernif und Spaltungen erzeugt, bas Rirchenvermögen angegriffen, ben Pralatenftand aus feiner Stellung verbrangt u. bgl. m. mit ber richtigen Bemerkung, bag biefelben Rlagen gegen alle, wenn auch noch fo fegensreichen Neuerungen erhoben worben feien, bag ohne ein folches Aergernif weber bas Christenthum bie Welt erobert hatte, noch die Reformation zu Stande gekommen mare. Die Geschichte lehre, baß auf bem Bege ber Gelbftverbefferung mittels Concilien ober papftlicher und bischöflicher Borfchriften noch nie eine grundliche Beilung firchlicher Uebelftanbe und Schaben erzielt worden mare; wenn man aber nur berudfichtigen wolle, baf jebe Umgestaltung bestehenber Berhältniffe gemiffe Rachtheile mit fich führe, Manchen in seinen Rechten und Befitthumern gefährbe und hier und ba Ausmuchfe und Ausschweifungen im Gefolge habe, so burfe man nie an herrichende Diebrauche reformirende Sand legen. Rarl, ber jest für einen protestantischen Fürsten angesehen werben wolle, mare jur Beit ber großen Rirchenreformation ficherlich auf Seiten bes Papftthums geftanben, wie ichon daraus hervorgehe, daß er in der königlichen Lobschrift "bas Rieberwerfen ber Rreuze und anderer abergläubischer Denkmäler" als Wirkung einer " vom Bolke unternommenen trügerischen Reformation" bitter beklagte.

In ber michtigen Schlacht bei Nasebn waren bie Briefe bes Königs in die Hände ber feinblichen Truppen gefallen, und ba sie offenkundige Beweisstücke enthielten, daß ber König mit den irischen Rebellen Einverständnisse gehabt, daß er die auswärtigen Mächte um Hülfe angegangen, und baß er bei allen Berträgen und Unterhand-

lungen mit den Gegnern sich zweideutig und falsch benommen habe, so machte das Parlament zu seiner eigenen Rechtsertigung die Briefe bekannt. Dieses Versahren erklärten der König und seine Anhänger für eine unehrenhafte und ungroßmüthige Handlung, wogegen Milton nachzuweisen sucht, daß in Zeiten großer Gesahr, wo es sich nicht um geringfügige Dinge handele, sondern wo das Wohl und Wehe, sa die ganze Eristenz der kämpsenden Parteien auf dem Spiele stände, ein solcher Act durch die Pflicht der Selbsterhaltung wie durch die Klugheit geboten wäre und zu allen Zeiten und bei allen Volkern stattgefunden habe.

Die nächtliche Flucht bes Königs zu ber schottischen Armee fieht Milton im zweiundzwanzigsten Capitel nicht als einen blogen Act der Berzweiflung an, sondern er erkennt auch hierin bie argliftige Absicht, burch biefes zur Schau getragene Bertrauen in bie alte Treue und Anhanglichkeit ber Schotten bie zwei bisher befreundeten und nach einem Biel ftrebenden Bolfer zu entzweien. Daß fich Rarl lieber ben schottischen "Miethlingen" anvertraute, als bem englischen Parlamente, gilt ihm als neuer Beweis bes tiefen Saffes und ber erbitterten Feindschaft bes Königs gegen feine englischen Unterthanen. Dabei gibt er ju verftehen, baf bie Schotten teineswegs einen so uneigennütigen und hochherzigen Rampf gegen bie königliche Zwingherrichaft geführt hatten ale bie Englander; englisches Silber habe fie zur Berfechtung ihrer religiöfen Freiheit nicht minber angetrieben als ihr Gemiffen; und obwol ihnen bas Borhaben bes Konigs zuvor mitgetheilt worben, hatten fie boch, ber Sitte ber Diethlinge folgend, benfelben um Silberlinge verfauft. Bei

Karl's Reise von Orford zu bem Lager ber Schotten seien bie Worte bes Psalmisten in Erfüllung gegangen: "Er schüttet Berachtung aus über Fürsten und macht sie wandern in ber Wilbniß, ba kein Weg ift."

Daß Milton im nächsten Capitel ben "Judabverrath", ben die Schotten an ihrem "Herrn und Meister" begingen, eine "schmachvolle, ehrlose That" nennt, beren Rechtfertigung er den Schotten selbst überlassen wolle, zeugt, daß politischer oder religiöser Fanatismus keinesewegs das reinmenschliche Gefühl in ihm erstickt habe, daß er sowol für die Tugenden der Gegner wie für die Sünden und Laster der Meinungsgenossen den Blick offen behielt und daß er die Handlungen der Menschen nicht mit casuistischer und sophistischer Staatstunst nur nach dem Parteistandpunkt, sondern nach den Motiven der Handelnden beurtheilte, und daß ihm die ewigen Gesese der Sitte und des Rechts und die Begriffe von Ehre und Treue höher standen als politische Klugheit.

Die Klage bes Königs, daß ihm das Parlament die Kaplane verweigert, vergleicht Milton im vierundzwanzigsten Capitel mit Micha's Worten: "Ihr habt mir die Götter weggenommen, die ich mir gemacht, und den Priester; was bleibt mir nun noch?" Bischöfe, Presbyter, Diacone würden in der Bibel erwähnt, wo aber sei irgend von Kaplanen die Rede? Wenn, wie es scheine, ihre Bestimmung blos die sei, als die ersten Diener des Hausberrn die Gebete und Andachtsübungen zu verrichten, welche die lettern aus Trägheit und Bequemlichkeit nicht selbst verrichten wollen, so wären sie nicht nur unnüt, sondern auch der Religion nachtheilig. Der König sollte nicht blos die Worte von David und Salomo im Munde

führen, sondern auch deren Beispiel nachahmen; diese hätten reumuthig und zerknirschten Herzens von Zeit zu Zeit ihre Sünden bekannt und das Bedürsniß der Bersöhnung mit Gott durch den Erguß unmittelbarer Andacht kundgegeben. Der König sollte suchen,, mehr Licht in sich selbst zu haben; nicht zu wandeln nach eines andern Mannes Lampe, sondern Del in seine eigene zu gießen."

Um bitterften zeigt fich Milton im fünfundzwanzigften Capitel, bas von ben frommen Betrachtungen und Gebeten bes Konigs zu Solmby handelt. Er weist zuerft burch Anführung von Bibelftellen nach, bag bie ärgften Diffethater von Rain bis auf Jubas Ifchariot in Augenbliden ber Berknirschung, wo ihnen bas gange Gewicht ihrer Sunde fühlbar geworben und fie mit Angst und Bergweiflung erfüllt habe, fich mit reumuthigen Reben und frommen Gelübben zu Gott gewenbet hatten, und fucht bann burch Abanderung bes Bortlautes ber von bem Konig angeführten Gebete und Gelübbe ben Contraft amifchen außern icheinheiligen Worten und innerer feindfeliger Gefinnung, zwischen Reben und Thun, zwischen pharifaiichem Sochmuth und bem bemuthevollen Gefühle ber Sündhaftigfeit barzuthun und ben heuchlerischen Lippenbienft bei Berftodtheit und Sarte bes Bergens in feiner gangen Nichtigkeit zu zeigen. Das am Schluffe ausgefprochene Gebet: "baf bie Gnabe Gottes ihm in bem Mage zu Theil werben moge, ale feine Abfichten gegen fein Bolt voll Bahrheit und Frieden gemefen", beurtunde unwillfürlich bie Unlauterfeit und Unaufrichtigfeit biefer Absichten, benn bie Gnabe Gottes fei ihm nicht zu Theil geworben.

Im fecheundzwanzigsten Capitel macht Milton abermals einige treffliche Bemerkungen über bie turgsichtige und vermeffene Teleologie, bie in bem Gange ber Ereigniffe und in ben Schicffalen ber Menfchen bie ftrafenbe Sand Gottes für vergangene Sunden ertennen will. Gine folche Strafe erblicte Rarl in bem Streit ber Presbyterianer und Independenten und in der burch Bolkstumulte bewirften Klucht berfelben puritanischen Parlamentemit= glieber, bie ben Konig burch abnliche Mittel aus feiner Sauptstadt getrieben. Dit Recht ftraft Milton biefen Disbrauch ber gottlichen Gerechtigfeit in ernften Borten: "Wer in eigener fantaftifcher Ueberhebung fich unterfängt, überall bie geheimen und unerforschlichen Bege ber Borfehung zu entbeden, ber vertennt und entweiht ben Willen Gottes und nahert fich ber tollen Bermeffenheit jener vermorfenen Geifter, Die bas Schwert ber Gerechtigkeit aus Sottes Sand reißen wollten, um es nach ihrem eigenen Millen ge gebrauchen." Er fieht in bem Streben ber Ronalisten, jebe Störung und jebes Ungemach, wovon bie Ration betroffen werbe, von ber gottlichen Strafgerechtigfeit herzuleiten ,, ein Bruchtheil ber gerbrochenen Rache" und bie schlaueste Schmähung ber Gegner. "Denn wenn fie bie Leute überreben fonnen, bag bas Parlament von Gottes Borngericht verfolgt fei, fo wird fich Bebermann abwenden und bas Schlimmfte von bemfelben benten." "Auf biefe Art tonnte man auch folgern, bag Manlius für feine mannhafte Bertheibigung bes Capitoliums burch ben gottlichen Born beftraft worben fei, ba er an berfelben Stelle und von benfelben Leuten, Die er vertheibigt hatte, wegen Aufruhr getobtet murbe."

Das vorlette Capitel, worin Milton bie von bem

Ronige als lettes Bermächtniß feinem Sohne ertheilten Lehren über fein funftiges Berhalten burchgeht, gehort ju ben wichtigften bes gangen Werkchens. In bemfelben wird jebe Maste ichonungslos abgeriffen und bas unter scheinheiligen Worten und erheuchelter Dilbe verftedte Gift offen bargelegt. Dit prophetischem Blid fagt babei Milton die Butunft voraus; er erschaut im Geifte bie Begebenheiten, die er nicht mehr erlebte. febe", heißt es, "baß bie Lehren bie Abficht haben, bas Bolt zu einer Beränberung bes gegenwärtigen Buftanbes burch Biebereinfegung bes Pringen von Bales auf ben englischen Thron zu bewegen, so will ich Punkt für Punkt beweisen, bag, falls ber Sohn genau ben Borichriften bes Baters Folge leiftete, eine Reftauration feineswegs unfer Glud begrunden murbe; ein folcher Act murbe vielmehr, ftatt die beftehenden Uebelftande zu beffern und ben kunftigen vorzubeugen, uns unvermeiblich in bas gange frühere, nunmehr übermundene Elend gurudwerfen und une nothigen, biefelben muhfeligen Rriege von neuem burchzufechten und einen neuen Tobestampf um Freiheit und Leben zu bestehen von zweifelhafterem Ausgang als ber vorhergegangene." Rachdem nun Milton aus Rarl's eigenen Worten nachgewiesen, bag feine Erziehung vernachläffigt, fein Sofleben unfittlich, feine Grundfage fchlaff und wankelmuthig gewesen, bag er von ben Lodungen ber Bolluft und von Schmeichlern verführt wie ein zweiter Rehabeam die Buchtruthe bes Baters in Storpionfliche verwandelt habe, dag er feinen unter berfelben Bolluft, Unfittlichfeit und Charafterlofigfeit herangemachfenen Sohn auf bem ichlüpfrigen Boben festhalten und biefelben morichen Rruden als Stuten geben wolle, macht er folgenbe

Bemerkung: "David lernte burch sein Unglück und Leiben jene Milbe und Weisheit, die ihn zum Regieren geschickt machte. Allein solche, die als Unterdrücker, Tyrannen, Gesehübertreter und Reformationsverfolger leiben muffen ohne eine Spur von Reue, werden, wenn sie je wieder zu der verlornen Würbe und Nacht gelangen, mit der größten Wuth und Nachsucht gegen Alle versahren, die sie als die Urheber ihrer Leiben ansehen."

Die erfte Lehre, Die Ronig Rarl feinem Sohn ertheilt, ift - an ber englischen Rirche festzuhalten. Diefe Dahnung vergleicht Milton bem alten Ruf ber Ephefier: "Groß ift unsere Diana!" und fieht von biefer Anhanglichfeit an bas "antipapftliche Schisma" bie erfte Quelle ber nationalen Berriffenheit. Dann fahrt er fort: "Es ift eine ausgemachte Sache, baf weber bie Beilige Schrift, noch irgend ein altes Betenntnig unfern Glauben ober unfern Gehorfam irgend einer, mit einem befondern Namen belegten Rirche unterwirft, viel weniger, wenn fie burch irgend ein eigenthumliches Regiment fich von bem, mas wirklich fatholisch ift, unterscheibet. Es erging nie an Semand bas Gebot, fich ber Rirche von Korinth. Rom ober Afien zu unterwerfen, fondern ber Rirche im Allgemeinen, fo weit fie fefthielt an ben Borfchriften ber Bibel und ber von ben Aposteln allenthalben eingeführten Rirchenordnung, die anfangs bei allen Rirchen und Gemeinden ohne Unterschied auf Territorium ober politische Berfaffung, gleich mar. Diejenige Rirche, Die fich herausnimmt, nach einem besondern Ortenamen ein besonderes Betenntnig ober Regiment aufzustellen, ift eine fchismatifche, ift eine Sette, feine Rirche. Es ware eine Ungerechtigkeit, ben Papiften ber Absurbität und bes Wiberspruchs zu beschuldigen, weil er einer arömisch-katholischen » Kirche anhängt, wenn wir einem König und seinen politisichen Ansichten zu Gefallen einer aenglisch-katholischen » Kirche anhängen wollten."

"Und gesetzt auch, die englische Kirche wäre, was sie sein sollte; was hilft es uns, wenn dieser Rame nur zu unserer Täuschung gebraucht wird, damit wir nicht merken möchten, wie sie allmälig in die römische Kirche umgewandelt wird! Dies kann Jedermann erkennen aus den Berträgen und Unterhandlungen, die in dem Buch: «Der englische Papst», ihrem ganzen Umfange nach enthüllt sind. Und als das Bolk diese Misbräuche entdeckte und eine Reformation soderte und das Parlament demgemäß auf die Abstellung des ohne biblische Autorität uns aufgelegten Prälatenregiments drang, slugs beschuldigt sie der König sactioser Umtriebe, wie Pharao einst die Israeliten der Trägheit beschuldigte, weil sie fortgingen, um ihrem Gott zu dienen."

"Und daß wir nicht hoffen mögen, daß in der Kirche irgend etwas weber durch ihn noch durch seinen Sohn reformirt werde, warnt er den Lestern: «daß der Teufel der Rebellion sich meistens in einen Engel der Reformation verwandele», und macht ihm die Ausrottung von «Irrthum und Sektengeist» zur heiligsten Pflicht, sodaß unter dem Sohne, der jede protestantische Kirche, die keine bischösliche ist, für irrig und häretisch hält, unser Glaube derselben Bedrückung und Verfolgung ausgesest sein würde, wie früher."

In politischer hinsicht gibt ber König bem Prinzen bie Lehre, nicht zu gestatten, bag von ben bereits festgestellten Gesehen um eines haares Breite abgegangen

merbe, fodag alfo, wie Milton richtig bemerkt, weber ein altes fehlerhaftes und für die Beitumftande nicht mehr paffendes Gefet abgeanbert, noch ein neues eingeführt werben konnte. Bahrend alle menschlichen Ginrichtungen mangelhaft und unvolltommen find und bas prattifche und bewegte Leben ber Gegenwart ftets neue Schöpfungen begehrt, foll alfo bas Staatsleben in emigem Stillftanb beharren, foll bas Rabermert ber Staatsmafchine veralten und verroften. "Bo bleiben bann die Freiheiten unferer Borfahren, auf bie wir mit fo großem Stoly bliden?" Der König antwortet: "Unfere Freiheiten bestehen in bem Genuffe ber Fruchte unfere Fleifes und jener Gefese, benen wir felbft unfere Buftimmung gegeben." - "Bas ben erften Puntt betrifft", fagt Milton, "bag wir bie Früchte genießen burfen, die wir mit eigener Arbeit und Dube auf unferm Gigenthum gewonnen, fo ift bies ein Recht, bas auch ber Turte, ber Jube und ber Dohr unter ber Berrichaft bes Groffultans genießt. Denn ohne biefe Art von Recht, bas auch in Algier unter Dieben und Piraten gilt, konnte feine Regierung ober Gefellichaft, fie mochte im Uebrigen gerecht ober ungerecht fein, befteben; ja, feine Berbinbung, fein Complot tonnte obne fie zusammenhalten." Und felbft biefes Gefet, bas boch junachst ber Rrone felbst zu gute fommt, wurde burch bes Ronigs Schmeichler und Sophisten gefährbet, bie bem Grundfas Geltung ju verschaffen fuchten, bag ber Unterthan nicht Eigenthumer feines Gutes fei, fonbern bag Alles "bes Ronigs Recht" fei.

Ebenso illusorisch sei die zweite Gabe, "ber Schut ber Gefete, benen wir felbst beigestimmt". Denn abgesehen von beren mangelhaften Bollstreckung, hätte

bas gegenwärtige Parlament benfelben nicht nur nicht zugestimmt, sondern wiederholt auf die Abschaffung mancher gedrungen; und wo es eine Aenderung vorgeschlagen oder ein neues Geset aufgestellt, sei es durch das königliche Beto verhindert worden. Und daß der König bei Behauptung dieses Beto, das er über den Gesammtwillen der Nation setzen wollte, endlich überwunden und zur verdienten Strafe gebracht ward, rechnet er sich in dem "Ison basiliste" als Märthrerthum an. Aber hier gilt Christi Ausspruch: "So ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis unwahr." Wer sich selbst einen Märthrer nennt, der gleicht einem schlechten Maler, der ein unkenntliches und formloses Wild du machen sucht."

Mit feuriger Beredtfamteit betämpft fodann Milton noch einmal bas abfolute Beto, neben bem teine Boltsrechte, fein Parlament, feine Freiheit befteben tonne. Mit bem abfoluten Beto fei ein Gefet nichts als ein Privatgebot, eine willfürlich gegebene Erlaubnif, bie ftets wieber entzogen werben fonne; ein Unbeil ohne Begenmittel, eine Sachgaffe ohne Thor und Ausgang. "Gemahrt bem Ronig biefes, und bas Parlament hat nicht mehr Freiheit, als wenn es in einer Schlinge fage, Die jener nach Gefallen mit einem einzigen Bug feines Beto ausammenziehen und die gange Ration, als ob fie nach Caliaula's Bunfc nur einen einzigen Sals hatte, erbroffeln tann." Bulest warnt Milton bas englische Bolt por bem Schickfale ber Beraeliten, bie gegen Behova's Willen und Samuel's Rath einen König verlangt und bann umfonft wieber um Befreiung von beffen Joch gefleht hatten, und ichlieft mit ben Borten: "Bahrlich

das Bolk, das nach einer so ruhmvollen, mit so viel Muth und Tapferkeit erkämpsten Befreiung wieder einen König einseßen würde, mit solchen Anspruchen wie diesen, das würde beweisen, daß es von Natur geschaffen sei zur Sklaverei und zu einem Zustand der Thierheit, nicht geeignet für jene Freiheit, nach der es mit Ungestüm schrie, sondern viel geeigneter wieder zurückgeführt zu werden in die alte Knechtschaft, wie eine Schar schreiender und streitender Thiere, die aus dem Zwinger gebrochen; es würde beweisen, daß es die Freiheit, für die es kämpste, nicht zu gedrauchen wisse, und daß es sich durch die schosen Worte und Versprechungen eines alten ergrimmten Feindes wieder habe bändigen und breitschlagen lassen, sodaß es einwillige in den gewohnten und angenehmen Zustand echter normännischer Dienstbarkeit zurückzukehren."

Im letten Capitel wird von Milton mit warmer Beredtfamkeit und in fcwungvoller poetischer Sprache ber von der Nation an dem König vollzogene Act der Gerechtigkeit vertheibigt und gerechtfertigt. Buerft ergablt er, wie man bermaleinft an bem Sofe bes Darius gestritten, mas in ber Belt bas Stärtfte fei, und enblich ber Deinung Borobabel's beigeftimmt habe, bag bie Bahrheit bas Stärkfte fei; bann ftellt er ben Grunbfas auf, bie Gerechtigfeit fei bas Startfte, biefe aber fei mit ber Wahrheit in ber Ibee Gine, und verhalte fich ju berfelben nur wie ber Begriff jur Realitat, "bie Bahrheit ift nur bie theoretifche Gerechtigfeit, bie Gerechtigfeit nur Die praktische Wahrheit; und mahrend die Wahrheit nur ein Begriff ift und ihre Wirtung nur Belehrung, ift Die Gerechtigkeit in ihrer Wefenheit lauter Rraft und Thatigfeit; fie hat ein Schwert in ihrer Sand, um es Siftorifches Tafchenbuch. Dritte &. IV. 20

gegen alle Gewalt und Unterdrudung auf Erben zu gebrauchen, und niemand ift von ihren Streichen ausgenommen." Die Gerechtigfeit aber murbe Parteilichteit werben und fich felbst vernichten, wollte fie ihr Schwert in die Banbe eines einzigen Mannes legen und ihn jum Richter erheben über alle andere Sterblichen. ohne baf er fur bie eigenen Frevel und Bergeben bie gebührenbe Strafe ju erleiben hatte. Denn in biefem Ralle mare nicht bie Gerechtigkeit am ftartften, fonbern ber Konig. "Und wenn ich fo gludlich fein follte, burch biefen Sat bie Gemuther ber Englander freigumachen, bağ fie nicht mehr zurücklehren wollen unter bie traurige Rnechtschaft ber Konige, von benen fie bie Rraft und bas machtige Schwert ber Gerechtigfeit erlöf't hat, fo werbe ich ein Wert vollbracht haben, bas bem bes Borobabel, als er fein Bolt aus ber babylonischen Gefangenfchaft befreite, nicht nachfteht."

Hierauf sucht er die Behauptung des Königs zu widerlegen, "daß kein göttliches oder menschliches Geses Unterthanen eine richterliche Gewalt über den König gibt, ohne oder gegen dessen Willen". Das älteste aller Geses, das Gott dem Noah gegeben, laute ohne einer Ausnahme zu erwähnen: "Wer eines Menschen Blut vergießt, dessen Blut soll wieder vergossen werden von Menschen." Ebenso bestimmt und deutlich spreche das mosaische Geses: "Und ihr soll keine Versöhnung nehmen über die Geele des Todtschlägers, denn er ist des Todes schuldig, und er soll des Todes sterben. Denn wer blutschuldigt, der schändet das Land; und das Land kann vom Wlute nicht versöhnet werden, das darinnen vergossen wird, ohne durch das Blut dessen, der es vergossen hat." Der König

aber ift aufgestellt nicht blos um bas Gefes vollziehen zu laffen, fondern um es felbst zu vollziehen, "auf bag fein Berg fich nicht erheben moge über seine Brüber".

"Und ware bas mahr, was jeboch gang falfch ift, baß alle Ronige Gottes Gefalbte feien, fo mare es boch absurd zu benten, bag bie Salbung gleichsam ein Baubermittel mare gegen bas Gefet und bem Gefalbten bas Borrecht ertheilte, Andere zu bestrafen, felbst aber ftraflos zu fündigen." Die Rirche felbst, beren Ansehen Rarl boch feineswegs zu minbern ober wegzuleugnen gefonnen fein werbe, habe in frühern Sahrhunderten häufig bie richterliche Gewalt über Konige geubt, wie bie englische Geschichte selbst in vielen Beispielen beweise. .. Und wenn fogar bie romische Rirche in ber Zeit ihrer Berfinfterung immer noch fo viel von ber Bahrheit zu ertennen vermochte, baf fie ju Ronftang und Bafel, ja fogar in Tribent anerkannte, bag bie Kirchenversammlung über bem Papft ftehe und ihn vor ihren Richterftuhl laben burfe, ohne jeboch feine Burbe als Statthalter Chrifti zu verwerfen, fo follten wir in einer hellern Beit uns ichamen, nicht ju ertennen, bag ein Parlament nach Rug und Recht über bem Konig ftebe und ihn gur Rechenschaft und Strafe giehen burfe, ba wir boch wiffen, wie fehr bie Beweisgrunde, bag bie Ronigsmacht unmittelbar von Gott herrühre, gefucht und unzureichend finb."

Nachdem Milton noch aus ber Geschichte biese Anficht begründet und aus Alfred's "Sachsenspiegel" ein Geset angeführt: "baß der König gehalten sein soll, Recht zu erleiden wie die Andern aus dem Bolke", kommt er noch einmal auf den von den Unterthanen zu

leistenden "Gib der Treue und Suprematie" zuruck und weist nach, daß dieser nicht der Person, sondern dem mit der königlichen Autorität bekleideten Monarchen geleistet werde, daß aber diese königliche Autorität ihm zuvor vom Bolke mit der Bedingung übertragen worden wäre, nach den Gesetzen und zu des Landes Wohlfahrt zu regieren, daß sein Eid dem ihrigen vorangegangen, daß der ihrige nur bindend sei, wenn er den seinigen halte, und daß sie ihm nur unter dieser Voraussezung Treue gelobt hätten und zur Treue verpslichtet seien. Beide Gide müßten mit einander stehen und mit einander fallen."

Die Buverficht Rarl's: "baf Gott alle Konige, als bie Beschüter von Recht und Gefet, Ordnung und Religion auf Erben in feinen befonbern Schut und feine gnäbige Dbhut nehmen werbe", gibt Milton Gelegenheit, bie Worte ber Apotalppfe auf feine Beit anzuwenben. "Bas Ronige für Beschüter fint, hat Gott in ber Beiligen Schrift oft genug ausgesprochen, und die Erbe felbit hat zu lange gestöhnt unter ber Laft ihrer Ungerechtigfeit. Unordnung und Irreligiofitat. Deshalb aihre Ronige mit Retten gu binden und ihre Ebeln mit eifernen Banben » ift eine Ehre, bie seinen Beiligen gutommt; nicht Babel zu erbauen, wie Nimrod, ber erfte Konig, fonbern es au gerftoren, namentlich jenes geiftige Babel, und gu überminden jene europäischen Könige, welche ihre Dacht nicht von Gott, fondern von dem Thiere empfangen haben und für nichts Befferes gerechnet werben als beffen gehn Borner. «Diefe gehn Borner werben bie Bure haffen und werben boch ihre Reiche bem Thiere geben, bas fie trägt; fie werben Surerei mit ihr begeben, und werben fie boch mit Feuer brennen, und ihr Fleifch effen,

und sie werden beweinen den Fall von Babylon, wo sie Hurerei und Muthwillen mit ihr getrieben haben.» — So werden sie in der Irre sein, zweiselhaft und verwirrt in allem ihrem Thun, die sie zulest, averdindend ihre Heere mit dem Thiere», dessen Macht sie zuerst erhoben, umkommen werden mit ihm durch den «König der Könige» gegen den sie sich empört haben, und adie Vögel werden ihr Fleisch essen». Das ist ihr Schicksal, wie es in der Apokalypse 17 — 19 geschildert ist."

## Erfte Schutrebe für bas englische Bolt.

(Defensio pro populo Anglicano.)

Das tragische Enbe Karl's I. machte in ganz Europa einen gewaltigen, erschütternben Ginbrud. Es mar bas erfte Beispiel einer nicht burch robe Gewaltthat, sonbern burch ein richterliches Berfahren bewirkten Berletung und Entweihung ber geheiligten Majeftat, bas erfte Beispiel einer blutigen Rataftrophe, burch welche bie gange Geftalt eines Reiches umgewandelt und feine politische Bergangenheit abgeschloffen murbe. Und wie fehr auch ber faum beenbigte Dreifigjahrige Rrieg bas Bolfeleben in allen Staaten bes Festlandes gefnickt und die Gemuther abgeftumpft hatte, die großartige Erfcheinung bes weltgeschichtlichen Riefenkampfes, ber zu gleicher Beit auf bem britischen Infellande burchgefochten murbe, mar machtig genug, eine allgemeine Aufregung zu erzeugen und bie urtheilsfähige Belt zu einem Biberftreit ber Meinungen herauszufobern. Dag biefer Biberftreit nicht

fo heftig und gewaltig geworben ift, wie bei bem Tobe Ludwig's XVI., mochte theils in ben gespaltenen Intereffen jener Beit, theils in ber geringern Berbreitung ber politiichen und ftaaterechtlichen Bilbung, theile auch in bem Umftand feine Urfache haben, bag bamals bie europäische Menfcheit noch nicht fo fehr zu einem großen Ganzen von gleichartiger geistiger Beschaffenheit verbunden mar, wie gur Beit ber Frangofischen Revolution. Dag aber beffenungeachtet in Frankreich, in ben Rieberlanden, in Deutschland und anderwärts bie englische Revolution, und insbesondere die Binrichtung des Königs, die gebilbeten Claffen ber Bevolkerung aufe tieffte ergriffen habe, beweifen bie gablreichen Schriften aller Art über biefes große Greignig. Unter biefen find besonbers zwei bebeutend geworben, meniger burch ihren Berth und ihre Beweisführung, als burch Milton's Gegenschriften, nämlich bes Salmafius Schutrebe für ben König ("Desensio Regia pro Carolo Primo ad Carolum Secundum"), unb eine andere unter feiner Mitwirkung ober boch unter feinen Augen entstandene Schmabschrift gegen bie englifden Republifaner.

Salmafius, ein französischer Gelehrter und Philolog, war zur Zeit ber englischen Thronumwälzung Professor ber alten Literatur und Beredtsamteit in Leyden. Die niederländischen Städte dienten damals den englischen Royalisten und Ausgewanderten in ähnlicher Weise zu Sammelpläßen und Aufenthaltsorten, wie in den neunziger Jahren Roblenz und andere rheinische Städte den französischen Emigranten. Selbst der flüchtige Thronerbe Rarl (II.) befand sich bort. Unter den Einstüssen und nach den Angaben dieser der royalistischen Partei ber

ì

"Cavaliere" (Junter) angehörenden Ausgewanderten verfaßte Salmafius jene Schutsichrift für ben Ronig, bie, als ber erfte laute Protest bes Auslandes gegen bas blutige und gewaltthätige Gebahren ber englischen Puritaner und Independenten, eine ahnliche Birtung und ben gleichen 3med hatte, wie in ben neunziger Sahren heftige Parteischrift Edmund Burte's gegen bie bie Frangofische Revolution, nämlich ben 3med, bie ausmärtigen Regierungen jum Rampf gegen bie Revolution, und bie misvergnügten Unterthanen (hier insbefonbere bie Irlander) jum Aufftand gegen bie republikanische Megierung aufzureigen. Beibe Manner hatten auch barin gleiches Loos, bag fie frühern Unfichten untreu murben. baß fie Grundfage verleugneten und verwarfen, bie fie vormals mit Barme befannt und verfochten hatten, und bag auf beiben die Matel ber Räuflichteit und ichnöber Gewinnsucht laftete. Denn mogen bie "hundert Satobethaler", die Salmafius, nach Milton's wiederholten Berficherungen, von dem Rronpratendenten für feine Schrift empfangen hat, auch nur ber Lohn für bie bestellte Arbeit gewesen sein und mag man baraus auch noch nicht auf eine Unlauterfeit ber Befinnung, auf eine gegen bie innere Ueberzeugung unternommene Bertheibigung fchließen, biefer Lohn zog ihm ebenfo ben Borwurf zu, bag feine Feber feil gemefen und feine ichriftstellerische Thatigkeit in frembem Dienft geftanben, wie man bie reichen Gaben, Die fpater Burte und Gens für ihre publiciftische Birtfamteit erhielten, ale nabeliegende Motive ihrer Gefinnungsänberung ausgab und gur Berbachtigung ihrer manbelbaren Ratur und Ueberzeugungstreue benugte. Salmafius hatte in jungern Jahren als ein freifinniger, von ben Freiheitsibeen bes Alterthums genahrter Dann gegolten; er hatte in einem frühern Buch gegen ben Primat bes Papftes geeifert, er hatte bie Epistopaleinrichtungen verworfen, er hatte fogar gegen bie Sefuiten bie Anficht ausgesprochen: "bag burgerliche Parteifampfe und aufrührerische Spaltungen zwischen Abel und Bolt viel erträglicher und weniger fchlimm feien als bas gewiffe Elend und Berberben unter ber Regierung eines Ginzelnen, ber sich als Tyrann geberbe"; wenn nun berfelbe Mann einige Jahre fpater ben unbedingten Apologeten bes Absolutismus machte und bie Lehre vom paffiven Gehorsam ber Bolter und von ber schrantenlofesten Willensfreiheit ber Konige bis zu ben außerften Confequenzen verfocht, fo ift es begreiflich, wie ein für Freiheit glühender und in feinen Ansichten abgeschloffener Mann, wie Milton, ben tiefsten Unwillen empfinden und fur einen Schriftsteller, beffen Gefinnungswechsel er aus ben niedrigften Motiven herleitete, Die größte Berachtung fühlen mußte.

Diese gründliche Berachtung eines feurigen Republikaners von strenger Natur und ftarrem puritanischen Trope gegen einen feilen Schriftsteller von servilem Charakter und niederträchtiger Gesinnung macht den heftigen, derben Ton, in welchem Milton seinen Gegner widerlegt und zurechtweist, erklärlich. Man darf Form und Haltung der Vertheidigungsschrift nicht nach den Gesehen beurtheilen, die heutzutage Sitte und Anstand sedem gebildeten Manne zur Pflicht machen. Nicht nur daß die Zeit eine derbere war und daß in der Polemik des 16. und 17. Jahrhunderts überhaupt sede persönliche Rücksicht, jede Achtung der gegnerischen Ansicht verbannt blieb, wie

wir aus ben Streitschriften eines Luther, Sutten, Erasmus u. A., ober aus ben Werfen ber schottischen und englischen Reformatoren und ihrer Gegner gur Genüge lernen, bie Aufregung und Parteimuth einer politisch und firchlich tiefbewegten Zeit wirft alle Schranken und Formen Wenn ein Principientampf zu folcher Bobe genieber. ftiegen ift, bag bie Parteien einander mit bem Schwerte gegenüberftehen, fo läßt ber Parteigeift teine andere Rudsichten und Berhältniffe mehr gelten als die des Für und Wiber. Milton schleubert bie ärgsten Schmähungen auf feinen Gegner; es genügt ihm nicht, beffen Buch Seite für Seite zu wiberlegen und beffen Beweisführung burch Gegengrunde, burch innere Biberfpruche, burch Anfuhrung früherer Meugerungen und Ausspruche entgegengesetter Natur zu entfraften und niederzuwerfen, er greift ihn wie einen feinblichen Rampfer im Schlachtfelbe mit allen ihm zu Gebote ftehenben Baffen an; er will ihn vernichten, germalmen mit ber Stärke eines gornglühenben Parteiführers, mit ber Gewalt eines Burgengels. Leibenschaft, in die Milton burch die Behauptungen seines Gegnere gerath, ift fo heftig, bag er bei jebem Sag, ben er zu widerlegen unternimmt, zuvor feinem Bergen burch einige Invective und Schmahworte Luft machen muß. Er nennt ihn eine Rnechtsfeele, einen Stlaven, einen fervilen Sund; er wirft ihm feine Beftalt por; er verhöhnt ihn, bag er unter ber Berrichaft feines gantischen Beibes ftebe; er fragt ihn, mas er, ein frangofifcher Renegat, ein armfeliger Bortgrubler und Gilbenftecher, bem bie Sollander bas Gnabenbrot reichten, bamit er ihre Jungen in ber Grammatit und im Phrasenmachen unterrichte, sich in die Angelegenheiten bes englischen 20 \*\*

Wolks zu mischen habe, von benen er kein Jota verstehe. Die Benennungen Schurke, Lügenmaul, Sophist, frecher Bube u. bgl. m. kommen auf jeder Seite vor, sodaß der Leser zulest ganz abgestumpst wird und nichts Auffallendes mehr darin erblickt. Zu seiner Entschuldigung mag außer den erwähnten Gründen auch noch der Umstand angeführt werden, daß des Salmasius Schrift nicht minder von Schmähungen, Invectiven und seindseligen Ausfällen gegen das englische Bolt und gegen die damaligen "königsmörderischen" Machthaber, gegen Presbyterianer und Independenten stroste und in Haltung und Konso beleidigend war, daß die niederländische Regierung es sur gerathen sand, ein Verbot dagegen ergehen zu lassen, — damit nicht etwa Cromwell noch eine empsindlichere Rache nehmen möchte, als sein Secretär Milton.

Bollte man Milton's Bertheibigungsichrift nach ber abstoffenden Form beurtheilen, fo murbe man ihr großes Unrecht thun. Sie bietet gefunde Früchte herber Schale. Wie fonderbar uns auch hier und ba Die Beweisführung vortommen mag, wie unpaffend viele feiner Beifpiele ericheinen muffen, immer feben wir ibn bei einem Ziele ankommen, wo Wahrheit und Recht auf feiner Seite fteben. Da er ben beschwerlichen Beg einidlug, feinen Gegner Schritt für Schritt zu verfolgen und ihn mit feinen eigenen Waffen und auf bem eigenen Gebiete zu befampfen, fo mar er hinfichtlich ber Form und Darstellung im Nachtheil. Gein Standpunkt mar nicht ein freigewählter, fonbern ein gegebener; bie Dethobe ber Biberlegung mar burch die gegnerische Schrift vorgezeichnet.

"Ratur und Gefege", fagt Milton in ber Borrebe,

"wurden in schlimmer Lage sein, wenn Stlaverei etwas zu ihrer Rechtsertigung zu sagen wüßte, die Freiheit aber stumm wäre; und wenn Thrannen Männer fänden, die ihre Sache führten, die Meister und Ueberwinder der Tyrannen aber keine Vertheidiger zu erlangen vermöchten." Deshalb fühlt er sich angetrieben, als Sachwalter jener Männer aufzutreten, "benen alle gute Menschen Beifall und Dank zollen müssen für ein so glorreiches und erhabenes Beispiel von Gerechtigkeit, das den andern Fürsten zu Rus und Lehr dienen kann". Die Gerechtigkeit ihrer Sache beruhe vor Allem "auf jenem ewigen, von Gott und der Natur den Menschen gegebenen Gesese, daß Alles, was zur allgemeinen Wohlfahrt des ganzen Staats gereiche, auch zulässig und recht sei".

Dem Vorwurfe des Salmafius, daß die republikanische Regierung in England religiofe Seften ungehindert auffommen und fich verbreiten ließe, begegnet Milton mit folgenden Gagen, Die er ichon in frühern Schriften aufgeftellt hatte: "Warum follten wir bie Setten nicht bulben? Es ift Sache ber Rirche, fie aus ber Gemeinschaft ber Gläubigen auszuschließen, nicht Sache ber Dbrigkeit, fie aus bem Lande zu verbannen, vorausgesest, bag fie nicht Die Gefese bes Staats verlegen. Die Menfchen vereinigten fich in burgerliche Gefellschaften (Staaten), bamit fie in Sicherheit leben und ihre Freiheit geniefen tonnten, ohne verlett ober unterbruckt ju werben; und bamit fie augleich religios und nach ben Borichriften bes Chriftenthums leben möchten, verbanden fie fich zu Rirchene Staaten haben Gefete und Rirchen haben Ordnungen, jebe nach ihrer Beife und fehr verschieben voneinander. Und bag Staat und Rirche ihre Jurisdictionen miteinander

vermischten, gerade das gab Beranlassung zu so vielen Kriegen in der Christenheit. Deshalb dulden wir nicht die papistische Sette; denn wir betrachten sie nicht als eine Religion, sondern als eine hierarchische Tyrannei unter dem Deckmantel der Religion, bekleidet mit dem Raub der bürgerlichen Gewalt, die sie sich angemaßt hat gegen unsers Heilands eigene Lehre."

Um ju beweisen, bag bie Englander eine nach gottlichen und menschlichen Sagungen verponte und burch bie Ausspruche ber erleuchtetften Manner aller Nationen und Zeiten verbammte Uebelthat begingen, als fie ihren Konig abfesten und jum Tobe verurtheilten, ftellt Galmafius bas göttliche Recht ber Könige und bie baraus herfliegende abfolute Berrichergewalt als unbeftreitbaren Grundfas hin. Er fucht barguthun und mit Spruchen und Beispielen aus bem Alten und Neuen Testament ju befräftigen, "baf Ronige an teine Gefete gebunden find", baß bie Befese, die sie Andern geben, für sie felbst teine zwingende Rraft haben; daß folglich, ba fie über allen gefdriebenen wie ungefdriebenen Befegen fteben, teine Macht ber Erbe fie wegen Ueberschreitung berfelben gur Rechenschaft ziehen ober gar bestrafen tonne. Um biefe traffen Ansichten zu wiberlegen und bas Berfahren bes englischen Parlaments als ein gerechtes und nach gottlichen und menschlichen Satungen erlaubtes barguthun, stellt sich Milton auf ben entgegengesetten Standpunkt ber unbedingten Bolkssouveranetat, wornach bie Konige bertragsweise vom Bolke eingefest murben, um bie gum Boble ber Staatsburger aufgestellten Gefege zu vollziehen, baß fie aber biefen Gefegen ebenfo unterworfen feien und für beren Uebertretung ebenfo geftraft werben burften

und mußten, wie ber geringfte Unterthan. "Wir felbft festen unfern Ronig ein", ruft er aus, "fodag bas Bolt nicht für ben König ba ift, fonbern ber Ronig für bas Bolt;"4) "wenn ber Konig ein Thrann wird, muß er gestraft werben." "Die Gefete find bie hochfte Dacht auf Erben nach bem Urtheile ber gelehrteften und weiseften Manner aller Zeiten und Nationen und nach ben Beftimmungen ber beftorganisirten Staaten." "Wer biefen Gefeten zuwiderhandelt, unterliegt, ohne Rudficht ber Perfon, ber burch bie Gefete felbft beftimmten Strafe." In einer andern Stelle spricht er biefe Anficht in folgenber ftrengen Faffung aus: "Es ift fur einen Staat gleich nachtheilig und verberblich, ob ber eigene Rurft, ober ein Räuber, ober ein auswärtiger Feind bas Bolt beraubt, morbet, fnechtet. Und ohne 3meifel ba fie alle gleiche Feinde ber menschlichen Gefellschaft find, konnen fie auch mit gleicher Gerechtigfeit bekampft und beftraft werben; und ber eigene Fürft um fo mehr, als er burch bas Bertrauen bes Bolfs zu ber hohen Stelle erhoben ward und fich burch einen Gib verpflichtet hatte, bie allgemeine Bohlfahrt zu befchüben, und beffenungeachtet jum Berrather murbe." "Wenn Konige außer bem Bereich ber Gefege find, und thun durfen mas fie wollen, fo find ihre Unterthanen in einer viel kläglichern Lage als Stlaven im Berhaltnif ju ihren Berren."

Beibe Schriftfeller suchten ihre Grundsäse zu ftügen theils burch Stellen und Beispiele aus der Bibel ober aus der alten Geschichte, theils durch Berufung auf Bernunft und Naturrecht, theils durch Anführung altenglischer Sasungen und geschichtlicher Vorfälle ähnlicher Art. Als die presbyterianischen Ciferer in Schottland das Bolk

gegen ihre "gößenbienerische" Königin Maria aufreizten, rechtfertigten fie ihr Verfahren burch Stellen aus bem Alten Testament, und als König Jakob I. bas englische Parlament von ber unumschränften Machtvollkommenheit ber "Gefalbten bes herrn" überzeugen wollte, berief er fich ebenfalls auf die altteftamentlichen Bücher. Aehnlich verfuhren Milton und Salmafius. Dag aber eine Geschichte, wie bie jubische, wo im Namen und unter ber unmittelbaren Einwirkung Jehovah's bas Bolk balb von Richtern und Sobenprieftern, balb von gläubigen ober abgöttischen Königen regiert wurde, wo bie Propheten, als bie Buter bes göttlichen Gefeges, ber Ronigsmacht eine Schrante festen, wie feine Stanbeverfammlung je gethan, wo nach bem Rathichluß Zehovah's, aber immer burch menschliche Werkzeuge, Konige erhoht und erniebrigt, Throne errichtet und umgestürzt wurden, bag eine folche Geschichte mehr für die puritanische Auffaffung ber Ronigegewalt fpricht ale für bie bochfirchliche, unterliegt keinem Zweifel. Zwar gesteht Milton: "bag unter allen Bölfern nur wenige Manner von Beisheit und Muth wahrhaft begierig nach Freiheit find ober biefelbe ju gebrauchen verstehen, und bag ber größte Theil ber Menfchheit vorzieht unter «Gebietern» zu fteben; nur baß fie gerechte wünschen"; boch fällt es ihm nicht schwer ju beweisen, baf nach Gottes Anordnung bie Bahl ber Regierungsform bem israelitifchen Bolte überlaffen mar, bag bas republikanische Gemeinwefen gur Beit ber Richter Behovah's Willen mehr entsprach als bas konigliche Regiment, und bag ber Berr ihrem thorichten Berlangen, gleich ben benachbarten Bolfern von Königen regiert zu werben, nur im Born nachgegeben habe. Benn Salmafius die Stelle Deut. 17, 14: "Wenn bu in bas Land fommft, bas bir ber Serr, bein Gott, geben wird, - und wirft fagen: Ich will einen Konig über mich fegen, wie alle Bolter um mich ber haben, fo follft bu ben jum Ronige über bich fegen, ben ber Berr, bein Gott, erwählen wirb", ale Beweisgrund ber gottlichen Einsetzung bes Königthums anführt und barin ein Argument finden will, daß die monarchifche Regierungsform bie einzig rechtmäßige und von Gott angeordnete Staatseinrichtung mare, fo folgert Milton mit mehr Recht baraus, baf nach göttlicher Rugung bie Bahl ber Staatsform und bie Abanberung berfelben bem Bolfe zukomme und weist aus den folgenden Versen nach, daß Sehovah felbst die Ronigsmacht durch bestimmte positive Gefese befchrantt habe. Bei ber Stelle Preb. Sal. 8, 2 fg .: "Ich halte bas Wort bes Konigs und ben Gib Gottes. Gile nicht zu gehen von feinem Angeficht, und bleibe nicht in bofer Sache; benn er thut, mas ihn geluftet. In des Königs Wort ift Gewalt, und wer mag ju ihm fagen: Bas machft bu?" bemerkt Milton: 1) Dag biefe Rebe nicht an ben hohen Rath (Sanhebrin), sonbern an eine Privarperfon gerichtet ift, eine Diftinction, die Milton allenthalben ftrenge einhalt und geltend macht; nicht ben einzelnen Unterthanen tommt es zu, ben Konig aur Rechenschaft zu ziehen, wol aber bem ganzen burch bas Parlament und bie burgerliche Dbrigfeit reprafentirten Bolle. 2) Wie ber Unterthan schwört, bem König treu und gehorfam zu fein, fo fcmort auch ber Konig bie Gebote Gottes und bie Gefete bes Landes zu halten. Bener Gib ift nur fo lange gultig, ale ber lettere in Rraft fleht. 3) Die Neugerung: "er thut mas ihn geluftet".

ift offenbar nur gegen ben Uebelthater gerichtet, "ber in bofer Sache bleibt" und gegen ben ber König Strenge ober Onabe üben fann. 4) Gegen bie Worte: "Ber mag zu ihm fagen: Bas machft bu?" führt Milton Die Beispiele Samuel's und ber Propheten an, bie ben König nicht blos gefragt: "Bas machft bu?" fonbern ihm gefagt hatten : "Du haft thöricht gehandelt." "Der Prediger alfo", fo ichließt Milton feine Beweisführung, "gibt Privatperfonen den Augen Rath, nicht mit Rurften ju ftreiten, benn es fei gefährlich mit irgend einem Manne ju ftreiten, ber reich und machtig ift. Goll aber barum bas Parlament, follen bie Magiftratsbehörben, foll bas gange Bolt nicht murren burfen, wenn ein Konig raft und wie ein Berrudter fich geberbet? Sollen fie einem thörichten, boshaften und gewaltthätigen Tyrannen, ber alle guten Menfchen zu verberben trachtet, teinen Wiberstand leiften burfen? Sollen fie ihn nicht hindern burfen, alle göttlichen und menfchlichen Dinge umzufturgen? Muffen fie ertragen, bag er fein Bolt morbe, ihre Stabte niederbrenne, Schmach und Schande auf fie haufe?"

Die Hauptstelle, auf die sich die Verfechter der absoluten Königsmacht unter den Stuarts beriefen, ist das 8. Capitel im 1. Buch Samuel's, wo die Aeltesten in Israel von dem Hohenpriester verlangen, er solle einen König über sie sesen, und dieser ihnen zuvor, nach Iehovah's Weisung, die Königsrechte kund macht. Aus dem ganzen Zusammenhang geht hervor, daß sowol Samuel als Jehovah selbst über dieses Verlangen der Israeliten erzürnt sind. Um sie davon abzudringen, sührt ihnen der Hohepriester einen orientalischen Despoten in seiner Machtsülle vor, wie er nach Wilkur über Leben und

Eigenthum ber Unterthanen schalten und malten murbe. Diefe Borte betrachteten die Abfolutiften bes 17. Jahrhunderts als ben Cober eines von Gott eingefesten toniglichen Berrichers, und es war baber naturlich, bag auch Salmafius hohen Werth barauf legte. Mertwurdig ift babei bie sinnreiche Erfindung, wie ber gelehrte Mann bie von Jehovah im Borne und zur Buchtigung bes thorichten Boltes zugelaffene Ginfebung bes Konigs mit feinem Grundfage, bag bie monarchische Regierungsform Die einzig rechtmäßige und von Gott eingesette Staatseinrichtung fei, ju vereinigen fucht. Er fagt nämlich : "Um Samuel, wiber beffen ungerechte Sohne bas Bolt in ber Ginfegung eines Ronigs einen Schut gefucht, nicht zu franken, habe Jehovah fich über bas Berlangen ber Beraeliten ergurnt geftellt!" Auf biefe Beife tonnte man auch bie biblifchen Borte jum Beweise bes gottlichen Urfprunge ber Diplomatie anwenden; benn nach Salmafius handelt hier Jehovah gegen Samuel wie ein gewandter Diplomat.

Diese Stelle in ihr wahres Licht zu segen und die sophistischen Auslegungen als einen Misbrauch der Heiligen Schrift und als ein gotteslästerliches Berfahren hinzustellen, war für Milton keine schwere Aufgabe. Ein solcher König, wie er in Samuel's Worten geschildert ift, rührt, nach seiner Ansicht, nicht von Gott her, sondern vom Teufel. Und in der That, wenn man die Weltgeschichte überblickt, scheint die Staatskunst und Regierungskunst mehr unter der herrschaft des bösen als des guten Princips zu stehen. Dabei macht Milton eine Bemerkung, deren Wahrheit und Richtigkeit aus der Verfassungsgeschichte so mancher deutschen Staaten bestätigt wird, nämlich: "das summum jus,

von bem Cicero fpricht, tritt bann ein und wirb zur summa injuria, wenn man sich bei ber Auslegung eines Gefetes auf Spitfinbigfeiten einläßt, wenn man bei eingelnen Borten und Silben verweilt und barüber ben mahren Inhalt und ben gerechten 3med bes Gefeges aus bem Auge verliert, ober wenn ein gefdriebenes Gefes liftig und mit bofer Absicht interpretirt wird." übrigens die gange Stelle nicht auf bas englische Bolt anwendbar fei, gebe aus bem verschiedenen Ausgang hervor. Die Beraeliten blieben in ber Knechtschaft, benn Samuel verfündigte ihnen: "Wenn ihr bann ichreien werbet über euern Ronig, ben ihr euch ermahlet habt, fo wird euch ber Berr nicht erhören"; bie Englander aber, Die auch gu Gott fchrien, murben erhort und befreit. Unter bem "Schreien zu Gott" fei zu verfteben, bag man mit bem Beten auch zugleich ein thatfraftiges Sanbeln verbinben muffe. Denn wer in Roth ift und fich um Sulfe an Gott wendet, wird ber babei Amt und Pflicht aufgeben und fich blos auf fein trages Beten verlaffen?" Alfo: Aide-toi, le ciel t'aidera! An einer andern Stelle fagt Milton: "Die Schrift gibt Beugniß, bag burch Gott Könige regieren und burch ihn von ihren Thronen hinabgestürzt werben, aber bie Erfahrung lehrt uns auch, bag beibes meiftens burch bas Bolt gefchieht." ficherlich ift es eine göttlichere That, einen Tyrannen abzuseten, ale zu erheben, und es erscheint mehr von Gott in einem Bolle, wenn es einen ungerechten Fürsten vom Thron fturgt, ale in einem Konig, ber ein unfchulbiges Bolf unterbrudt." Gott hat bie Menfchen nach feinem Ebenbilbe gefchaffen, und er follte fie gur Stlaverei bestimmt haben? Steht boch geschrieben im 149. Pfalm: "Der herr hat Wohlgefallen an seinem Bolke, er hilft ben Elenden herrlich. Ihr Mund soll Gott erhöhen und follen scharfe Schwerter in ihren handen haben; — ihre Könige zu binden mit Ketten und ihre Edeln mit eisernen Fesseln!"

Nachbem Milton noch aus ber jubifchen Geschichte mehre Beifpiele angeführt, wo gottlofe Regenten von bem Bolte gestraft worden (Ahab, Jezabel, Athalia, Ufia), und bargethan "baf bie Könige ber Juben benfelben Gefegen unterworfen gemefen, wie bas Bolt felbft, baf in ber Beiligen Schrift feine Ausnahmen au ihren Gunften vortamen, bag es eine falfche Behauptung fei, weber in ber Vernunft begrundet, noch burch irgend eine Autorität beträftigt, bag Ronige ungeftraft thun burften, was ihnen beliebt, und baf fie Gott von aller menfchlichen Jurisdiction freigemacht und feinem eigenen Gerichtshof ausschließlich vorbehalten habe", geht er jum Neuen Testament über, um auch hier Beweise fur bie Richtigkeit feiner Unficht und Argumente gegen feinen Wibersacher zu finden. Bie Salmasius, beginnt auch er mit ber Person Christi, und fragt, ob nicht ber Beiland gerade barum Anechtsgeftalt angenommen habe, damit er une frei mache? Und dag darunter nicht blos Die geistige Freiheit zu verfteben fei, gehe aus bem Lobgefang feiner Mutter hervor: "Er übet Gewalt mit feinem Arm und gerftreuet bie hoffartig find in ihres Bergens Sinn. Er ftoget die Gewaltigen vom Stuhl, und erhebet die Riedrigen." (Luc. 1, 51.) Die Worte: 1 Ror. 7: "Bift bu ein Rnecht berufen, forge bir nicht; boch, tannft bu frei werben, fo brauche bef viel lieber. Ihr feib theuer ertauft, werbet nicht ber Menfchen Knechte!"

legen boch beutlich genug ben Chriften nicht nur bas Recht, fonbern auch bie Pflicht auf, fich, wo es geht, von jeber gebieterifchen Dbmacht zu befreien. In ben Worten Chrifti (Matth. 17, 25): "Bon wem nehmen bie Ronige auf Erben ben Boll ober Binfe? Bon ihren Rinbern ober bon ben Fremben? Da fprach zu ihm Detrus: Bon ben Fremben. Jefus fprach zu ihm: Go find die Rinder frei. Auf daß aber wir fie nicht argern, fo gib ben Stater für mich und bich", findet Milton eine Beftätigung feiner Unficht, bag Ronige tein Recht haben, fcwere Abgaben von ihren eigenen Landsleuten und freigebornen Unterthanen ju erheben." Aus ber bekannten Rebe Jefu: "Gebet bem Raifer mas bes Raifere ift, und Gott mas Gottes ift", fagt Milton, fann boch nicht gefolgert werben, bag wir unfer ebelftes But, bie Freiheit, bie wir von Gott felbft haben, ju ben Aufen bes Raifers, ber teinen Anspruch barauf erheben fann, legen follen! Die Stelle Matth. 20, 25: "Ihr miffet, baf die weltlichen Fürsten herrschen und die Dberherren haben Gewalt. (Bei ben Beiben.) Go foll es nicht fein unter euch; fonbern fo Semand will unter euch gemaltig fein, ber fei euer Diener. Und mer ba will ber Bornehmfte fein, ber fei euer Rnecht", beutet Milton in republitanischem ober boch ftreng conftitutionellem Geifte. " Entweber follen bie Chriften gar feinen Ronig haben, ober wenn fie einen haben, muß er bes Boltes Diener fein. Abfolutismus und Chriftenthum find unverträglich miteinander!"

Seit ber Reformation galten die Worte Pauli im Romerbrief (Cap. 13): "Jedermann sei unterthan ber Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ift keine Obrigkeit, ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ift,

bie ift von Gott verordnet" u. f. w., als Mafftab und Richtschnur fur bas Berhalten ber Chriften gegenüber ben Regierungen; und die Berfechter ber Lehre von ber monarchischen Unbeschränktheit und von bem leibenben Gehorfam ber Bolter machten biefen Ausspruch jum Grundstein ihres Lehrgebaudes. Milton weift zuerft nach. baß in ben Tagen bes Apostels ber geringste Wiberstand von Seiten ber fleinen und ichmachen Chriftengemeinden biefen felbft jum fichern Berberben hatte gereichen muffen, baf alfo bie Rlugheit und bie Pflicht ber Gelbsterhaltung ju biefer Untermurfigkeit gezwungen habe; er beweift aber auch weiter, bag Paulus nicht von einer bestimmten Regierungeform fpreche, fonbern von jeder gefesmäßigen Dbrigteit, die, fofern fie bie bestehende Gefengebung und bie legalen Einrichtungen achte und erhalte, nicht angegriffen ober befampft werben burfe; bag er alfo nur gegen eine folche Dbrigfeit jum Gehorfam aufforbere, bie auch ihrerfeits wieder ben Geboten Gottes und ben Gefegen bes Staats nachlebe; benn bas fei im gangen Alterthum Bedingung jeder gefemäßigen Dbrigfeit gewefen und gehe auch aus ben nachfolgenden Worten bes Apostels beutlich hervor. "Die Ginsetung ber Dbrigfeit", fagt er, "ift alfo allerbinge de jure divino und hat ben 3med, bag bie Menschheit unter beftimmten Gefeten lebe und burch fie regiert werbe. Allein unter welcher Regierungsform jede Nation leben wolle und welchen Perfonen die obrigkeitliche Gewalt anvertraut werben follte, bas blieb ber Bahl eines jeben Bolkes überlaffen." Milton weift noch ferner mit großem Scharffinn nach. baf ber Apostel nur von der obrigkeitlichen Burbe fpreche, feineswegs aber von ben Perfonen, die fie be-

fleibeten; fo gut man aber einen Beamten entfernen konne, ber fich feines Amtes unwürdig gemacht, ohne bag baburch bas Amt felbft aufgehoben werbe, ebenfo gut muffe man auch einen Ronig entfeten tonnen, ber gum Inrannen geworben. Dag biefe Anficht zu Milton's Beit allgemeine Ueberzeugung in England mar, ergibt fich aus Macaulan's Geschichte. Satte man bei Rarl's I. Tob. fagt biefer, einen geeigneten Nachfolger für ben Thron gehabt, ober hatte Cromwell es magen burfen, fich felbft bie englische Rrone aufs Saupt zu fegen, fo mare bie Restauration ber Stuarts wol schwerlich erfolgt. Alle Gefete und Ginrichtungen, für eine tonigliche Regierung, nicht für eine Republit berechnet, waren bann in Rraft geblieben. Biele ehrbare und ruhige Manner murben fich schnell um ihn geschart haben. "Bene Royaliften, beren Anhanglichkeit mehr ben Inftitutionen als ben Derfonen, mehr bem toniglichen Amt als bem Ronia Rarl I. ober bem Ronig Rarl II. galten, wurden bald bie Sand Ronig Dliver's gefüßt haben." Milton folgert alfo gang mit Recht, "bag nach ben Worten Pauli ber bermaligen republikanischen Regierung ebenso aut allgemeiner Gehorfam gebühre ale irgend einer gefesmäßig bestehenden; denn die jepige Obrigkeit fei gleichfalls von Gott eingefest, wenigstens ebenso gut als Rero's Berrfchaft mar, unter welcher Paulus jene Worte gefchrieben." - "Wenn Jemand fagt", heißt es fpater, "baß Gott ein Bolt in Stlaverei führt, wenn ein Tyrann bie Dberhand befommt, warum foll man nicht auch fagen, bag Gott die Nation von der Tyrannei befreit, wenn bas Bolk obsiegt und bie Uebermacht erlangt? Soll nur feine Tyrannei von Gott fein, und nicht unfere Freiheit?

Ift auch ein Unglud in ber Stabt, bas ber Berr nicht thue? fagt Amos. Sungersnoth, Peftileng, Aufruhr, Rriea. Alles bas tommt von Gott; ift es barum einem von folden Plagen beimgefuchten Bolte nicht geftattet, nach einer Befreiung babon ju ftreben? Und warum follte fich ein Bolt nicht ebenfo gut eines Tyrannen entledigen burfen, wenn es ftarter ift als er?" - "Auch wir betennen", fagt er fpater, "mit bem Propheten Daniel, baß es Gott ift, ber bie Beiten anbert, ber ein Reich aufrichtet und bas andere umfturgt, nur behaupten wir zugleich, baf er fich ber Menschen als Werfzeuge bebient." Sehr verftandig außert fich Milton an einer fpatern Stelle über bie Berfchiebenheit ber Regierungsformen : "Es ift gewiß, bag biefelbe Staatsform nicht gleich paffent ift fur alle Bolter und auch nicht einmal fur baffelbe Bolt zu allen Zeiten; manchmal mag biefe, martchmal eine andere geeigneter fein, je nachbem bie Rraft und Thatigfeit eines Bolles ju= ober abnimmt. Aber wenn man ein Bolt biefer Freiheit beraubt, fich Diejenige Regierungsform ju geben, Die ihm am meiften aufagt, fo gerreißt man ihm bie Lebensaber aller burgerlichen Freiheit."

Ber aus dem Reuen Testament Beweisgrunde ziehen will, daß diese oder jene Regierungsform allein die von Gott eingesetzte sei und daher den Borzug verdiene, der thut dem Worte Gottes Gewalt an, und wer das Christenthum zur Stüße des monarchischen Princips in seiner Unumschränktheit gebrauchen will, der entstellt die Geschichte. Das Christenthum besteht und verbindet sich mit jeder Staatsform; und je mehr es den Organismus des Staats durchdringt, desto mehr veredelt es denselben

und führt ihn der Freiheit entgegen. Alle Versuche, die christliche Lehre einseitig für den monarchischen Absolutismus zu benußen, sind die jest gescheitert; nur Gleichartiges läßt sich verdinden. Weder die Lehre von der unbeschränkten Königsmacht, und dem leidenden Gehorsam bes 17. Jahrhunderts, noch die in unsern Lebenstagen gestistete heilige Allianz beruhte auf christlich = religiöser Grundlage, so sehr sie sich auch das Ansehen davon zu geben suchten. Nur wo man dem der Menschennatur inwohnenden Freiheitstrieb Rechnung trägt und ihn zu edeln und großherzigen Thaten treibt, da steht man auf heiligem, christlichem Boden.

Nachbem Milton noch aus ber Geschichte bes Reiches Juba und Ibrael nachgewiesen, bag viele Konige burch Sottes Fugung von ihren Unterthanen gestraft worden, nachdem er ferner aus ber romischen und bnzantinischen Geschichte bargethan, baf auch bie Chriften in ben erften Sahrhunderten, fofern fie bie Dacht hatten, ben gottlofen Raifern, g. B. bem Apostaten Julian, feinblich gegenübergetreten feien, faßt er bie Refultate in bem Sage gufammen, baf ein Bolt bas Recht habe, burch feinc gefehmäßigen Organe einen tyrannischen Ronig zu ftrafen und bie Regierungsform umzugeftalten, bag aber Umftanbe vorhanden fein konnen, die ein Bolt abhalten gu biefem Meußerften ju fchreiten, fei es, bag es nicht bic Macht hat, ober bag ein folches Unternehmen Nachtheile und Störungen herbeiführen murbe, in Bergleich mit welchen bas gegenwärtige Leiben und Ungemach als bas fleinere Uebel erscheine; bag man aber aus ber Langmuth, mit ber ein Bolt oft bie ichweren Bebrudungen eines Fürsten ertrage, nicht folgern moge, bag baffelbe ju biefer gebulbigen Ertragung verpflichtet fei und nicht nach einer Befreiung ftreben burfe.

Sierauf fucht Milton bie Behauptung zu widerlegen, bie erbliche Monarchie fei in ber Ratur unb Bernunft begrundet. Sier gibt ihm Salmafius felbft bie icarfften Baffen in bie Sand, inbem er aus Ariftoteles ben, Sas anführt: "Es ift ein naturlicher, ben Menschen angeborener Trieb, fich zur allgemeinen Wohlfahrt in Gesellschaften zu vereinen. Damit nun biefe Gefellschaften und jedes Mitglied berfelben in Sicherheit und ungefährdet bestehen tonnen, ift es nothig, bag aus ihrer Mitte einige burch Weisheit und Starte vor ben Uebrigen hervorragende Manner gemahlt werben, bie entweder mit Gewalt ober burch Ueberrebung die Biberftrebenden gur Ordnung weisen und in ben gebuhrenden Schranken halten. Buweilen mag es fich treffen, bag ein Ginziger, beffen Saltung und Rraft außerorbentlich ift, biefes zu thun vermag, zuweilen werben Dehre einander beifteben mit Rath und That. Da es aber unmöglich ift, bag ein Ginziger allein Alles felbft leite und ordne, fo ift es nothig, baf er Andere ju Rathe siebe und ihnen Theil an ber Regierung gebe; fodaß immer, moge ein Einziger herrichen, ober mag die hochfte Gewalt auf Mehren ruben, die Regierung auf ben Schultern von Ginigen liegt. Alle Regierungsformen alfo, mogen Biele, ober Ginige, ober ein Gingiger bas Regiment führen, find auf gleiche Beife bem Raturgesete angemeffen." Diefen Sat wendet Milton ju feinem Bortheil und folgert baraus: 1) Wenn nur ein ausgezeichneter Grad von Beisheit und Rraft zu bem bochften Regierungsamt befähigt, fo wiberftrebt bie Erb-Siftorifches Safdenbud, Dritte &. IV. 21

monarchie bem Raturgefes. Es wurde bemnach ber Fall eintreten, ben schon unfer Dichter Claubius andeutet:

Der König fei ber beff're Mann, Sonft fei ber Beff're Konig.

2) Wenn alle Regierungsformen dem Naturgesetze entsprechen, so ist die Person eines Königs nicht heiliger als die eines Senats oder gewählten Raths und kann deswegen ebenso gut wie diese wegen Uebelthaten gestraft werden. 3) Da nach Salmasius' eigenen Worten ein Einziger nicht dem ganzen Regierungsamte vorzustehen vermag, sondern Theilnehmer der Gewalt haben muß, so folgt daraus, daß das monarchische Princip dem Naturgesetze weniger entspricht als das republikanische, und daß Salmasius nicht als Versechter, sondern als Widersacher der Königsmacht erscheint.

Milton will zwar keineswegs bie Monarchie verwerfen, aber er verlangt einen tugendhaften und pflichtgetreuen Fürften, fonft artet Monarchie leicht in Tyrannei aus. Diefe mag amar, wie früher ermahnt, aus außern Rudfichten als bas kleinere von zwei Uebeln ertragen werben, baraus aber bas Recht und bie Nothwendigkeit bes leibenben Geborfams abzuleiten, fei gegen Ratur und Bernunft. "Bahrlich", fagt er, "wenn die Natur uns lehrt, eber bie Herrschaft eines noch fo schlimmen Königs zu ertragen, ale burch bie Wiebererlangung ber Freiheit bas Leben Bieler in Gefahr ju feten, fo muffen wir uns auch rubig eine Aristofratie und eine Demofratie, menn fie zu Dacht gelangt ift, gefallen laffen; ja, nach biefer Lehre mußten wir auch einer Rauberschar ober einer aufrührerischen Stlavenrotte, bie fich ber Gemalt machtigt, gehorfam und unterwürfig fein." Dag ber

Biberftand gegen Tyrannei und Gewaltthätigkeit in ber menschlichen Ratur begrundet fei, weift bann Milton aus ber alten Gefchichte und aus Stellen ber griechifchen und römischen Claffiter nach. Die Griechen ehrten Tyrannenmorber mit Bilbfaulen und Lorberfrangen; bei ben Domern ftanb ber Rame Brutus in ber hochften Achtung (wie verschieden ift ber Dichter Milton von bem Dichter Dante, ber ben fungern Brutus als Raifermorber neben Judas Ischariot in ben unterften Raum ber Solle verfest!); bie Rebner und Dichter ber Alten erklärten, bag Bolter, bie ein bespotisches Regiment ruhig ertrugen, ben menschlichen Ramen entehrten; und mas bie gebilbetften Bolter bes Erbbobens ber Nachwelt als Borfdrift und Beispiel hinterlaffen hatten, bas muffe immer Geltung haben. Polybius fagt: "Als bie Fürften anfingen ihren Luften und sinnlichen Begierben ju frohnen, ba wurde bas Königthum in Tyrannei gekehrt und bie Unterthanen begannen fich gegen bas Leben ihrer Gebieter gu verschmören; und es waren nicht bie Schlechten und Berworfenen, bie folche Borfage faßten, fonbern bie Ebelften und Sochherziaften." Ariffoteles und Plato ftellen bas Gefet als die Seele und bas hochfte Lebensprincip bes Staates hin und verwerfen abfolute Monarchie. Es galt als unbestreitbarer Grundfat im gangen Alterthum, bag bie höchste Staatsgewalt im Bolte rube, baf fie von diesem Ginem ober Mehren unter gewiffen Bedingungen übertragen werbe und bag es folglich in ber Dacht bes Bolkes flebe, falls biefe Bedingungen verlest werben. die übertragene Gewalt wieder an fich zu nehmen.

Auf diesem Gebiet war Salmasius nicht schwer zu wiberlegen. Denn wie armselig seine Argumente find, geht

baraus hervor, bag er bie Borte bes Bolkstribunen Memmius in Sallust's Jugurtha: nam impune quaelibet facere id est Regem esse, als Beweisgrund für bie absolute Gewalt ber Konige anführt; baf er bie von Tacitus ermahnten Schmeicheleien, Die ein bes Sochverraths angeklagter Romer bem Tiberius machte, um fein Leben gu retten, als die Ansicht bes Siftorifers binftellt (Annal. VI, 8.: Tibi summum rerum judicium Dii dedere: nobis obsequii gloria relicta est), baf er fogar bie fcmachvolle Behauptung ausspricht: "Bie früher manche Privatpersonen sich in Stlaverei vertauft haben, fo konnte es auch eine ganze Nation thun", wobei Milton in gerechter Entruftung bie Bemertung macht: "Benn Bolter fich ihren Konigen fo zu Stlaven hingeben, bann verbienen fie, bag fich ihre Konige in ihre Buchtmeifter umtehren und fie um Gelb verfaufen."

Vom siebenten Capitel an wird die Frage behandelt ob ein König von seinem Volke gerichtet werden könne? Die Behauptung des Salmasius, ein König könne nicht gerichtet werden, weil er keine Gleichen im Lande habe, wird von Milton durch die Bemerkung widerlegt, was denn vor Alters die zwölf Pairs in Frankreich anders gewesen seien als die pares regis? Und nachdem er aus der römischen Geschichte die Uebermacht des Senats über Könige, Consuln und Kaiser nachgewiesen, kommt er auf seinen alten Sas zurück, daß Bolkmacht über Königs-macht gehe. "Sicherlich überträgt das Bolk nicht freiwillig und aus eigener Wahl die Herrschaft einem König zum unbedingten Eigenthum, sondern um der öffentlichen Sicherheit und Freiheit willen; hört der König auf, für diese zu sorgen, so hat ihm in der That das Bolk nichts

gegeben; benn die Ratur fagt, bas Bolf gab fie ihm gu einem gemiffen 3med; wird aber biefer 3med nicht erreicht, fo ift bes Bolkes Gabe nicht gultiger als irgend ein nichtiger Bertrag ober Uebereinkunft; baraus geht hervor, daß bas Bolf über bem Ronig fteht, und ihn folglich auch richten tann." "Bat benn ber Kronungseib feine bindende Rraft?" fragt er und führt bann ale Beweis, wie fehr biefer Bertheibiger bes gottlichen Ronigsrechts aller Moral Sohn fpreche, folgenben Sas an: "Benn ein König, ber gewählt wird, seinem Bolfe etwas eiblich verspricht, weil es ihn, wenn er es nicht beschworen, vielleicht fonst nicht gewählt hatte, und unterläßt bann bie Ausführung bes Berfprechens, fo fteht boch bem Bolte nicht die Bestrafung beffelben zu. Ja, felbit wenn er ichwort, daß er wolle Gerechtigfeit üben nach ben Gefeten bes Reichs und bag, wenn er es nicht thue, Die Unterthanen ihres Gibes ber Treue entbunden fein follten und er felbst ipso facto aufhöre ihr König Bu fein, felbft in bem Fall, bag er biefen Gib bricht, ift es Gott und nicht ber Menich, ber ihn gur Rechenschaft ziehen barf." Für biefen Sat empfiehlt Milton ben Berfaffer ben Sofen als "Meineibverwalter", du welchem Amte er auch noch in spatern Stellen große Befähigung entwickele. Als in jenen aufaeregten Beiten, bie bem Dreifigjahrigen Kriege vorangingen, Ferdinand II. ben öftreichischen Thron beftieg, machten bie Zesuiten ben Grunbfat geltenb: Novus rex, nova lex! Diefen nämlichen Grundfas spricht auch Salmafius aus: "Wenn ein Konig, gezwungen burch bie Factionen ber Großen ober burch einen Aufstand bes Bolks, etwas von seinem Rechte vergeben hat, fo kann

bas seinen Nachfolger nicht binden, sondern der hat die Freiheit, es wieder zurückzunehmen." "Dieser Grundsas", bemerkt Milton, "gleicht einem zweischneidigen Schwerte, das sich ebenso gut zu Gunsten der Völker als der Könige gebrauchen läßt. Es kommt dann immer auf den bekannten Erfahrungssas hinaus, daß nur das Recht Anerkennung und Geltung sindet, dem zugleich die Gewalt beiwohnt."

In ben vier letten Capiteln (8 — 12) weift Milton aus ber fruhern englischen Gefengebung und Geschichte nach, bag zufolge ber einheimischen Berfaffung bie Ronige vom Bolte eingefest worden maren nach abgelegter eiblicher Berficherung, bie Landesgesete und bie nationalen Einrichtungen aufrecht zu halten, und bag es nicht an Beispielen fehle, wo treulose Ronige für die Uebertretung biefes Gibes blutig geftraft woeben. Da Salmafius über bie Berfaffung und bas Konigsrecht Englands von fluch. tigen Royaliften einseitige Belehrungen erhalten hatte, fo mußte hier Milton bei ber Biberlegung um fo grundlicher und ausführlicher zu Berte geben. Er beruft fich auf die Borte, die bei ber Kronung von bem Ergbischof an bas Bolt gerichtet wurden: "Willigt ihr ein, baß biefer Mann euer König fei?" er zeigt, wie bie eigent= liche Dacht und ber Schwerpunkt bes Staats ftets im Parlament geruht habe. Er findet bie Einrichtung ber Parlamente ichon bei Cicero gepriefen : "Da alle Macht, Autorität und Staatsverwaltung von bem Gefammtvolke ausgeben foll, fo muffen auch bie obrigfeitlichen Perfonen, bie für die allgemeine Wohlfahrt und ben Rugen Aller eingesett werben, burch Wahl und Abstimmung bes ganzen Bolles in ihre Stellen gelangen." Rach Anführung und

Erklärung ber alten Statuten fommt er zu folgenbem Schluß: "Rach unferm alten Gefetbuch, ber «Spiegel» genannt, hat ber Ronig feine Deers, bie im Parlament über bas Unrecht erkennen, bas ber Konig an irgend einem ber Unterthanen begangen haben mag; und ba es allgemein bekannt ift, bag ber geringfte Mann im Ronigreich felbst bei niebern Gerichtshöfen im Rall eines erlittenen Unrechts ober Beleidigung bie Boblthat bes Gefepes gegen ben Ronig felbst genießt, wie viel gerechter, wie viel nothwendiger ift es, baf fur ben Rall, bag ber Ronig fein ganges Bolf unterbruckt, Richter aufgeftellt find, welche bie Befugnif haben, nicht blos benfelben einzuschränken und innerhalb ber gefetlichen Grenzen zu halten, sondern ihn auch zu richten und zu bestrafen! Denn die Berfaffung mare fehr übel und lächerlich beschaffen, wo bei fleinen Rrantungen, die ein Fürft Privatpersonen zufügt, für Abhülfe gesorgt ift, für die Bohlfahrt und Sicherheit bes Gangen aber feine Borforge getroffen ift, fodaß ber Ronig ohne Befes alle feine Unterthanen ju Grunde richten konnte, mahrend er jugleich nach bem Befege teinen einzigen berfelben franten burfte. Und ba es, wie ich gezeigt habe, weber Sitte ift noch rathfam, bag bie Lorde bes Ronigs Richter feien, fo folgt, baß bie Macht ber Gefetgebung in biefem Falle ausfchlieflich und mit gutem Recht ben Gemeinen gufteht."

Bis baher bleibt Milton auf bem Boben ber altenglischen Gesetzgebung und bes Herkommens. Um aber sodann die Ausschließung der Peers und das eigenmächtige Verfahren des Unterhauses bei Berurtheilung des Königs zu rechtfertigen, kommt er zu bedenklichen Sagen. Salmasius fragte, ob es das Bolk war, das einen Theil

bes Unterhauses abschnitt und Einige mit Gewalt wegtrieb, worauf Milton antwortet: "Ja, es war bas Bolt. Denn mas ber beffere und gefundere Theil des Senats, in welchem bie mahre Dacht bes Boltes liegt, thut, warum follte bas nicht angefeben werben, als habe es bas Bolt felbst gethan? Bie wenn ber größere Theil bes Senats befchließen wurde, Stlaven ju fein ober bie Regierungsgewalt jum Rauf auszubieten, follte ba nicht bie fleinere Bahl fich wiberfesen und barnach trachten, ihre Freiheit zu bewahren, wenn es in ihrer Macht fteht?" Sat rechtfertigt also bie Minoritatsbeschluffe, bie fo oft von reactionaren Regierungen als zu Recht bestehende Resultate ber Boltsabstimmung ausgegeben werben. Aufhebung bes Dberhauses aber vertheibigt er bamit, bag bie Lords nicht Reprafentanten eines Theils bes Boltes waren, fondern fich felbft und ihre eigene Stanbesintereffen verträten; bag ihnen folglich über bas Bolt, beffen Rechte und Freiheiten fie häufig betampft hatten, tein Recht zustände. Bier ftellt fich alfo Milton gang auf ben Standpunkt ber bemokratischen Theoretiker, Die, auf bem Princip ber politischen Gleichheit fugend, ben herrenftand und bie Rirche nicht als Factor ber Nationalgefengebung gelten laffen.

Allein ungeachtet dieser einzelnen Berirrungen, die in dem polemischen Geiste der Schrift ihre Quelle haben, verleugnet auch hier Milton keineswegs sein warmes Rechtsgefühl und seinen sittlichen Ernst. Trop aller härte und Starrheit des puritanischen Charakters, trop der unnachsichtigen und lieblosen Strenge, mit der er, wie alle seine Gesinnungsgenossen, sein Ziel unverrückt verfolgt, fühlt man sich doch beim Lesen seiner Recht-

fertigungeschrift moralisch gehoben und zur Sochachtung hingeriffen, mahrend die fervilen Doctrinen, die lugenhafte Auslegungekunft, die lare Moral, die frivole Sophistit feines Geaners uns mit Unwillen und fittlicher Entruftung erfullt. Die ewigen Gefete und Dronungen, wodurch die menschliche Gefellschaft zusammengehalten wird, bie gange driftliche Ethit mußten erschüttert werben, wenn bie Grunbfate eines Salmafius und feiner Gleichgefinnten gur Geltung famen: "baf ber Gib, woburch Ronige zur Aufrechterhaltung gewiffer Gefete fich verpflichten, feine binbenbe Rraft habe, weil die Ronigsmacht burch teine Gefete befchrantt werben tonne"; ober "baf bie Sitte, bei ber Sulbigung bem Ronig einen Gib abzunehmen, nur eine nichtsfagenbe Ceremonie fei." Solche Ansichten sind geeignet, jeden ehrbaren, auf Recht und Treue haltenben und ber Anechtschaft noch nicht verfallenen Mann in bas Lager Derer gu führen, welche, wie Milton Freiheit und Bolkssouveranetat bis zur außerften Grenze mahren und verfechten; welche nur "Landes- und Bolfeverrath" ale "Sochverrath" erklaren, "bem fomit auch Rönige verfallen tonnen", welche " bie Bohlfahrt bes Staats und ber guten Burger als ben einzig mahren und höchften 3med jeber Berfaffung und Regierungsform" aufstellen und bie ben Unterthaneneid fo anfehen, "als gelte die gelobte Treue nicht nur bem Konig, fonbern auch bem gangen Reiche und ben Gefegen bes Landes, gu beren Aufrechthaltung jener berufen und eingefest ift".

"Nicht aus haß gegen Königthum", fo schließt Milton seine erste Schuprebe für bas englische Bolk, "sonbern aus haß gegen die Tyrannei habe ich bie Rechtfertigung ber Thaten meiner Landsleute gegen die Wuth und ben

Reid eines verwirrten Sophisten übernommen und bie gemeinsamen Rechte bes Boltes gegen bie ungerechte herrschaft ber Ronige vertheibigt. Best bleibt nur noch Gins zu thun übrig, aber bas Bichtigfte von Allem, bag ihr, meine Landsleute, felbft fuchet biefen euem Bibersacher zu widerlegen und zwar burch das eifrige Beftreben, Die fchlimmen Rachreben ber Leute burch euere guten Thaten Luge zu ftrafen. Als ihr zu leiben hattet unter mannichfacher Bebrudung, ba nahmt ihr eure Buflucht zu Gott und er hat euer ernftes Bitten und Aleben gnabig erhört. Er hat euch, die erfte ber Nationen, ruhmvoll erlöft von ben zwei größten ber Tugend verberblichsten Uebeln biefes Lebens, von ber Tyrannei und bem Aberglauben. Nach einer so glorreichen That, wie ihr vollbracht habt, burft ihr nichts Niedriges und Rleines vornehmen, burft ihr nichts benten ober thun, als mas groß und erhaben ift. Wie ihr euere Reinde im Felbe besiegt habt, fo zeigt nun auch, daß ihr im Stande feib, Chrgeig, Sabsucht und boje Begierben gu überwinden, und die Entartung ju vermeiben, die bas Glud gewöhnlich herbeiführt und welche bie Bolfer meiftens unterjocht; nun zeigt ebenfo große Gerechtigkeit, Enthaltsamfeit und Mägigung bei ber Behauptung eurer Freiheit, als ihr Duth gezeigt habt bei Abschuttelung ber Stlaverei. Berlagt ihr ben Pfab ber Tugend, ber Gerechtigfeit, ber Baterlandeliebe, fo wird fich Gottes fichtbare Gnabe von euch wenden und fein Born wird euch euern Reinben überantworten!"

## Zweite Schutrebe für bas englische Bolk.

Milton's Streitschrift gegen Salmafius erregte bas größte Auffehen und machte ben Namen bes Berfaffers in gang Europa bekannt. Milton mar von bem an ber gefeierte Belb bes Tages, ber Borfechter ber freifinnigen Partei in allen ganbern, ber muthige Betenner und Berold ber freien bemofratischen Grunbfage, bie Biele theilten, aber nur Benige ju außern magten. "Sier", fagt er im Gingang, "febe ich bie ftarte und mannliche Tapferteit ber Deutschen, welche bie Rnechtfchaft verachten; bort ben hochherzigen und lebhaften Ungeftum ber Frangofen; hier ben ruhigen und ftolgen Muth ber Spanier, bort ben besonnenen friegerischen Belbenfinn bes Stalleners. Alle ebeln und einfichtsvollen Freunde ber Freiheit und Tugend, wo fie fich auch finden, bezeigen mir balb insgeheim, balb öffentlich ihren Beifall und ihre Gunft, und felbst Solche, die bisher anderer Unficht gewesen, geben fich endlich gefangen unter bie Rraft ber Bahrheit. In ber Mitte bes verfammelten Bolles bebunkt es mich, als erblickte ich alle Nationen bes Erbbobens von ben Saulen bes Bercules bis an ben indischen Dcean jene Freiheit wieder erlangen, die fie fo lange verloren; es bebuntt mich, als ob bie Bewohner biefer Infel anbern ganbern eine Pflange gugeführt von weit wohlthätigern Eigenschaften und eblerem Bachethum als jene, welche einst Triptolemus von Land zu Land getragen, nämlich bie Segnungen ber Civilisation und Rreiheit unter Stabten, Reichen und Bolfern."

Die fraftige Bertheibigungsschrift, beren Ausarbeitung ihm bas toftliche Gut, bas Licht feiner Augen geraubt, murbe nichtsbestoweniger für ihn bie Quelle vieler Freuden und Ehren. Bei seinen Meinungsgenoffen in England flieg fein Ansehen fo fehr, bag nach feiner eigenen Angabe bie ausgezeichnetsten Manner ber Beit ihm burch Aufmertfamteit und liebevolles Entgegentommen bas Leben zu erheitern suchten, mag auch bie Nachricht, bas Parlament habe ihm aus Dantbarteit eine Belohnung von 1000 Pf. St. bewilligt, ungegründet fein. Ebenfo wetteiferten bebeutenbe und hochgestellte Perfonen bes Muslandes in bem Bestreben, ihm ihre Anerkennung und Bewunderung ju beweifen. 5) Unter allen biefen Beifallsbezeigungen, Die ben charafterfeften Dann jeboch teinesmegs zu einer eiteln Selbftuberichagung führten, fcmeichelte ihm nichts fo fehr als bas gunftige Urtheil, welches bie bamale hochbewunderte Ronigin Chriftine von Schweben über ben Berfaffer fällte, fowol weil er bie gepriefene Fürftin, beren Gitelfeit und Gelbftgefälligfeit er nicht gefannt zu haben icheint, über Gebuhr ichatte und bewunderte, als weil bamit zugleich eine Rranfung und Burudfetung feines Gegners verbunben mar. Denn befanntlich hatte Chriftine, bie ben Glang ihres Sofes und ihren eigenen Ruhm burch Berbeigiehung berühmter Gelehrten und Runftler in ihre Refibeng zu erhöhen bemubt war, im 3. 1650 Salmafius nach Stockholm berufen, ihm aber feit feiner literarifchen Nieberlage fo fichtbare Beweise von Ralte und Dieachtung gegeben, bag baburch fein Lebensglud im tiefften Grunde erschuttert warb und er ichon im folgenden Sahr wieder nach Solland jurudtehrte, wo er balb nachher ftarb (1653). Die ungluckliche Fehbe gegen Milton nagte an seinem Herzen und verkurzte seine Tage. Er war bereits heimgegangen, als Milton's zweite Schuprebe erschien und bieser besaß Schonung und Jartgefühl genug, daß er den alten Spruch de mortuis nil nisi bene heilig hielt und die Grabes-ruhe des Geschiedenen nicht störte. Und doch war Salmasius an der Schmähschrift, die Milton von neuem auf den Kampfplat rief, nicht ganz unbetheiligt.

Im J. 1652 erschien im Haag eine anonyme Flugschrift in lateinischer Sprache, die den Titel führte: "Regii sanguinis clamor ad coelum." Die servile Zueignung an "König Karl II.", mit dessen Bilbniß die Schrift geziert war, und die heftigsten Schmähungen gegen die englischen Republikaner und "Königsmörder" beurkundeten die Tendenz und den Ursprung des Werkes. Wilton selbst, auf den die Worte Virgil's bei der Beschreibung des Cyklopen Polyphem angewendet waren:

Monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademtum, wurde barin aufs ärgste verleumdet und geschmäht.

Es war das Werk eines französischen Geistlichen Namens Dumoulin. Dieser hatte das Manuscript dem Salmasius überschickt, der jedoch Bedenken trug, es selbst zu veröffentlichen, und es zu dem Zweck einem andern protestantischen Geistlichen, von schottischer Abkunft,. More, übergab, der es dann bekannt machte. Sowol More, den Milton für den Verfasser hielt, als der Verleger waren ehrlose, durch Laster und Schandthaten gebrandmarkte Leute, die daher der zermalmenden Kraft der Milton'schen Polemik einen günstigen Angriffspunkt boten. More war wegen sittenlosen Lebenswandels von seiner frühern Pfarrstelle entsest worden, und als er durch Salmassus' Einstelle entsest worden, und als er durch Salmassus' Einstelle entsest worden, und als er durch Salmassus' Einstelle entsest worden, und als er durch Salmassus'

fluß in Midbelburg eine neue Pfarre erhielt, icanbete er bas Saus feines Gonners burch ftraflichen Umgang mit einer Dienerin. Der Buchbruder aber hatte fich feinen Gläubigern in England burch bie Flucht entzogen und trieb jest im Saag jebes Gewerb, bas ihn au nahren versprach. Batte nun bie Milton'iche Klugschrift teinen anbern 3med, ale biefe beiben ichon gebrandmartten Manner von neuem an ben Pranger zu ftellen, fo wurde bie fpatere Beit geringe Rotig bavon genommen haben. Ihre Thaten und ihre Namen find vergeffen; fie erlangten nicht einmal bie traurige Unfterblichfeit, bie Leffing's polemische Reber einem Paftor Gose und einem Rlos zu verleihen im Stande mar. Allein in biefer Streitschrift verbreitet fich Milton zugleich mit einem Feuer, mit einer Rraft und mit einem Abel ber Gefinnung und Darftellung über bie englische Revolution und beren Urheber und Leiter, er entwirft barin von ber mahren echten Freiheit ein fo ebles, ibeales Bilb; er ermahnt bas englische Bolt in so feurigen und berebten Worten zum Festhalten an ber errungenen Freiheit, an ben burgerlichen Tugenben, an ber Ginfachheit und Sittenreinheit ber alten Beit, baf bie zweite Rechtfertigungs fchrift ale ein Mufter fcwunghafter, poetifcher Berebtfamteit, als eine Bierbe ebler Polemit baftebt. Bier findet ber alte Ausspruch pectus est quod disertum facit seine volle Bestätigung, und auch bas beutsche Spridwort: Bas von Bergen fommt, geht zu Bergen, trifft bier volltommen ein. Die feurige, von vaterlanbifcher Begeisterung, von Freiheitsgefühl, von Rationalftolg und Mannerwurbe burchglubte Sprache fleigt bem Lefer gu Ropf, bemeistert fich seiner Seele. Wem bei ben Er

mahnungen an die englische Nation, bas eble Gut der Freiheit nicht durch Misbrauch zu gefährden oder durch Laster zu entweihen, nicht warm ums herz wird, ber ist für wahre Begeisterung unempfänglich. Wenn Milton nie einen Vers gemacht hätte, diese zweite Schutzebe würde ihn zum Dichter stempeln. Ein poetischer hauch ist über das Ganze hingegossen.

Wie fam aber Milton bagu, wird man vielleicht fragen, in biefer zweiten Schrift einen gang anbern Beg einzuschlagen als in ber erften? Darum, weil bie Gegenfchrift nicht mit Argumenten ftritt, fondern fich in perfonlichen Schmähungen und Invectiven erging. Die Wiberfacher glaubten bas Bert zu ichanben, wenn fie bie Urheber mit Schmach bebedten. Milton felbft, Cromwell, Brabfham, die Armee und ihre Führer wurben in ben Staub ge-Die Flugschrift fpottete über -Milton's Geftalt und forperliche Baflichfeit - er bewies burch bie Schilberung feiner torperlichen Befchaffenheit bie Ralichheit Diefer Angabe; 6) fie verhöhnte ihn ob feiner Blindheit, worin fie eine Strafe bes himmels wegen vergangener Sunden und Frevelthaten erblickte - Milton berief fich auf fein vorwurfsfreies Gewiffen und auf fein fittliches Leben, von bem er ben oben angeführten furgen Abrif mittheilt, und führt eine Menge großer Manner an, von Somer bis auf Dandolo und Bista, bie tros ihrer Blindheit die Welt mit ihren Thaten und ihrem Ruhm erfüllt hatten. 7) Die Schmahungen gegen Dliver Cromwell beantwortet er mit einer fo feurigen Lobrebe, bag ihr zu einer ichwungvollen Dbe nur bie bichterische Form fehlt; ben gefchmähten Brabfham preift er ale ben Mann, auf ben das Horaxische vir integer, justus et propositi tenax

mehr paffe ale auf irgend einen Sterblichen, und ben Führern und Vortampfern ber thattraftigen Indepenbenten fest er ein ehrenvolles Dentmal. 8) Wollten wir bie aanze Schonbeit und Trefflichteit ber Schrift unfern Lefern anschaulich machen, fo mußten wir wenigstens bie ameite Balfte bes Bertes überfegen; aber einige Stellen können wir uns nicht versagen mitzutheilen. Man wird barin ben Ausbruck einer Ueberzeugung finden, ber es mit ber mabren Freiheit Ernst ift; man wird hier Grundfasen begegnen, bie tros aller Angriffe und biplomatifcher Runfte ewig unerschüttert bleiben werben, weil fie Bahrheit, Bernunft und Naturrecht zur Unterlage haben; man wird barin Warnungen und Ausspruche finden, bie in allen bewegten Zeiten immer wieber von neuem ber fiegenden Partei zugerufen werben follten. Der Schluf ber Schrift ift ber Triumphgefang eines freiheitbegeifterten Patrioten, burch ben aber wie ein elegischer Zon bie innere Angst burchzieht, ber Rloben, an bem bie Freiheitsfahne befestigt ift, möchte nicht halten, bes Boltes Ratur und Eigenschaften möchten nicht bemährt gefunden werben. um ber Freiheit als Boben ju bienen, und bas gange herrliche Gebaube vor feiner Vollenbung in Trummer fturgen und bie muthigen Bauleute begraben. Es find bie warnenben Worte eines Prebigers in ber Buffe, bie vor allem bas beutsche Bolt in ben fturmbewegten Sahren ber jungften Bergangenheit hatte beherzigen follen!

Bon Brabfham heißt es:

<sup>&</sup>quot;John Bradshaw (ein Name, ber immer mit Ruhm genannt werben wird, wo die Freiheit geliebt und gekannt ift) stammt von einer ebeln Familie. In seiner Sugend

war er eifrig bemuht, fich mit ben Gefegen feines Lanbes befannt zu machen; bann verwaltete er bas Amt eines Abvocaten mit ungewöhnlichem Ruhm und Erfolg, wobei er fich ftete ale unerschrockenen und treuen Berfechter ber Freiheiten bes Boltes bewies; er nahm thatigen Antheil an ben wichtigsten Angelegenheiten bes Staates und verfah bei Gelegenheit ben Beruf eines Richters mit ber unbefcoltenften Rechtschaffenheit. Enblich, als er von bem Parlamente ersucht wurde, den Borfit bei bem Proceg bes Ronigs zu übernehmen, wies er auch biefes gefahrvolle Umt nicht von fich. Mit tiefer Rechtstunde verband er umfaffenbe Ibeen, großmuthige Gefühle unb ein ebles und feines Benehmen. Daher erlebigte er fich biefes Auftrags mit einer fast beispiellofen Gefchicklichfeit; er flößte zugleich Achtung und Furcht ein; und obicon bebroht von ben Dolden ber Morber, benahm er fich boch mit folder Festigkeit und foldem Ernft, mit fo viel Beiftesgegenwart und Burbe, baf er von ber Borfehung befonders bestimmt gewesen zu fein scheint fur jene Rolle, bie er fo murbig burchführte auf ber großen Buhne ber Im Privatleben zeigte er teine abichredenbe Barte, tein murrisches Befen; er mar höflich und freundlich; aber ben großen Charafter, ben er bamals an ben Tag legte, beurtunbet er auch jest noch mit ber größten Gleichmuthigfeit, fobag man glauben follte, nicht blos bamals, fonbern fein ganges Leben lang fei er über einen Konig Bu Gerichte gefeffen. In ben Staatsgeschäften ift feine Thatigfeit unermublich; er ift allein einem ganzen Beer Bu Saufe ift feine Gaftfreiheit fo glanzend, als fein Bermogen geftattet; in feiner Freundschaft bewährte er eine unwandelbare Treue; und Riemand ift

ļ

geneigter als er, Anberer Berbienfte anguertennen und großmuthig zu belohnen; frembe Tugenben zu preifen und bie eigenen zu verschweigen, bie politischen Gegner au entschulbigen und ihren Saf ju verzeihen. Benn er bie Sache bes Unterbrudten führt, wenn er bie Gnabe bes Mächtigen anfleht ober beffen Rache abzuwenden fucht, wenn er die öffentliche Unbantbarteit gegen Ginzelne rugt, fo ift feine Gefchicklichkeit und feine Ausbauer über alle Beschreibung. Bei folchen Gelegenheiten tann man fic teinen fähigern, eifrigern ober berebtern Beiduser ober Freund wunschen. Reine Drohung vermochte ihn von feinem Entichluffe abzubringen, weber Einschüchterung, noch Berfprechungen von Reichthumern und Chren tonnten bie Beiterteit feines Angefichts truben ober bie Reftigfeit feiner Geele erschüttern. Durch folche Tugenben, welche ihn feinen Freunden theuer machten und felbft feinen Feinden Achtung einflöften, erwarb er fich einen Namen, ber zu allen Beiten und an allen Orten ber Belt glangen wirb, wenn bie Ramen feiner Gegner langft in Bergeffenheit mobern."

Bon Cromwell's Thaten und Charafter entwirft Milton ein Bild, wie es die neuere Geschichtforschung wieder aufgestellt hat, nachdem es lange durch Parteihaß, Borurtheil und Unkenntniß getrübt und entstellt gewesen. Wir wollen hier nicht wiederholen, was Moriz Carriere in dem zweiten Jahrgange der dritten Folge dieses Taschenbuchs nach Carlyle, Macaulay u. A. über diesen großen Mann vortrefflich zusammengestellt hat, nur eine kleine Stelle sei uns vergönnt aus Milton's dichterischer Schilderung zu übersesen:

"Dliver Cromwell stammt von einem Geschlechte glorreicher Ahnen, die sich auszeichneten burch Staatsamter in ber monarchischen Beit, befonbere aber burch ben großen Antheil, ben fie an ber Wiederherstellung und Begrundung bes mahren Glaubens in England hatten. In ber Jugenbfraft und im Mannesalter feines in ftiller Burudgezogenbeit verbrachten Lebens machte er fich burch nichts bemerkbar als burch feine ftrenge Religiosität und feinen moralischen Bandel; er hatte in feinem Bufen ftill und unvermertt jene fromme Glut genahrt, welche ihm fpater bei ben größten Greigniffen und in ben bebenflichften Lagen fo febr zu ftatten tam. In ben letten vom Ronig einberufenen Parlament, wo er als Reprafentant feines Geburtsorts erschien, zeichnete er fich balb aus burch bie klare Berftanbigkeit feiner Ansichten und die Kraft und Entschiedenheit feiner Borfchlage. Als bas Schwert gezogen murbe, bot er feine Dienste an; er murbe gum Anführer einer Reiterschar ernannt, beren Bahl fich balb mehrte burch viele fromme und gute Manner, bie von allen Orten und Enben fich um feine Sahne fammelten. In turgem übertraf er beinahe bie größten Felbherren an helbenmuthigen Rriegsthaten. Und bas ift feineswegs überrafchend; benn er mar ein in ber Gelbftbeberrichung mufterhaft geübter Solbat. Er hatte vertilgt, theils burch Gewöhnung, theils burch Ueberwindung feiner felbft, bas gange Beer eitler Soffnungen, Befürchtungen und Leibenschaften, welche in ber Seele ihren Sit zu haben pflegen. Er erlangte zuerft bie Berrichaft über fich felbft, fobaf er am erften Tag, wo er gegen ben außern Feinb au Relbe 20g, bereits ein Beteran in Baffen mar, vollftanbig geubt in ben Befchwerben und Duhfeligfeiten bes Rriegs. In ben engen Grengen, bie mir bier geftedt find, vermag ich nicht bie Stäbte aufzugahlen, bie

er erobert, nicht die Schlachten ju nennen, die er gewonnen. Die gange Dberflache bes britischen Reichs ift ber Schauplat feiner Thaten und Triumphe gemefen, bie allein reichen Stoff zu einer Geschichte bieten und eine Fulle ber Darftellung, entfprechend ber Große und Mannichfaltigfeit ber Sandlungen, erfobern murben. Das allein Scheint ein hinreichenber Beweis feiner außerorbentlichen und fast übernatürlichen Tugend, bag burch bie Rraft feines Beiftes, wie burch bie Trefflichteit feiner Disciplin, die nicht minder ben Borfchriften bes Chriftenthums als ben Beburfniffen bes Rriegs entsprach, bie Guten und Tapfern von allen Seiten in fein Lager, als in die beste Schule für militarische Talente, für Tugend und Frommigfeit, gezogen murben; und bag er fich im Rrieg und Frieden, unter fo manchen Wechfelfallen ber Ereigniffe und Parteibeftrebungen ftete ben Gehorfam ber Truppen bewahrte und noch bewahrt, nicht burch Spenden und Rachficht, fondern burch fein Anfeben und burch regelmäßigen Golb. In biefer Beziehung tann er fich mit Cyrus, mit Epaminonbas, mit jebem großen Relbherrn bes Alterthums an Rriegsruhm vergleichen. Daburch brachte er in fo turger Beit eine fo gablreiche und fo trefflich ausgerüftete Armee gufammen, wie Riemand jemals vor ihm; eine Armee, bie zugleich gehorfam ift feinen Befehlen und geliebt von ben Burgern, bie furchtbar ift bem Reinbe in ber Schlacht, und boch nie graufam gegen ben überwundenen Feind, ber bie Baffen niebergelegt hat; eine Armee, Die fich nie auf gewaltthatige Art an Perfon ober Eigenthum vergriff, bie, verglichen mit bem Uebermuth, ber Unmäßigfeit, ber Gottlofigfeit und ber Schwelgerei ber Royaliften, von ben

Bürgern als Freunde begrüßt, als Gaste eingelaben wurben. Sie waren ein Halt für den Guten, ein Schrecken für den Bösen und die wärmsten Beschüßer jeder Handlung der Frömmigkeit und Tugend."

In einer fruhern Stelle macht Milton von ber republikanischen Armee folgenbe Schilberung:

"Alle Freunde ber Bahrheit ertennen an, bag unfere Armee jebe andere übertrifft, nicht nur an Duth, fonbern auch an Tugend und Arömmigfeit. Andere Beerlager find ber Schauplas von Spielen, Schwören, Larmen und Schwelgerei; in bem unferigen wenben die Truppen ihre freie Beit bagu an, in ber Beiligen Schrift gu forfchen und bas Bort Gottes ju boren; ba ift nicht Giner, ber es fur ruhmvoller halt, ben Feind gu befiegen, als Die Bahrheit zu verbreiten; fie führen nicht blos einen Rrieg mit Baffen gegen ben Reind, fonbern einen Rrieg gegen fich felbft mit bem Evangelium. Und wenn wir ben eigentlichen 3med bes Rriegs betrachten, welches Bert giemt fich mehr für Golbaten, bie ausgehoben murben gur Bertheibigung ber Gefege, gur Befchugung unferer politischen und religiofen Inftitutionen? Sollten fie fich nicht vielmehr auszeichnen burch Sanftmuth und Burgertugend ale burch robes und wilbes Betragen ? follten fie es nicht fur ihre mahre und eigentliche Beftimmung halten, fatt ben Samen ber 3mietracht ju faen und Berftorung ju ernten, ber Menfcheit Friebe und Sicherheit zu verschaffen? Wenn einer ober ber andere unter ihnen ift, ber entweder burch Berführung ober burch eigene Beifteefchmache von biefem ebeln Biele abweicht, fo follen wir ihn nicht mit bem Schwert bestrafen, fonbern vielmehr fuchen, ihn burch Bernunft, burch Ermahnung, burch frommes Gebet ju Gott, ber bie Srrthumer ber Seele ju gerftreuen und bas gottliche Licht ber Bahrheit bem Ausermahlten mitzutheilen vermag, auf beffere Wege ju führen. Bir billigen und bulben teine Repereien, welche wirklich folche find; aber wir wollen fie nur burch folche Mittel ausrotten, bie bem 3med entsprechen, burch Bernunftgrunde und Belehrung, bie einzigen wahren Seilmittel für geftorte Gemuther, nicht burch Schwert ober Geifel, als ob fie im Rorper lagen." "Es find feine Fremblinge", fahrt er fort, "teine Rotte von Miethlingen, geworben aus ber Befe bes Bolte, es find größtentheils Leute aus beffern Lebensverhaltniffen und mit anfehnlichen Gludegutern, aus Familien, bie weber entartet, noch geabelt find; und wenn auch einige Arme barunter find, fo war es boch nicht Begierbe nach Raub, die fie in bas Felb führte, fonbern die Roth ber Beit, die fie unter ben fritischften Umftanben und bei bem traurigsten Gludewechsel antrieb, die Befreiung ihres Baterlandes aus ben Rrallen bes Despotismus zu unternebmen."

Die begeisterte Lobrebe auf Cromwell und die Armee führt Milton auf Fairfar, jenen Mann, "der die größte Tapferkeit mit dem größten Muthe verband und dessen steen sie gledenloses und reines Leben ihn als besondern Günstling des himmels hingestellt zu haben scheint. Wahrlich, mit Necht magst du aufgerufen werden, die Palme des Auhms zu empfangen, wenn du dich auch von der Welt zurücgezogen hast und aufsucht jene Schatten des Privatlebens, welche das Ergözen von Scipio waren. Nicht nur den Feind hast du überwuhden; du hast den Sieg davongetragen über jene Flamme des Ehrgeizes und über jene

Ruhmbegierbe, bie fo häufig bie ebelften und größten Manner zu ihren Stlaven machen. Die Reinheit beiner Tugenben und ber Glang beiner Thaten verherrlichen jenes Glud ber Rube, bas bu genießest und bas bem Manne nach ben Dubfeligfeiten bes Lebens ben erfehnten Safen gemabrt. Bon ber Art mar bie felige Ruhe ber Beroen bes Alterthums nach einem Leben voll Anftrengung und Ruhm, welche bie Dichter fo barftellten, als ob fie in ben himmel aufgenommen und ber Ehre und Gluchfeligfeit gewürdigt worben maren, an ben Dablzeiten ber Götter theilzunehmen. Mag nun aber beine Gefundheit, wie ich hauptfächlich glaube, ober mag irgend ein anderer Beweggrund bich zu biefer Burudgezogenheit beftimmt haben, bavon bin ich überzeugt, bag bich nichts bewogen hatte, ben Dienft beines Baterlandes ju verlaffen, wenn bu nicht gewußt hatteft, bag in beinem Rachfolger bie Freiheit einen Befchuger und England einen Anter ber Sicherheit und eine Gaule bes Ruhms finden murbe. Denn fo lange bu, o Cromwell, unter uns weilft, tann Riemand, ber auf ben Allmächtigen baut, ber Sicherheit Englands mistrauen. "9)

hierauf wendet sich Milton an die übrigen Haupter ber republikanischen Partei. Er preist Fleetwood, den er von der Anabenzeit die zu seinem jesigen blühenden Mannesalter gekannt, und der sich ebensowol durch Gute, Sanstmuth und Menschenfreundlichkeit, wie durch Unerschrodenheit und Ariegsmuth ausgezeichnet habe; er rühmt die Helbenthaten Lambert's, Desborough's und Hawley's, die man stets im dichtesten Gebränge der Schlacht erblicke; er gebenkt mit Liebe des Helben von Marstenmoor, Overton, mit dem ihn die Aehnlichkett

ber Studien, die Anmuth feines Wefens und die mehr als bruberliche Uebereinftimmung ihrer Sitten feit vielm Sahren aufe innigfte verbunden; er verherrlicht Bbitelode, Pidering, Stridland, Sydenham, Sydney ("ein mit ber Freiheit ungertrennlich verbundener Rame!"), Montacute, Laurence (,, gleich ausgezeichnet burch hohe Bilbung wie burch feinen Geschmad") und viele andere Manner von Berbienst und Talent, die fich entweber im Genat obn im Felbe berühmt gemacht. Dit einer feinen Ben bung fpricht er fcblieflich noch bie Buverficht aus, baf Cromwell in ber Gefetgebung folche Reformen vorneb men murbe, wie fie bie Freiheit und bas Bolfsqlud verlangten. Er erwartet von ihm, bag er ben unfittlichen und nachtheiligen Bund amifchen ber Rirchen - und Staatsgewalt trennen werbe, er fobert ihn auf, jeden Religionszwang aus ber Kirche zu entfernen und bie Becheler aus bem Tempel bes herrn zu treiben ("benn Berfolgung wird nie aufhören, fo lange noch Menfchen burch einen nicht freiwillig gegebenen, fonbern gewaltsam erpreften . Solb ertauft werben, bas Evangelium zu predigen, was nur bagu bient, die Religion zu vergiften und bie Bahr heit zu erwürgen"); er führt ihm zu Gemuthe, baf " viele alte Gefete, die nicht fowol vom Bofen abhalten als bas Gute verhindern, abichaffen und burch wenigt neue erfeten moge. Er folle nur folche Gefete beibehalten, "welche, mahrend fie bie Diffethaten ber Bofen verhinbern, nicht auch zugleich bie unschuldigen Freiheiten ber Guten vernichten, welche bie Berbrechen beftrafen, ohn jene Sandlungen zu unterfagen, bie nur gelegentlich burch Diebrauch ungefestich werben tonnen"; - wie es Dichter linge gebe, bie am Bersemachen ein Gefallen fanden,

fo gabe es auch Staatsmanner, beren größtes Bergnugen in ber Ginführung vieler und mannichfacher Gefete beftebe; von biefen follte er fich nicht verführen laffen. Er legt ihm bie Nothwendigteit ans Berg, für bie öffentliche Ergiehung beffer ju forgen und bie Freiheit ber Rebe und ber Presse zu achten. "Wenn bu bie freie Discussion ber Wahrheit gestattest, ohne Gefahr fur ben Autor ober ohne Unterwerfung unter bie Launen eines Gingelnen, was ber befte Weg ift, die Bahrheit und Erfenntnig blühen und gebeihen zu machen, fo wird nie ber Kall eintreten, baf ber Tabel bes Salbgelehrten, baf ber Reib, die Engherzigkeit ober bas Borurtheil, bas bie Beisheit und bie Entbedungen Anderer mit bem Dafftabe ber eigenen gahigfeit mißt, une bie Belehrung nach ber eigenen Billfur fpenbet. Enblich, wenn bu nicht fürchteft irgend eine Bahrheit ober Luge anzuhören, wenn bu aber niemale jenen bein Dhr leiheft, bie ba vermeinen erft bann frei au fein, wenn die Freiheiten Anderer von ihrer Billfur abhangen und bie nichts mit fo viel Gifer und Energie betreiben, als Geift und Rorper ber Menfchen zu feffeln: welche trachten in ben Staat bie schlimmfte aller Tyranneien, die Tyrannei ihrer eigenen ichlechten Sitten und verberblichen Meinungen einzuführen, bann wirft bu ftets theuer fein allen Denen, bie ba munichen, bag nicht blos ihre eigene Gette ober Partei, fonbern bag alle Burger phne Unterschied gleiche Rechte und gleiche Gefete genießen. Und wer biefe Freiheit nicht fur hinreichend halt, ber fcheint mir mehr erfullt ju fein von ber Begierbe nach eigener herrschaft ober nach Anarchie ale von ber Liebe Au mahrer mohlgeordneter Freiheit!" 10)

Am Schluß der Bertheidigungsschrift richtet Milton Siftorisches Taschenbuch. Dritte &. IV. 22

folgende ernfte Dahnungen an das englische Bolt: .. Es tommt fehr viel barauf an, Dicburger! von welchen Grundfagen ihr geleitet werbet fowol bei Erlangung als bei Behauptung ber Freiheit. Wenn nicht jene Freiheit, Die von folder Befchaffenheit ift, daß Baffen fie weber erwerben noch vernichten konnen, bie allein die Arucht ber Arommigfeit, ber Gerechtigfeit, ber Magigung und ber unbeffecten Tugend ift, tiefe Burgeln in euern Gemuthern und herzen faßt: fo wird ber Mann nicht lange ausbleiben, ber euch burch Verratherei entreißen wirb, was ihr mit ben Waffen errungen habt. Der Rrieg hat schon Biele groß gemacht, bie fich im Frieden Blein erwiesen. Wenn ihr nach Beendigung ber Dubfeligkeiten bes Rriegs bie Runfte bes Friedens vernachläffigt, wenn euer Friede und eure Freiheit nur in ber Waffenführung befiehen, wenn Krieg eure einzige Tugend, euer bochfter Preis ift, bann werbet ihr balb finden, bag ber Friede euern Intereffen entgegen fei. Guer Friebe wird bann nur ein leidenvollerer Krieg fein, und was ihr euch als Freiheit bachtet, wird fich als bie fchlimmfte Knechtschaft ausmeifen. Wofern ihr nicht burch Frommigfeit, aber nicht burch jene schaumige und gefchwätige, fonbern burch bie werkthatige, lautere und aufrichtige Frommigfeit, ben Borigent eures Geiftes von fenen Rebeln bes Aberglaubens reinigt, bie ihren Urfprung in ber Untenntnig ber mahren Beligion haben, fo werben fich immer folche finden, Die eure Raden an bas Soch fügen, ale ob ihr Bugthiere waret, die trop aller eurer Siege, euch bem Sochftbietenben überlaffen, gleich als maret ihr nur Rriegebeute. und die eure Unwiffenheit und euern Aberglauben als reiche Quelle bes Gewinns benuben werben. Bofern ihr nicht eure Reigung gur Sabfacht, gum Chrgeig, dur Sinnlichkeit unterbruckt und austreibt allen Sana sum Lurus und Bohlleben aus euch felbft und aus euern Rindern, fo werbet ihr finden, dag ihr ju Saufe einen hartnäckigern und unlentfamern Despoten hegt. als ber mar, ben ihr im Felbe befampftet; und felbft euer eigener Bufen wird fortwährend ein unerträgliches Gefchlecht von Tyrannen nahren. Diefen Reind mußt ihr baher vor allen andern zu überwinden suchen; biefer . Relbaug begründet ben Frieden; bies find fcmere, aber unblutige und weit ehrenvollere Triumphe als jene, welche burch Raub und Blutvergießen ertauft werben. Wofern ihr nicht als Sieger besteht in Diesem Rriegsbienft, fo ift es umfonft, bag ihr über ben bespotischen Reind im Reib gefiegt habt. Denn wenn ihr glaubt, es fei eine großartigere, wohlthätigere und weifere Politie, burch raffinirte Mittel die Ginfunfte ju mehren, unfere See- und Militärmacht zu vergrößern, die Diplomaten frember Staaten an Lift und Schlauheit ju übertreffen, vortheilhafte Bertrage und Burdmiffe zu fchließen, als bem Bolte lautere Gerechtigfeit zu fpenben, ben Gefrantten in feinem Recht zu fchirmen, bem Elenben beigufteben und Jebem rafch zu feinem Gigenthum zu verhelfen bann feib ibr im Rebel bes Brrthums befangen und gu fpat werbet ihr mahrnehmen, wenn bie Taufchung perschwunden ift, bag ihr burch Bernachläffigung biefer als untergeordnet angefebenen Fragen nur euern eigenen Ruin und euer eignes Berberben begrundet habt. Die Treue ber Freunde und Berbundeten ift gerbrechlich und porübergebend, mofern fie nicht burch bie Grunbfase bet Gerechtigfeit befestigt wirb; jene Reichthumer und Ehren,

wornach bie Meiften fo begierig trachten, wechseln rafch ihre herren; fie verlaffen ben Tragen und wenden fich bahin, wo Tugend, Fleif und Ausbauer am meiften blühen. So bewirkt eine Nation ben Fall ber anbern; fo überwindet ber gefundere Theil eines Bolts ben entarteten; fo erlangtet ihr bie Dberhand über bie Royaliften. Wenn ihr euch aber in die nämliche Berberbniß fturat. wenn ihr biefelben Ausschweifungen nachahmt und benfelben Gitelfeiten nachrennt, fo werbet auch ihr Royaliften werben gleich ihnen und bann ebenfalls in furgem unterliegen, entweber ben nämlichen Feinben, ober anbern, Die, geftüst auf biefelben religiöfen Grundfage, auf biefelbe Ausbauer, auf biefelbe Rechtschaffenheit und Befonnenheit, burch bie auch ihr ftart geworben, mit Recht über euch triumphiren werben, ba ihr euch in bie Schwelgerei, bas Bohlleben und die Trägheit ber Monarchie verfenkt habt. Dann, ale ob Gott mube mare, euch zu befchugen, wird man feben, baf ihr euch aus bem Reuer gerettet habt, um burch ben Rauch umzukommen, und bie Berachtung, bie euch bann treffen wird, wird fo groß fein als bie Bewunderung, die man euch jest gollt. Man wird aus euern Geschicken nur bie weife Lehre giehen, bag bie echte und wahrhafte Tugend und Frommigkeit unermeßliche Dinge muffe ausführen tonnen, wenn ichon die bloffe Scheintugend, bas übertunchte Abbild jener, fo Gewaltiges unternehmen und theilweife burchführen konnte. -Und aus bem Abgrund bes Berberbens, in ben ihr bann gerathen werbet, wird nicht Cromwell, nicht eine gange Brutuenation euch erretten tonnen ober wollen. Denn wer mochte euch bas unbeschränfte Stimm - und Babirecht verleihen und schirmen, wenn ihr es nur anwendet.

um Creaturen eurer eigenen Partei, feien fie auch noch fo unwürdig, ober gar Leute ju mablen, die teine anbern Berbienfte haben, als bag fie euch reichliche Fefte geben und im Uebermaß trinten laffen? Auf biefe Art murbe nicht Beisheit und Burbigfeit, fonbern Bublerei und Trunksucht balb bie niebrigften Schufte aus unfern Schenfen und Schandhaufern, aus unfern Städten und Dorfern ju bem Rang und ber Chre von Senatoren ober Boltsreprafentanten erheben. Und follte die Bermaltung bes Staats Leuten anvertraut werben, benen Niemand gern die Leitung feiner eigenen Angelegenheiten anvertrauen murbe, follte ber Staatsichas ber Aufficht folcher Manner übergeben werben, bie ihr eigenes Bermogen in ichanblicher Berichwendung burchgebracht haben, ober bie öffentliche Raffe in folde Banbe tommen, Die fie burch ehrlosen Unterschleif ju ihrer Privattaffe ummanbeln murben? - Sind Diejenigen geeignet, bie Gefetgeber einer gangen Ration zu fein, die felbft nicht wiffen, was Gefet und Bernunft, mas Recht und Unrecht, mas frumm und gerad, mas gefeslich und ungefeslich bebeutet? bie ba meinen, bie Dacht bestehe in Gewaltthätigfeit, bie Amtsmurbe in ungeftrafter Rundgebung ber Frechheit? die ber unfittlichen Rameraderie ober einer unedeln Rachfucht alle andern Rudfichten gum Opfer bringen? bie ihre Genoffen und Creaturen in bie Provingen abfenben, um Steuern einzutreiben und Guter zu confisciren, großentheils lafterhafte und niebertrachtige Manner, welche felbft antaufen, mas fie vorgeblich jum Bertauf ausseben, und baburch unermegliche Reichthumer auf betrügerifche Beife bem Staate entziehen und fich aneignen, die bas gange Land mit Raub heimsuchen und fo in turgem

von Durftigfeit und Glend ju Glang und Wohlftand gelangen? Ber tonnte folche biebifche Rnechte, folche Schergen ihrer herren bulben? wer wird bie Deifter und Führer von Räubern für bie geeigneten Bachter ber Freiheit halten ? ober mer mirb glauben, bag er von ben Burbetragern bes Staats (mag auch burch biefes Bahlverfahren ihre Bahl fich auf 500 belaufen) um eines Saares Breite mehr Freiheit erlange, wenn unter ben Sutern ber Freiheit felbft fo viele finb, bie biefelbe nicht ju genießen wiffen, bie weber beren Grundbebingungen verftehen, noch beren Befit verbienen. - Golde Leute werben nach ben Gefegen ber Ratur niemals frei. Denn wie fehr fie fich auch mit ihrer Areiheit bruften. fie bleiben Stlaven ju Saufe wie im Felbe, ohne es ju merten; und wenn fie es mahrnehmen, fo pflegen fie wie unbanbige Pferbe, bie ben Baum nicht ertragen tonnen, bas Joch abzuschütteln, aber nicht aus Liebe zur ebeln Freiheit (bie nur ber Gute liebt und zu erringen weiß), fonbern angetrieben von Stolk und fleinlichen Leibenfcaften. Aber wie oft fie es auch versuchen mogen mit ben Baffen, fie tommen boch nicht jum Biele; fie mögen ihre herren mechfeln, allein fie merben nie ber Rnechtschaft lebig. Dies wiberfuhr ben Romern, nachbem fie burch Ausschweifung erschöpft und durch Bolluft entnervt maren, und es war noch viel häufiger bas Loos ber neuern Boller. - Anftatt euch ju ärgern ober Anbern bie Schuld beigumeffen, mußt ihr ftets bebenten, bag frei fein fo viel heißt als fromm fein, weife fein, befonnen und gerecht fein, magig und enthaltsam und vor allem großmuthig und tapfer fein; und baf Golche, bie bas Gegentheil von alle bem fint,

ftets Staven bleiben. Und es trifft fich gewöhnlich, wie burch die vergeltende Gerechtigkeit Gottes, bag bas Bolt, bas fich felbft nicht ju beherrfchen, feine Leidenfchaften nicht ju mäßigen vermag, fonbern in ber Gflaverei feiner Begierben liegt, zu einer unfreiwilligen Knechtfcaft gezwungen und ber Gewalt Derjenigen überantwortet wird, die es verabscheut. Auch ift es festgefest burch bie Sabungen ber Gerichte wie burch bie Ginrichtungen ber Ratur, bag Golche, bie burch Blobfinn ober Geiftesgerruttung unfähig find, fich felbft zu beherrichen, gleich Minderjährigen ber Leitung eines Andern übergeben merben, und am wenigsten konnen Solche ausersehen werben bie Angelegenheiten Anberer und bie Intereffen bes Staats ju überwachen. Ihr alfo, die ihr frei zu bleiben wunschet, werbet weise und hort auf Thoren zu fein; wenn ihr Rnechtschaft für ein unerträgliches Uebel ansehet, fo lernt ber Bernunft gehorchen und euch felbst beherrschen und lagt vor allem fahren euern Saber, eure Giferfucht, euern Aberglauben, euern Frevelfinn, eure Raubfucht, eure bofen Begierben. Wofern ihr nicht alle Dube anwendet, bies zu bemirten, fo werbet ihr vor Gott und Menschen als unfähig erscheinen, die Freiheit ju genießen und euer Staatswesen selbst zu verwalten; ihr braucht bann, wie ein Bolt in ben Jahren ber Kindheit, einen thätigen und muthigen Bormund, ber die Leitung eurer Angelegenheiten übernimmt. - Bas mich felbft betrifft, fo glaubte ich burch biefe meine Bemühungen meinem Baterland einigen Rugen zu bringen; ich habe fie freudig übernommen und hoffe, fie werben nicht gang vergebens fein. Und ich habe meine Schupschrift fur bie Freiheit nicht auf einen Eleinen Rreis um mich beschränkt, fonbern

fie fo allgemein und umfaffend gemacht, baf die Gerechtigteit und Bernunftmäßigfeit biefer ungewöhnlichen Greigniffe Sebermann einleuchten muß und nur bazu bienen tann ben Ruhm meines Baterlanbes zu erhöhen und bie tommenben Gefchlechter zur Nachahmung anzuregen. Wenn bas Enbe bem Anfang nicht entspricht, so ift bas ihre Sache; ich habe mein Teftament niebergelegt, ja, ich mage zu fagen, ich habe zum Anbenten biefer gewaltigen Thaten ein Denkmal errichtet, bas nicht fo leicht untergeben wirb. Wie ein epischer Dichter, ber ben Gefeten biefer Dichtungsgattung nachtommt, fich nicht vornimmt, bas gange Leben feines Belben gu befchreiben, fondern nur irgend eine große Begebenbeit feines Lebens, wie ben Born bes Achilles vor Troja, ober die Rudfahrt bes Ulnffes, ober die Antunft bes Meneas in Stalien, fo wird es auch zu meiner Rechtfertigung hinreichen, baf ich nach Art eines Belbengedichts wenigstens Gine Großthat meiner Landsleute verherrlicht habe. Das Uebrige übergehe ich, benn wer tonnte bie Thaten eines gangen Boltes aufgablen ? -Wenn Ihr nach einer folden Entfaltung von Duth und Rraft feig ben Pfad ber Tugend verlaffet, wenn ihr etwas vornehmet, bas eurer unwürdig ift, fo wird bie Nachwelt über euer Betragen zu Gericht figen. wird feben, bag bas Fundament gut gelegt, bag ber Anfang ruhmvoll war; aber mit tiefem Kummer wird fie bedauern, bag es an Leuten gebrach, bie ben Bau hatten vollenden tonnen. Gie wird beklagen, bag mit folden Anftrengungen und folden Tugenben nicht mehr Beharrlichkeit verbunden mar; bag die reiche Ausfaat bes Ruhme und ber Belbenthaten aus Mangel an Rraft und Ausdauer nicht zur Reife und Ernte tam; baß es an Männern zur Ausführung fehlte, mahrend es boch solche gab, die ba rathen, ermuntern, begeistern konnten und die auch im Stande waren, den ruhmvollen Helben auf der glorreichen Buhne einen unverwelklichen Lorbeerzweig um die Stirne zu flechten."

## Republik ober Monarchie?

Als nach Cromwell's Tob bas republikanische Gemeinwefen Englands burch ben Zwiespalt ber Armee und bes Parlaments mehr und mehr in Berwirrung gerieth und bie herrschende Anarchie bei bem größten Theil ber Nation ben Wunfch erzeugte, ber im Auslande lebenbe Ronig Rarl II. möchte gurudtehren und burch Wieberherstellung bes Ronigthums bem Lande bie erfehnte Rube und ben lang entbehrten Frieden wiedergeben - ba fchrieb Milton feine lette politische Flugschrift, beren vollständiger Titel lautet: "Der mögliche und leichte Weg, ein freies Gemeinwefen herzustellen, und die Borzuge eines folchen, verglichen mit ben Nachtheilen und Gefahren einer Reftauration bes Ronigthums in England." Es ift ber Schwanengefang einer republitanischen Natur, ber Schmergeneruf einer freien Seele, bie nicht blos über ben Untergang ihrer Ibeale trauert, fonbern bie auch ben gangen Jammer, ben eine rachfüchtige, aus Söflingen, Junkern und Pralaten zusammengefeste Reaction über bas Reich bringen murbe, in prophetischem Geifte voraussieht. Der Alugichrift geben zwei Briefe voran, einer an einen un-

genannten Freund, worin Milton feine Freude über bie Biebereinsetung bes Langen Parlaments bezeugt und bann ben beiben Kactoren ber Staatsgewalt, bem heer und ben Bolebreprafentanten, ben Rath ertheilt, burch einen Bertrag ihre bermalige Dacht und bie republitanifche Staatsform ju fichern, fich burch einen Eid zu verpflichten, Gemiffensfreiheit zu achten und bie Bieberherstellung ber Monarchie zu verhindern und in allen Graffchaften aus zuverläffigen und gefinnungsvollen Leuten Bolterathe einzusegen, und fo ber Republit eine bemotratische Grundlage ju geben. Der zweite ift an ben General Mont gerichtet, ber fich noch immer als Republitaner gerirte und in öffentlichen Declarationen an Seer und Parlament vor ben Gefahren einer Restauration warnte. während er boch ichon insgeheim alle Borbereitungen bagu getroffen hatte. In biefem Brief, ber als mertwurbiger Beitrag zu ben Beweisstuden von ber großen Berftellungsfunft bes heuchlerischen Generals bienen fann, warnt Milton vor bem unklugen Schritt, bie vertriebene Konigsfamilie wieder auf ben Thron zu fepen und ihr somit die "Gewalt ber Rache" anzuvertrauen, und theilt ihm barin bie Grundguge einer neuen Berfaffung ohne Konig und Dberhaus mit, die berfelbe bem nachsten Parlamente gur Annahme vorlegen follte. Diefe weiter unten näher angegebenen Grundzuge tommen ber bamale in ben Rieberlanden bestehenden Berfaffung ziemlich nabe, für welche überhaupt Milton ftets eine große Berehrung bezeigt.

Als Milton zur Abfaffung ber Flugschrift schritt, scheint er die Absichten Mont's bereits durchschaut zu haben und ber bem Royalismus zugewendete Strom der öffentlichen Meinung konnte ihm als Wahrzeichen ber

nächsten Zukunft bienen. Um so ehrenvoller war es, baß er von seinen Gesinnungen kein Hehl machte, daß er es verschmähte, sich ber neuen Sonne zuzukehren und burch rechtzeitige Sinnesänderung sich für die Zukunft sicher zu stellen. Die Schrift ist ein neuer Beweis von der Charaktersestigkeit und dem ernsten Streben dieser Puritaner. "Wenn man die unwandelbare Absicht hat, uns wieder in Knechtschaft zu führen", sagt er, "so gestatte man uns vor der langen Fastenzeit der Dienstharkeit noch eine kleine Zeit der Beichte, damit wir uns noch einmal frei aussprechen mögen, ehe wir der Freihelt für immer Lebewohl sagen."

Die Schrift beginne mit einer Darlegung ber frühern politischen Lage, um bas Berfahren bes Parlaments zu rechtfertigen und feine Berbienfte um die firchliche und politische Freiheit ber Nation ins Licht zu fegen. Um . biefe Freiheit fest und ficher ju begründen, hatte fich bas Parlament weber an die bestehenden Staatsgesete, noch an bie firchlichen Sagungen binben fonnen; es hatte bei ber politischen Umgestaltung auf bas Naturrecht, "ben Anfang und bas Ende aller Regierung", und bei ber Eirchlichen Reform auf bas Evangelium guruffgeben muffen. (Man fieht alfo, daß auch die Puritaner, wie Die für den Grundfas der Freiheit und Gleichheit begeisterten Arangolen ber neunziger Jahre, die Welt nach philosophischen Begriffen und Doctrinen zu conftruiren gefucht.) Das Biel ihrer Beftrebung fei bie Begrunbung eines freien Stagtelebens gemefen, wie es vor Alters unter ben Griechen und Romern bestanden; um biefes bobe Biel zu erreichen, hatten bie Ebelften bes Bolts But und Blut gewagt, fie batten mit Rraft und Duth

bie ärgsten Feinde ber Menschheit, Tyrannei und Aberglauben, befampft, fie hatten bie Retten bes Konigthums erfolgreich gebrochen. "Und alle diefe Errungenschaften follten nun wieber leichtfinnig hingeworfen werben ? Die Keinde, die von Anfang an uns und unsere Thaten als unbedacht, aufrührerisch, heuchlerisch und gottlos verdammt haben, follten jest ben Triumph erleben, bag ihre feindfeligen Prophezeiungen in Erfüllung gingen? Wird nun Englands Name ben anbern Boltern gum Gefpotte bienen, gleich bem thörichten Bauherrn im Evangelium, ber einen Thurm zu bauen begann und ihn nicht zu vollenden vermochte? Bo ift jener herrliche Staatsbau, ben die Engländer aufführen wollten und von dem fie ruhmten, er wurde alle Ronigreiche überschatten und ein neues Rom im Weften werben? Das Fundament legten fie allerbings großartig, aber bann verfielen fie in eine Berwirrung, nicht ber Sprachen, fondern ber Parteien, gerabe wie jene, die den Thurm von Babel zu bauen unternahmen, und haben tein anderes bauerndes Dentmal ihres Unternehmens hinterlaffen als bas Sohngelächter von gang Europa, bas um fo mehr ju unferer Schanbe erschallen wird, wenn man unfere Nachbarn bie Bereinigten Staaten ansieht, die in allen aufern Bortheilen uns nachstanden und nichtsbestoweniger bas fcmierige Bert mit Muth, Beisheit und Standhaftigfeit burchgeführt haben, fobag fie jest unter gludlichen Inftitutionen leben und bis auf biefen Tag einen machtigen und blübenden Freiftaat befigen." Er beklagt, bag bie Früchte fo heißer Kampfe und Anstrengungen nun durch einen Act ber Thorheit verloren gehen follten, daß bie republitanifche Staatsform, bie boch in ben Schriften bes Alten und Neuen Testaments als bie ber Menschheit angemeffenfte und Gott wohlgefältigfte Ginrichtung gepriefen werbe, einer monarchifchen Berfaffung weichen muffe, bie ben Denfchen herabwürdige. Dan folle nur bebenten, welche nachtheiligen Folgen ein Sof auf die Sittlichkeit, auf bas Chrgefühl, auf ben Freiheitsfinn eines Boltes Berbe nicht burch ben Ginfluß eines Sofes, an ben fich ber ehrfüchtige, hoffartige und fittenlose Theil ber weiblichen und mannlichen Bevolkerung anschließe, alle Tugend und Moralitat vergiftet, alle Menschenwurde, aller Freiheitsftolt, alles Unabhängigfeitsgefühl, bie Quellen fo vieler Großthaten, untergraben und in Gervilismus und Schmeichelei vertehrt? nicht zu gebenten bes Steuernbrucks und ber Abgabenlaften, welche burch bie Pracht ber Sofhaltung, burch ben Lurus, bie Berfchwendung, bie Freudenfefte, bie königlichen Dahle u. bgl. m. bem Bolte aufgeburbet murben. Und um biefe Befigthumer, bie mit jeber Erbmonarchie ungertrennlich verbunden maren, wollten fie bie ichmer errungenen Guter ihrer Freiheit hingeben; wollten fich von neuem unter bas Joch eines von nieberträchtigen Schmeichlern, Spfophanten und Dhrenblafern umgebenen Fürften ichmiegen? Alles Ungemach und Leib, aller Drud und Gemiffenszwang, gegen bie fie fo lange und fo muthvoll geftritten, murben in turgem wiebertehren und neue Rampfe hervorbringen, aber ichwerlich murbe ihnen die Borfehung jum zweiten mal einen fo glorreichen Sieg verleihen; bas volle Daf ber Freiheit, bas fie jest befägen, murbe ihnen, einmal verschergt, nie wieber gu Theil werben. Die Tragheit fei ihr bofer Feind, fie follten fich boch ju Bergen nehmen, mas Salomo von ber Ameife fage: "Gebe bin, bu Fauler, fiebe ihre Beife an.

und lerne. Db fie wol feinen gurften, noch hauptmann, noch herrn hat, bereitet fie boch ihr Brot im Commer und fammlet ihre Speife in ber Ernte"; ob fie bem nicht fo viel Geiftestraft und Verstand befäßen als bas kleine Insett? Es sei ein großer Rebler gewesen, baf man nicht gleich nach bem Umfturg ber Königsmacht ein fefte, auf bauerhafter Grundlage gufgebaute republifanifche Staatbordnung begründet habe, die ben jungen beranmachfenden Geschlechtern gewohnt und theuer geworden mare. Daran fei theils die Ungebulb und Abneigung ber Boltsmaffe, theils ber Chraeis einiger Rubrer im Beer Schuld gewefen. Aber es fei immer noch Beit, bas Berfaumnif gut zu machen und eine gute und fefte Staatsform ohne Ronig und Dberhaus zu begrunben. Es feien neue Parlamentsmahlen ausgeschrieben und amar nicht im Namen bes Königs, sonbern im Namen ber Erhalter unferer Freiheit; wurde nun bas Bolt feint mahre Bohlfahrt ins Auge faffen, murbe es fefthalten an bem unschäsbaren Gute ber burgerlichen und tirch lichen Freiheit, fo mußte es feine Babl auf achtbart, von Freiheitsgefühl und Republikanerfinn erfüllte Manner richten und bie Ginrichtung und Leitung bes gangen Staates vertrauensvoll in ihre Sanbe legen. Diefes neut Parlament follte nicht nur eine conflituirenbe Berfammlung fein, fonbern zugleich ber permanente Senat ober Rationalrath, ber, ale bie eigentliche Repräfentation bet Bolts, die gange Staatsgewalt in fich truge und mit ficherer und farter Sand bas Steuer zu führen batte Parlamente von vorübergebenber Dauer hatten ben großen Nachtheil, baf fie ber Gefengebung und bem gangen Staatswefen ben Charafter ber Banbelbarfeit, Bewegung und Neuerung aufdrückten und dem Ehrgeiz und der Aenderungssucht der Menschen einen zu großen Spielraum gewährten, und nur den einzigen Bortheil, daß sie Bersammlung vor einem Misbrauch ihrer Gewalt und vor dem Laster der Trägheit, Schlassheit und Corruption bewahrten. Diesem könnte man aber dadurch vorbeugen, daß sedes Jahr der dritte Theil der Mitglieder austrete und durch Neuwahlen ersest würde. So würde die Versammlung den Charakter der Stetigkeit mit der zu sebem gesunden Leben nothwendigen Bewegung und Veränderung verbinden.

Aber es scheint, daß bas Berlangen nach einer festen und bauerhaften Ordnung und die Furcht vor jeder Neuerung fo mächtig in ber Nation war, bag Milton für nöthig hielt, biefen vernünftigen Borfchlag burch bie Bemertung zu entstellen, bag er einen permanenten Genat, ber nur burch ben Tob ber einzelnen Mitglieber allmälig perfüngt murbe, biefer "partiellen Rotation" vorziehe, ohne gu bebenten, bag baburch bem gerühmten Boraug ber Uebung und Geschäftetunbe bas freie, rege Leben zum Opfer gebracht und somit ber Bersammlung ber Reim bes geiftigen Tobes eingepflanzt murbe. Die ber Geschichte von Athen und Rom, Sparta und Benedig entnommenen Beweisgrunde für bie nachtheiligen Birtungen öftern Bechfels in den hochften Ratheverfammlungen geben Beugnif, bag Milton teineswegs ein Bemunberer bemofratischer Einrichtungen ober plebeitscher Uebermacht gewesen, sonbern bag er ber Aristofratie ber Tugend und Burbigfeit bes Tglents und Berbienftes gehulbigt habe. Dies geht auch aus feinen Anfichten über die befte Bahlordnung hervor, mobei er keineswegs

einem allgemeinen Bahlrecht bas Bort rebet, fonbern vielmehr ein indirectes burch zwei ober brei Abstufungen burchgeführtes Bahlverfahren nebft einem Cenfus empfiehlt. Dag Milton jeboch mit obiger Behauptung von ben nachtheiligen Kolgen einer "partiellen Rotation" bes Senats nicht fein lettes Wort über biefe Einrichtung gesprochen haben will, geht aus ber fpatern Bemertung hervor, baf man junachft nur bie gegenwärtige Lage ins Muge faffen und bie kunftige Gestaltung ber reifern Berathung ber Nationalversammlung in ruhigern Tagen überlaffen folle; jest wo periculum in mora fei, tonne ber Berfaffungsbau nicht vollständig aufgeführt werben. Die sicherfte Grundlage eines freien Staatslebens aber bleibt ihm ftets eine aut geleitete Bolkbilbung und Erziehung, "worin bie Jugend angeleitet werbe gur Liebe ber Religion und aller burgerlichen Tugenben, als Mäßigfeit, Beicheibenbeit, Enthaltsamkeit, Sparsamkeit und Gerechtigkeit; worin fie gelehrt werbe, nicht auf Reichthum und Ehre allzu hohen Werth zu legen, Umtriebe und Chrlucht zu haffen und ihre eigene Bohlfahrt und Glückfeligkeit nur in Berbinbung mit bem Frieben, ber Freiheit und ber Sicherheit bes Staats zu fuchen".

Eine solche Einrichtung kommt nach Milton's Ansicht nicht nur dem christlichen Musterstaate am nächsten — benn der wahre König der christlichen Menschheit sei der Heiland und Herr, der einstens wiederkommen und über die Seinen herrschen werde —, sondern sie ist auch leicht ausführbar und macht keine gefährliche und verlegende Güterausgleich ung nöthig; "denn sicherlich kann in einem Gemeinwesen, wo die Würde der geistlichen und weltlichen Lords aufgehoben wäre, weder ein Einzelner, noch ein Stand einen solchen

Reichthum ober ausgebehnten Befit erlangen, bag man jur Erhaltung ber Freiheit ben Baun eines agrarischen Gefetes aufrichten mußte (ein Berfuch, ber nie von Erfolg und ftets die Urfache großer Aufftande fei, außer wo man zu rechter Beit bei ber erften Befignahme bamit begonnen). Gine folde Ginrichtung murbe uns auch von bem in jungfter Beit aus ben Ropfen einiger ehrgeiziger Manner entsprungenen Projecte befreien, ein gewähltes Dberhaupt gleich bem Doge von Benedig an die Spite bes Staats ju ftellen, ein Borfchlag, hinter bem eine Rrone lauert; und es murbe uns ferner por ber Gefahr ficher ftellen, in ber unfere Nachbarrepublit ichmebt, baß unfere Freiheit burch Bertrage an eine fo machtige Familie, wie bas Saus Naffau gefnupft mare, vor ber wir ftete auf unferer but fein mußten. Wir murben bann als bie freiefte Nation ber Welt bafteben."

"Wie ganz anders wird sich unsere Lage gestalten", sagt Milton weiter, "wenn wir den König zurückrusen. Das Parlament, unter Einwirkung des hofes gewählt, zum großen Theil aus unbedingten Anhängern des Königs bestehend, muß entweder der Regierung in Allem zu Billen sein, oder die edle Zeit wird mit ewigen Kämpsen um Bolksrechte und königliche Prärogative vergeudet, dis eine Auslösung erfolgt. Der Staatsrath wird nicht vom Parlament eingesetzt, sondern vom König aus seinen Schmeichlern und höflingen; die Abgaben werden bedeutend erhöht werden, benn Bischöse, hosleute, Beamte und ein Schwarm von servilen Creaturen werden ben Lohn sodern für vergangene Leiden und für bewiesene Treue und Anhänglichkeit. Ein hartes System der Reaction, der Rache und Berfolgung wird schwer auf

uns laften. Die fünftigen Könige, eingebent ihrer fruhern Bertreibung, werben fich burch Befchrantung ber Rechte und Freiheiten bes Landes und burch Uebermachung aller Regung und Lebensthätigfeit bes Bolfes gegen bie Bieberkehr einer folchen Rataftrophe ficherzustellen suchen und es werben bie Worte Samuel's an euch erfüllt werben: «Wenn ihr bann ichreien werbet zu ber Beit über euern Ronig, ben ihr euch ermablet babt. fo wird euch ber herr zu berfelben Zeit nicht erhören.» Richt blos ber Rönig, fondern auch alle feine Anhanger werden frühere Beleibigungen und Rrantungen im Gebachmif haben und fich bafur rachen; Bergutungen und Entschäbigungen werben verlangt werben; Anklagen, Unterfuchungen, Proceffe, Angeberei, Berbachtigungen und wie bie 'Uebel bes Denunciantenunfuge in einer verfolgungefüchtigen Beit alle heißen, werben über euch tommen und Saft, Gelbbuffe, Berbannung und Berationen aller Art gegen Schulbige und Unschulbige im Befolge haben. Die Royaliften werben triumphiren und im Bewußtsein ber königlichen Gunft euch mit Stola, Uebermuth und Berachtung behandeln. Die teuflischen Libelle, als Borläufer erfcheinen, bie Schmahungen, Drohungen, Infulte ber gablreichen namenlofen Reinbe, Die jest aus ihren Löchern hervorfriechen, bas hoffnungevolle Siegesgeschrei und die triumphirenden Mienen ber vornehmen Buftlinge, ber Lafterhaften, ber Libertinen tonnen euch als Borzeichen Deffen bienen, mas euch unter ber Restauration erwartet." - "Und die eneu royalisirten» Presbyterianer mogen nur nicht glauben, bag ber junge Biberruf ihre alten Thaten in Bergeffenheit gebracht habe; - ihre fruhern Feinbe, mit benen fie fest gemeinsame Sache gemacht, werben sie nicht ber Ehre würdigen, an demselben Joch mit ihnen zu ziehen; sie werden sie niederwerfen und ihren Pflug über ihren Rücken gehen lassen." — "Eine stehende Armee wird nöthig erscheinen; dazu wird man nicht die vorhandene nehmen, sondern aus den Cavalieren und leidenschaftlichsten Royalisten eine neue bilden, die sich als die Schergen der Ayrannei und die Dränger des Bolks gebrauchen lassen." — "Dies ist das Loos, das uns unter der Monarchie erwartet, und doch wollt ihr abermals einem König übertragen, was ihr selbst thun könnt? Ist es denn eine so unaussprechliche Frende, dienstdar zu sein, ein so großes Glück, ein Joch zu tragen und durch ein angebliches Unterthänigkeitsgeses in Fesseln gehalten zu werden?"

Die menfchliche Freiheit, fagt Milton gegen ben Schluß ber Schrift, ift theils geiftiger, theils burgerlicher Art; beibe finden nur in einer Republit bie rechte Stelle und Pflege. Die echte Gemiffensfreiheit, bie in ber freien Prüfung ber Beiligen Schrift ohne alle firchliche Autorität befteht, tann blos in einem Gemeinwesen blühen und gebeihen. "Denn bas Konigthum, fo gewaltig es auch aussieht, ift immer fehr feig, furchtfam, argwöhnisch und vor jebem Schatten erbebend; und wie man vor Alters bemerkt hat, bag es immer auf Golde, bie wegen ihrer Tugend und Grogmuth in Ansehen ftanben, ben größten Argwohn und Berbacht geworfen, fo hat man in neuerer Beit erfahren, bag es mit bem größten Distrauen und 3meifel bie frommen und religiöfen Leute betrachtet." Dann weift er auf die geringe Bahricheinlichfeit bin, baff unter einem Ronig, ber von ber Wiege an mit bischöflichen und papftlichen Borurtheilen genahrt worben ware und bem sein Bater in bem letten Bermachtnif feste Anhanglichkeit an die Lehre und Einrichtungen der anglikanischen Kirche dur Pflicht gemacht, Gewiffens und Religionsfreiheit gestattet sein wurde. Bor allem aber wurde die Kirchenordnung der Presbyterianer und Independenten, worin viel von dem verhasten Bort Freiheit vorkomme, harte Verfolgung zu erleiden haben.

Die zweite Art ber Freiheit besteht nach Milton in ber Gleichheit ber Rechte und Ansprüche jedes Gingelnen nach feinem Berbienfte, eine Gleichheit, bie nur in einem Freiftaate möglich fei. Das befte und leichtefte Mittel, bies zu erlangen, finbet er in einem republikanischen Föberativstaat nach Art ber in ber Folge in ben Bereinigten Staaten Nordameritas getroffenen Organisationen ober ber bamals in ben Nieberlanben bestehenden Berfaffung mit einigen Berbefferungen. Jebe Grafichaft follte in ein freies Gemeinwesen mit einer ober zwei Sauptstädten vermanbelt werben; in biefen Städten follten bie Butsbefiger und Landebelleute ihrem Stande entfprechende Saufer bauen und mit ben angesehenern Burgern vereinigt bie Provinzial - ober Cantonalobrigfeit und Gerichtsbehörbe bilben. Bei ber Gerichtsvermaltung, von ber jeboch eine Berufung an einen oberften, jugleich als Schiedegericht ber einzelnen Grafichaften fungirenben Gerichtshof gestattet fein follte, tonnte bie vorhandene Gefetgebung, an bie bas Bolf gewöhnt mare, in Anwendung tommen; neue Gefete follten von periodischen Berfammlungen, die alle Provingen beschicken mußten, nach Stimmenmehrheit aufgestellt und ohne Wiberspruch befolgt werben. Der Leitung und Aufficht biefer Provinzialrathe follten auch Die Anstalten gur Boltsbilbung in allen ihren Bergweigungen und Abftufungen anvertraut fein. Daburch murbe Die Cultur bald eine größere Berbreitung erlangen und in bie entlegenften Orte und · Gegenben bringen; mas gur Folge hatte, bag bie gange Ration gebilbeter, tugenb= hafter und hochfinniger murbe, ein Biel, bas nur in republikanischen Staaten angestrebt und erreicht werben tonne. "Monarchen werben bies nie geftatten; bas Gingige, wornach biefe vielleicht ftreben, ift zu bewirken, bag bas Bolt wohlhabend werbe und in ber Bolle fige, bamit fie es scheeren und fich ju ihrer koniglichen Pracht und Ueppigkeit bie Mittel verschaffen konnen; im übrigen fuchen fie bas Bolf weichlich, nieberträchtig, lafterhaft und fervil gu machen, weil es fich fo am leichteften unterbrucken läßt. Es foll nicht blos mit Bolle verfeben fein, es foll auch einen ichafartigen Geift befigen. Die monarchische Staatsform knüpft alle Zweige ber Rechtspflege an ben Thron, um bie Berechtigfeit als eine konigliche Gnabe erscheinen ju laffen; ba boch nichts wefentlicher fur bie Freiheit eines Bolks ift, als bie Bermaltung bes Gerichtsmefens und bie Mittel ber öffentlichen Cultur in feiner eigenen Bahl und in feinem Bereich ju haben, bamit Niemand gezwungen fei, an entfernte Orte zu reifen, um fein Recht ober feine Bilbung ju holen." Aus ben Provinzialrathen follten bann bie geeignetften Mitglieber in ben Nationalrath gewählt werben.

"Auf biese Weise", fährt Milton fort, "wurden wir bie Bereinigten Staaten von Holland an innerer Festigeteit und gleichartigem Organismus übertreffen." "Und wenn wir unsere See- und Landmacht, bestehend in einer treuen Armee ober in einer gutorganisirten Milit, in unfern eigenen handen, bie Staatskasse unter unserer

eignen Aufsicht sieht, Gesetzebung und Besteuerung von unserer eigenen Abstimmung abhängig ist, die heimische Rechtspslege, Amtsführung und Bilbungsanstalten unserer eigenen Anordnung übergeben sind, aller Unterschied zwischen Ebelmann und gemeinem Mann, wodurch des Staatsinteresse getrennt und geschwächt wird, wegfällt was bleibt dann einem ständigen Rath noch übrig zu Corruption, zur Anmaßung, zu Uebergriffen?"

"Für jest habe ich fonft nichts zu fagen", fo folief: Milton biefe mertwürbige Schrift; "wenige gut überlegu Worte, wenige rechtzeitige Handlungen können uns noch Aber wenn bas Bolt fo entartet ift, baf ti Religion und Freiheit preisgibt um bes falfchen un leeren Wahns willen, bag nichts als bas Königthum Sandel und Gemerbe gurudguführen vermöge; wem # bie Leiben und Plagen, mit benen uns Gott früher heim: gesucht und die wir seitbem nicht mehr empfunden, ver gift, wenn es nicht einfieht, bag Sandel und Betriebfamtit nie mehr in Blute gemefen als in ben republitanifchen Gemeinwesen von Italien, Deutschland und ben Rieber landen; ja, wenn biefer Sandel und biefe Gewerbthatigfit ob der toftspieligen Lebensweise ber Gemerbeleute fo laut und ungestum um Abhulfe ichveit, bag nichts zu retten vermag, ale die lupuriofen Musgaben für Ueberfluf und Rleinigkeiten, fodaß wenn fich bas gange Bolk nun bir Mäßigkeit ergebe, es als eine gefährliche Sache erschient und die Handelsleute über Mangel an Abfat Aufruhr machen wurden, daß wir folglich Religion, Freiheit, Chri Bohlfahrt und alle menschlichen und göttlichen Ding! preisgeben muffen, um nur Sandel und Betriebfamteit & erhalten; wenn enblich, wie einft bie Braeliten fich wieber

nach ben Fleifchtöpfen Megnptenlande gurudfehnten, fo wir uns wieber unter bas tonigliche Soch beugen, um in größerer Fulle und Gludfeligfeit zu leben: - bann ift unfer Buftand nicht gefund, sondern faul, sowol in Religion als in politischem Berftanb, und ber Beg, ben wir wandeln, wird uns balb in bas mit dem Lurus unvermeidliche Uebel - frembe und heimische Knechtschaft, führen." - "Ich habe bas gefährliche Bagftud unternommen, meine Meinung gur rechten Beit auszusprechen und meine Mitburger zu warnen. Es mag viele weife Manner unter uns geben, aber Früchte ber Beisheit find nicht viele ju bemerten und Solcher, bie ihren Sinn auf bas Grofe und Gange richten, find fehr wenige. Ich weiß wohl, bag bie Sprache aber guten alten Sache» nur noch ale eine Stimme in ber Bufte gilt, bag ich nur du Baumen und Steinen fpreche und gleich bem Propheten blos bie Erbe als Buhörer habe - aber mag auch biefe Schrift ber leste Sauch ber fterbenden Freiheit fein, vielleicht wird Gott einft aus biefen Steinen und biefer Erbe Danner auferweden, welche bie Freiheit wiederbeleben und ber Ructehr nach Aegyptenland Gin= halt thun." 11)

## Unmerkungen.

- 1) Selbst ber freifinnige Milton mar also so fehr in ber puritanischen Strenge befangen, baß er an ben lanblichen Gesangen und Tangen um ben Maibaum Anstoß nahm!
- 2) Die Anhänger des Königs schienen über dieses ungeschickte Machwerk selbst beschämt gewesen zu sein, daher in den folgenden Auslagen das Gebet wegblieb.
- 3) Auf die Expedition von Cabig wurde folgendes Spotts gebicht verbreitet:

There was a crow sat on a stone,
He flew away — and there was none!
There was a man that ran a race,
When he ran fast — he ran apace!
There was a maid that ate an apple,
When she ate two — she ate a couple!
There was an ape sat on a tree,
When he fell down — then down fell he!
There was a fleet that went to Spain,
When it returned — it came again."

4) Auch Friedrich II. von Preußen war der Ansicht, der König sei der erste Diener seines Bolkes. Er schrieb: "Es gibt kein Wohl als das allgemeine des Staats, mit dem der Fürst unauslöslich verbunden ist. Er muß sich unaushörlich zurusen: daß er Mensch wie der geringste seiner Unterthanen und daß er der erste Diener des Staats ist." In der vortresslichen Instruction an Karl Eugen von Würtemberg sagt er: "Wenn elende Sterbliche

bem bochften Wesen gefallen können, so ist es nur durch die Wohlsthaten, die sie über Menschen verbreiten, nicht durch Gewaltthätigkeiten. Glauben Sie nicht, daß das wurtemberger Land Ihretwegen geschaffen ist, sondern daß die Borsehung Sie hat geboren werden lassen, um das Bolk gludlich zu machen."

- 5) Unter Andern jener Athener Philaras, beffen Berhaltnis gu Milton wir oben angegeben.
- 6) Er schilbert sich als einen Mann von mittlerer Statur, nicht gar zu mager und mit hinlänglicher Stärke und herzhaftigkeit ausgerüftet, sobaß es ihm in seinen gesundern Tagen weder an Geschicklichkeit noch an Muth gefehlt habe, das Schwert, welche er beständig bei sich getragen, zu gebrauchen; da er sich mit Fieiß im Fechten geübt hätte, so glaube er jedem Gegner stehen zu können, wenn er ihn gleich an körperlicher Stärke überträse; seine Gesichtsfarbe sei so wenig blaß (was ihm der Gegner vorgeworsen), daß man ihn in seinem vierzigsten Jahr gemeiniglich für zehn Jahre jünger gehalten; selbst seine Augen, obwol gänzelich bes Lichts beraubt, verriethen ihren Mangel nicht, sondern schienen im Gegentheil so stedenlos und hell, als ob seine Sehekt vorzüglich scharf gewesen wäre. "In diesem Stücke allein", seht er hinzu, "bin ich, und zwar sehr wider meinen Willen, ein Heuchter."
- 7) Die Benennung "ber große Salmasius" erregt zum letten mal seine Galle gegen ben "Grammatiker und Kritiker". "Aur der verdient diese Benennung", sagt Milton dabei, "der entweder große Thaten vollbringt, oder lehrt, wie man sie vollbringen könne, oder der sie, wenn sie vollbracht sind, mit angemessener Würde beschreibt; aber nur jene Thaten sind wirklich groß, welche das Leben glücklicher zu machen bezwecken; welche die unschuldigen Genüsse und Freuden des Daseins vermehren, oder welche den Weg bahnen zu einem künftigen Justand von dauerhafterem und reinerem Glück. hat aber Salmasins je etwas gethan, das dem gleich sieht?"
- 8) Dem Bormurf, daß die Independenten fic an den Kirchengütern vergriffen, begegnet er durch die hinweisung auf die Borgänge in andern Ländern zur Zeit der Reformation und zieht Giftorisches Taschenbuch. Oritte F. IV.

dabei gegen die Selbftfuct und den Eigennut der presbuterianischen Beiftlichen los. "Sie erwarteten und munichten, bas bas gange Rirdenpermogen, bas ben Bifdofen entriffen murbe, unter bie Parodialgeiftlichfeit murbe vertheilt werden; benn es ift leichter, ben tiefften Abgrund auszufullen, als die Sabgier bes Rlerus ju fattigen; - fie follten cher Schafe als hirten genannt merten, benn fie merten mehr felbft gefüttert, als fie Undere futtern" und an einer andern Stelle: "Einige von jenen Geiftlichen, bi noch por furgem mit folder heftigfeit gegen Pluraliften unt Monrefidenten geeifert, murben, nachbem bie Ginen brei, Die Inbern vier Pfrunden von ben gefdmabten Episkopalen an fic gebracht, nun felbit Ronrefidenten, machten fic berfelben Gunte foulbig, gegen welche fie fo beftig losgezogen, und murben fomit Die Opfer ihrer eigenen blig = und bonnerfcnaubenden Buth. Sie haben keinen Funken mehr von Scham und find jest eifrige Berfecter bes gottliden Rechts ber Bebnten geworben."

- 9) Milton preist ihn, daß er ben Königstitel ausgeschlagen. "Denn wenn du durch einen Namen gelockt worden warest, über ben du als Privatmann so vollständig triumphirt und ben du in den Staub getreten hast, so hättest du ebenso gehandelt, wie wenn du nach der Unterwerfung irgend eines abgöttischen Bolts unter dem Beistande des wahren Gottes, dann auf die Knie gefallen wärest und die Götter, so du besiegt, angebetet hättest."
- 10) Diefen Gebanten hatte er in einem frubern Gebicht icoa ausgesprochen, mo es beißt:

That bawl for freedom in their senseless mood And still revolt when truth would set them free. License they mean, when they cry liberty, For who loves that, must first be wise and good.

11) Kurz nach ber Abfassung ber obigen Schrift, als ber Royalismus sein Haupt kuhner emportrug, hielt ber ehemalige Kaplan bes verstorbenen Königs, Dr. Matth. Grifsith, eine Predig: über Sprücke Sal. 24, 21: "Mein Kind, fürchte den herrn und ben König, und menge bich nicht unter die Aufrührertschen." Diese Predigt, die auch im Druck erschen, scheint nicht ohne Eindruck geblieben zu sein, weshalb Milton, vielleicht in denselben

Tagen, als icon Anftalten ju Rarl's II. Rudfehr getroffen murben, fie einer icharfen Prufung und Biberlegung unterwarf. Rritit gibt, wie bie obige Schrift, Beugniß von ber ungebrochenen Rraft, Rlarbeit und Ueberzeugungstreue Milton's und wir tragen fein Bebenten, fie ben gelungenften Streitschriften beffelben bei-Er widerlegt die Rebe Schritt por Schritt, bedt bie faliden Auslegungen ber Schriftftellen auf und verfict bie republis tanifde Staatsform ohne allen Rudhalt und Ausflüchte. Staatsformen", fagt er, "baben immer als die geeignetften und gludlichften gegolten für gebilbete, tugendhafte und thatfraftige Rationen, bei benen verftandige und ber Regierung murbige Manner vorhanden waren, die Monardie bagegen als bie geeignetfte, ein entartetes, verberbtes, trages, bodmuthiges und luxuriffes Bolf in Unterwürfigfeit ju balten. Wenn mir munichen, ben erftern beigezählt zu merben, fo ift nichts beffer und nichts ebler für uns als ein freies Gemeinwesen; wenn wir uns aber selbft zu ben lettern verbammen, an unferer eigenen Zugend, Thatfraft und Rabigfeit verzweifelnd, fo mogen wir uns bann, im Bemußtfein unferer eigenen Unwurdigkeit einer beffern Regierungsweife, trauernd und fleinmuthig ber für uns geeigneten Botmapigfeit Da die Grunde, die er vorbringt, in den fruhern Staatsfdriften bereits angegeben find, fo ift ce nicht nothig, auf die furge Rritif naber einzugeben.

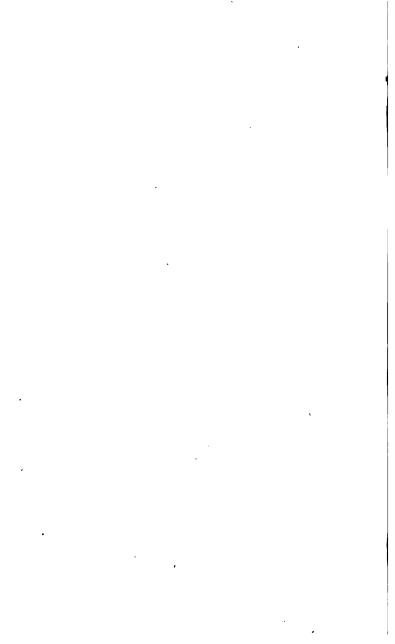

## Die große Landgrafin.

Bild einer deutschen Fürstin des 18. Sahrhunderts.

Bon

Philipp Bopp

in Darmftadt.

Benn der Leib in Staub gerfallen, Lebt der große Rame noch.

Shiller.

Friedrich ber Große, bekanntlich im Allgemeinen kein sehr warmer Berehrer bes weiblichen Geschlechts, auferte sich einmal, die Fürstinnen seiner Zeit überblickend, in einem Schreiben an d'Alembert bahin: "er verehre die Kaiserinnen Maria Theresia und Ratharina II., die Kurfürstin Antonie von Sachsen und die Landgräsin Karoline von Heffen als die vorzüglichsten fürstlichen Frauen." Stoff zu einem gründlichen Urtheil über die "große Landgräsin", um mit Goethe zu reben, war dem scharfblickenden König hinreichend gegeben, da er diese Fürstin Jahre lang oft bei sich sah und später durch Briefwechsel mit ihr verkehrte.

Noch hat keine Feber eine Biographie biefer hohen und über ihre Zeitgenoffen hervorragenden Frau niedergeschrieben. Denn das im Jahr 1841 erschienene und auch wenig bekannt gewordene Schriftchen: "Karoline, Landgräfin von heffen-Darmstadt. Programm zur Feier bes Bermählungsfestes Ihrer kaiferlichen hoheit, des Groffürsten Thronfolgers Alexander Nikolajewitsch von Rußland und der Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. Großherzoglichen Prinzessin von hessen und bei Rhein", herausgegeben von hofrath Dr. Steiner, historiographen des großherzoglichen hauses und Landes, und jenem Fürstenpaare gewidmet, hat nur den Zweck, Träger einer Schmei-

chelei zu sein, zeigt auf wenigen Seiten nur Umrisse und hat Manches übersehen. Außerdem hat die Zwischmatt einigen Stoff gesammelt. Dies gilt z. B. von der im Jahr 1842 erschienenen Schrift: "Denkwürdigkeiten des Freiherrn Achah Ferdinand von der Asseurg. Aus den in dessen Nachlaß gefundenen handschriftlichen Papiern bearbeitet von einem ehemals in diplomatischen Anstellungen verwendeten Staatsmanne. Mit einem Borwort von K. A. Barnhagen von Ense."

Bis nun namentlich bas Saus = und Staatsarchiv in Darmstadt, in welchem bie eigentlichen Baufteine zur Errichtung eines biographischen Denkmals ausbewahn werben, bisher von ängstlichem Geheimthun bewacht, sich öffnet und die ganze Gestalt in Lebensgröße hervortreten läßt, möge ein Miniaturbild genügen.

Professor Häuser in Heibelberg wirft im zweiten Band seines gehaltvollen Werks: "Geschichte ber rheinischen Pfalz nach ihren politischen, kirchlichen und literarischen Verhältnissen", ber im Jahr 1845 erschien, auch einen Blick auf die "pfälzische Seitenlinie, die zwei-brückische". Eine weitere Abzweigung dieser Seitenlinie war die Linie Zweibrücken-Birkenfeld.

Pfalzgraf Gustav Samuel Leopold von Zweibruden war im Sahr 1692 zur katholischen Kirche übergetreten, welcher bamals auch die Hauptlinie angehörte, und hatt sich bann mit einer Tochter bes Pfalzgrafen von Belbenz vermählt. Da biese Ehe kinderlos blieb, so ließ sich ber Pfalzgraf von seiner Gemahlin scheiden, und vermählte sich nach beren baldigem Tode mit einem Fräulein Hossmann, ber Tochter eines seiner Beamten. Es gelang ihm, ben Kaiser zu vermögen, daß derselbe bie neut

Semahlin in ben Reichsgrafenstand und so zur Sbenbürtigkeit erhob. Hierdurch wurde die Aussicht des nächsten Agnaten des (protestantischen) Pfalzgrafen Christian's III. von Zweibrücken Birkenfeld, Regierungsnachfolger zu werden, in Frage gestellt. Indessen folgte er doch seinem Stammvetter, dessen zweite She ebenfalls kinderlos blieb, nach dessen Ableben im Jahr 1731 in der Regierung nach.

Pfalzgraf Christian war mit ber Prinzessin Karoline von Nassau-Saarbruden vermählt und resibirte auf bem von seinem Großvater erbauten Schlosse über bem Städtchen Bischweiler, bem Hauptort ber unter französischer Oberhoheit stehenben Herrschaft gleichen Namens im Elsas. Dort wurde ihm im Jahr 1721 als ältestes Kind eine Tochter geboren, welche die Taufnamen Henriette Karoline Christine Philippine Luise erhielt.

Das Rind entwickelte balb ausgezeichnete Beiftesgaben, beren erfte Reime ben Bater noch erfreuten. Er ftarb, feinen Sohn Chriftian IV. als Regierungenachfolger hinterlaffend, ichon im Sahr 1735. Bährend bie Witme, eine höchstverftanbige einfichtsvolle Frau, als Bormunderin ihres minderjährigen Sohnes bie Regentschaft führte, widmete fie fich ber forgfältigften Erziehung ihrer Kinder. Schon bamals mar bas nahe Frankreich bas Mufterbilb fur Erziehung und Ausbilbung. wurde die junge Fürstentochter nicht nur in ber frangofifchen Sprache unterrichtet, in welcher fie eine folche Fertigfeit erlangte, bag fie fortan in berfelben alle ihre Briefe fchrieb, fondern fie gab fich auch, in einer Beit, ba bie beutsche Sprache und Literatur erft anfangen wollte, bie Feffeln ber Erftarrung von fich abzustreifen, ber Literatur bes Landes im nahen Westen, die damals Europa beherrschte, mit Eifer hin. Es ist ungewiß, in wie weit hierbei eigentliche Reigung, oder die sich aufdrängende Betrachtung, daß eine fürstliche Person das Gemand französischer Bildung tragen musse, thatig war. Das ist aber gewiß, daß das Gemüth der jungen Fürslin ihrem deutschen Vaterland zugewendet war und blieb, daß sie, als die geistige Morgenröthe sich auch über Deutschland ergoß, hierin ihren großen Freund, Friedrich! won Preußen beschämend, den andrechenden Rorgen freudigst begrüßte.

Das Schloß Bergzabern, mit bem Städtchen gleichen Namens am Fuße ber Bogesen gelegen, war nach seiner Herstellung von der Zerstörung im orleansschen Krügt durch den Raubbrenner Melac der Witwensitz der Pfalzgräsinnen (Herzoginnen) von Zweibrücken. Dort reiste die junge Fürstentochter zur Jungfrau heran. Umgeben von einer prachtvollen Natur, von reichen Aussichten, herr lichen Wäldbern mit ihrer Einsamkeit, entwickelte sich in ihr der tiese Natursinn, der die hohe Frau durch ihr ganzes Leben begleitete und selbst in der Wahl ihren Ruhestätte hervortrat. Dieser tiese Sinn für die Sötlichkeit der Natur war zugleich der Träger ihrer tiesen Religiösität. Gott und Natur verschmolz in ihrem Stemüthe zur unendlichen Einheit; die Einsamkeit des Waldet war ihre unsüchtbare Kirche, so Wielen "die versorene Kirche"

Jungft ging ich in bem Walbe weit, Wo kein betret'ner Steig fich behnet; Aus ber Berberbniß biefer Zeit hatt' ich zu Gott mich hingesehnet.

Bu ben dem Berzogthum 3weibruden benachbarten bunt

aufammengewürfelten Gebieten fleiner Reicheftanbe gehörte Die Graffchaft Sanau-Lichtenberg, größtentheils auf ber linken Rheinseite gelegen. Behn Memter berfelben lagen im Elfag und waren fo der Soheit Frankreichs unterworfen; ein eilftes Amt, bas Amt Lemberg, gehörte jum Deutschen Reich und lag als Enclave an ber Grenze bes Bergogthums auf halbem Wege zwischen ber Sauptstadt bestelben und Bergzabern. Landgraf Ludwig VIII. von Beffen Darmftadt hatte fich mit der Erbtochter bes Grafen von Sanau vermählt und brachte fo jene Graffchaft an fein Saus, ba fie fein Sohn aus biefer Che, ber nachherige Landgraf Ludwig IX., geboren im Jahr 1719, als Erbe erwarb. Er trat Die Bermaltung beffelben nach erreichter Bolljährigkeit im Jahr 1741 an, nahm aber feinen Wohnsis nicht in bem Stäbtchen Bucheweiler, bem Sauptorte ber Grafschaft und Gis ber Centralbehörben, weil er fich bann von ber ihm unangenehmen frangofischen Dberherrschaft hatte umgeben feben muffen, fonbern wenbete fich nach jener freien Enclave und fiebelte fich bort in bem Dorfchen Pirmafens an, bas, von ihm nach und nach zu einer Stadt erhoben, bis zu feinem Ableben im Sahr 1790 feine Refibeng Der junge Mann zeichnete fich vor ber fürftlichen Sugend jener Beit baburch aus, baf er ben Dobeflitter frangofirenden Wefens verachtete, feine fornige beutsche Natur frei hervortreten ließ. Dabei befag er einen gefunden Menschenverftand. Batte er eine beffere Erziehung genoffen, welche bie gefunden Reime zur vollen Entwickelung gebracht hatte, und mare er nicht burch feine fast kindischen Liebhabereien auf Abmege geführt worben, fo murbe ihn bie Geschichte neben feinem Schwager Rarl Friedrich von Baben nennen.

Eines Tags, im Sommer bes Jahrs 1741, fuhr ein Bagen burch bas Stäbtchen Berggabern und wenbete fich nach bem Schloffe. Er funbigte einen fürftlichen Befuch an. Denn auf ber einen Seite bes Schlags erblickten bie neugierigen Bewohner bes Stabtchens bas heffifche Bappen, auf ber andern bas hanauische. Schon war bie Pfalggrafin burch einen vorausgefenbeten reitenben Boten bavon benachrichtigt worben, bag ber junge fürstliche Rachbar ben schuldigen Nachbarbesuch abstatten wolle; sie empfing ihn und geleitete ihn in bas Schlof, mo fie ihm ihre beiben Tochter vorstellte. Der umftehenbe fleine Sofftaat glaubte zu bemerken, bag ber Pring fich befonders lebhaft mit ber altesten Pringeffin unterhielt; fein fleines Gefolge glaubte ebenfalls mahrzunehmen, bag er fich von ber jungen Dame angezogen finde; ihr Meuferes hatte etwas Uniprechendes und aus ihren braunen lebhaften Augen ftrahlte Beift und Bergensgute. Die Pringeffin mochte bemerten, bag ber auch burch ein ftattliches Meugere fich empfehlende junge Nachbar fich zugleich burch innere Eigenschaften auszeichne. Seine Bitte, wiebertommen zu burfen, wurde freundlich gewährt; sie verwandelte sich bald in eine Bewerbung, und ichon nach wenigen Bochen führte ber Erhörte bie Braut an ben Altar. Die Bermählung wurde am 12. August besselben Sahres zu 3meibruden gefeiert.

Goethe schilbert uns im zehnten Buch von "Bahrheit und Dichtung" eine kleine Reise, die er mit zwei Freunden von Strasburg aus durch das Innere des Elfasses unternommen habe. So erzählt er benn auch: "Wir gelangten bald nach Buchsweiler, wo uns Freund Weyland eine gute Aufnahme vorbercitet hatte.

Dem frischen jugendlichen Sinne ift ber Buftand einer fleinen Stadt fehr gemäß. Die Familienverhaltniffe find naber und fühlbarer, bas Sauswefen, bas amifchen laglicher Amtebeschäftigung, ftabtifchem Gewerb, Feld- und Gartenbau mit mäßiger Thätigfeit fich bin = und herbewegt, labt uns ein zu friedlicher Theilnahme; bie Gefelligkeit ift nothwendig, und ber Fremde befindet fich in ben beschränkten Kreisen sehr angenehm, wenn ihn nicht etwa bie Dishelligkeiten ber Ginwohner, bie an folden Orten fühlbar find, irgendmo berühren. Diefes Städtchen war ber Sauptplag ber Grafichaft Sanau-Lichtenberg, bem Landgrafen von Darmftabt unter frangofischer Sobeit ge-Eine baselbst angestellte Regierung und Rammer machte ben Ort jum bedeutenden Mittelpunkt eines fehr fconen und munichenswerthen fürfilichen Befiges. vergagen leicht bie ungleichen Straffen, bie unregelmäßige Bauart bes Ortes, wenn wir heraustraten in bas alte Schloß, um bie an einem Sugel vortrefflich angelegten Garten zu befchauen. Mancherlei Luftwalbchen, einc zahme und wilbe Fafanerie und die Refte mancher ahnlichen Anftalten zeigten, wie angenehm biefe fleine Refi= beng ehemals muffe gewefen fein. Doch alle biefe Betrachtungen übertraf ber Anblick, wenn man von bem nahgelegenen Bafchberg bie völlig parabiefifche Gegenb Diefe Bobe, gang aus verschiebenen Duüberschaute. fcheln zusammengehäuft, machte mich zum erften male auf folche Documente ber Borwelt aufmertfam. wendete fich ber schauluftige Blid balb ausschließlich in bie Gegend. Man fteht auf bem letten Vorgebirge nach bem Lande ju; gegen Rorben liegt eine fruchtbare, mit Balbchen burchzogene Flache, von einem ernften Gebirge

١

begrenzt, das sich gegen Abend nach Zabern hin erstreckt, wo man den bischössichen Palast und die eine Stunde bavon liegende Abtei St.-Johann deutlich erkennen mag. Bon da verfolgt das Auge die immer mehr schwindende Bergkette der Bogesen die nach Süden hin. Wendet man sich gegen Nordost, so sieht man das Schloß Lichtenberg auf einem Felsen, und gegen Südost hat das Auge die unendliche Fläche des Essasse zu durchforschen, die sich in immer mehr abdustenden Landschaftsgründen dem Gesicht entzieht, die zulest die schwäbischen Gebirge schattenweis in den Horizont verstießen."

Der Neuvermählten war diese "paradiesische Gegend"
schon durch frühere Besuche bekannt. Ihr für die Schönheit der Natur so empfänglicher Sinn ließ sie lebhaft
wünschen, daß ihr Gemahl sich entschließen möge, den
alten Hauptort seiner Grafschaft wieder zum Wohnsit
zu wählen; er gab ihren Wünschen Gehör und verledte
mit ihr zwei Jahre mitten unter seinen Unterthanen.
Auch als später der Erdprinz sich in seiner von der
Natur stiesmütterlich ausgestatteten Militaircolonie Pirmasens vergrub, bewohnte seine Gemahlin abwechselnd
und mit Vorliebe das Schloß, das sich ein Graf von
Hanau-Lichtenberg in dem Hauptorte seines Landes zur
Residenz erdaut hatte. Noch lebt das Andenken an sie
und ihre segensreiche Wirtsamkeit in sener Gegend des
Elsasses wie eine Legende.

Der gräfliche Erbprinz war ein feuriger Berehrer und Anhänger Friedrich's des Großen, jedoch vorzugsweise nur in dessen Eigenschaft als Soldat und Exerciermeister, während seine Gemahlin in ihm den großen Denker und Regenten verehrte. Der Prinz war im Jahr 1742 ale Oberft bes Regiments Royal-Allemand in frangofischen Kriegsbienst getreten und nahm so Theil an bem Feldzug in Böhmen unter bem Marichall Belleisle, bei bem furchtbaren Rudzug von Prag bem Tobe burch Erfrieren nah. Seine Neigung ber Politit voranstellend, verließ er ichon im Sommer bes folgenden Jahres ben frangofischen Rriegebienft, ihn nach einigen Monaten mit bem preußischen vertauschenb. Er wurde jum Generalmajor und Chef bes Regiments Selchow ernannt und nahm an ben Feldzügen in ben Jahren 1744 und 1745 theil, fehrte aber nachher wieder in feine gande gurud. Dem Billen feines Baters, ben preufischen Rriegsbienft zu verlaffen, leiftete er nicht nur Biberftanb, fonbern er entschloß fich im Jahr 1750 fogar, bie Stadt, in welcher fein Regiment in Garnifon lag, Prenglau in ber Udermart, ju feinem und feiner Familie Bohnfig zu wählen. Ungern folgte ihm feine Gemahlin in biefe von ber Natur fo fliefmutterlich behandelte Gegend. Die feche Sahre ihres bortigen Aufenthalts gemährten ihr nur bie Befriedigung, baf fie fich in ber Nahe bes großen Mannes feines Jahrhunderts, mit welchem fie perfonlich und burch lebhaften Briefwechfel vertehrte, befand, auch bie Freundschaft bes ausgezeichneten Brubers bes Ronigs, bes Pringen Beinrich, genog, mit welchem fie, wie aus einem Schreiben beffelben an fie vom Jahr 1768 über bie Busammentunft bes Ronigs mit bem Raifer Sofeph, bas Mofer in feinem "Patriotischen Archiv" mittheilte, hervorgeht, gleichfalls correspondirte. Die Pflichten und Freuden ber Mutterschaft gefellten fich hingu, um ihr Leben zu erfüllen; im Jahr 1751 tam fie mit einer Pringeffin, ber nachherigen Gemahlin bes Nachfolgers bes großen Königs, nieber; im Jahr 1753 gebar sie ihrem Gemahl einen Sohn, ben nachherigen Landgrafm Ludwig X. 1754 und 1755 ward sie Mutter der Prinzessin Amalie, später vermählt an den Erdprinzen von Baben, den ältesten Sohn des Markgrafen Karl Friedrich, und der Prinzessin Wilhelmine, der einstigen Gemahlin des Großfürsten Paul von Rußland.

Der Siebenfahrige Rrieg brach aus. Der fürftliche Chef bes preußischen Regiments, ben ber Konig ju biefem 3med jum Generallieutenant ernannt hatte, wünschte als Befehlshaber einer Abtheilung ber Arma an bem Krieg theilzunehmen, und feine Gemablin mochte infofern mit ihm sympathisiren, als es sich barum handelte, ben großen König, ben fie als ihren Freund und Trager ber Ibeen bes Jahrhunderts verehrte, auf feinem Thron zu erhalten. Inbeffen ftimmten bie politischen Berhaltniffe mit biefen Reigungen und Bunichen nicht überein. Franfreich hatte fich mit Deftreich gegen Preugen verbunden, und ber preugifche General war ber Inhaber einer Graffchaft, welche größtentheilb ber Dberherrschaft Frankreichs unterworfen mar; auferbem lagen bie landgräflichen Lande nicht fern von ber Grenze Frankreiche, von beffen Beeren fie ichon mehr als einmal überschwemmt worben waren. Bu bem mar ber Bater bes Erbpringen ein erflärter Anhänger bes Saufes Deftreich, wie wir icon aus ber Erzählung Goethe's in "Wahrheit und Dichtung" über bas 3ufammentreffen bes Landgrafen mit bem Raifer Frang I. und bem Römifchen Ronig Joseph im Jahr 1764 bei Beufenstamm miffen. Denn wir erinnern uns bet Stelle : "Es war verabredet morben, bag unterwigs

amifchen Beufenftamm und jenem großen Gezelte Raifer und König ben Landgrafen von Darmftabt im Balb antreffen follten. Diefer alte, bem Grabe fich nahernbe Kurft wollte noch einmal ben Herrn feben, bem er in früherer Beit fich gewibmet. Beibe mochten fich jenes Tage erinnern, ale ber Landgraf bas Decret Rurfürsten, bas Frangen jum Raifer ermabite, nach Seibelberg überbrachte und die erhaltenen toftbaren Geschenke mit Betheuerung einer unverbruchlichen Anhänglichkeit erwiderte. Diefe hohen Perfonen ftanben in einem Tannicht und ber Landgraf, von Alter fcmach, hielt fich an einer Fichte, um bas Gefprach noch langer fortfegen gu tonnen, bas von beiben Theilen nicht ohne Rührung geschah." Das Dberhaupt ber Chriftenheit stellte ben Rurften feinem Gefolge mit ben Worten vor: "hier mein befter Freund!"

İ

;

ſ

Sehr ungern hatte ber Bater ben Sohn in bie Dienste bes Königs treten sehen, welcher als ber entschiebenste und gefährlichste Feind bes Hauses Destreich angesehen wurde. Nun stellte sich die Politik auf die Seite des Baters, der mit Hülfe diese mächtigen Bundesgenossen den Sohn vermochte, den preußischen Kriegsdienst und Preußen zu verlaffen. Der Erbprinz kehrte im Jahr 1757 mit seiner Familie nach dem Städtchen Pirmasens zuruck, das er von da an fast zu seinem ununterbrochenen Aufenthalt machte und bei seiner Liebhaberei für das Soldatenwesen zu einer Art Militaircolonie umschuf. Zuweilen verlor sich ein Reisender in biesen Winkel von Deutschland, und ein solcher Jusall hat uns ein Bilb dieses Soldatenlagers bewahrt. Im

Seine Schilderung beffelben hat uns bas "Journal von und fur Deutschland" bewahrt: "hier bin ich wie in eine gang neue Welt verfest, unter eine gablreiche Colonie von Burgern und Golbaten, die fein Reifender auf einem fo öben und undantbaren Boden fuchen murbe; Alles um mich her wimmelt von Uniformen, blinkt von Gewehrm und tont von friegerischer Dufit. Sier, wo ehemalt nichts als Balb und Sandwufte mar, wo ein einsame Jagbhaus blos zum Aufenthalt einiger Förster biente und bie gange Gegenb umber von Niemanden, als einigen Räuberhorden besucht murbe, ba legte ber regierende Fürfi von Beffen-Darmftadt mancherlei Wohnungen an, pflangte Einwohner barein, verfeste ben Rern feiner Rriegevolfer bahin und erfor fich ben Ort, ber 16 beutsche Meilm von feinem größern Lanbe und feiner eigentlichen Refiben liegt, zu feinem fünftigen Aufenthalt. Gine folche Bahl und einen folden Entschluß fann nur eine gang besondert Stimmung bes Gemuthe und eine ungewöhnliche Richtung bes Charafters bei biefem Fürften erregt haben, ba er fic baburch von feinem eigentlichen Lande gang lobrif, bm Augen seiner Unterthanen ganglich entzog und blos fich felbft, feinen wenigen Gefellichaften und feiner Lieblinge neigung, bem Solbatenwefen, lebt. Pirmafens liegt in bem Theil bes Beffen - Sanau - Lichtenbergischen Amtet Lemberg, welcher unter beutscher Soheit fieht, 2 Deilen von Bitich und 21/2 Meilen von Zweibruden. Der Dit ift von mittlerer Größe, hat einige gut gebaute Baufer, aber keine vorzügliche Straffen; seine schnelle Aufnahmt hat er, wie gefagt, bem hier residirenden gandgrafen und feinem zahlreichen Militair zu verbanken; ohne biefes Alle ware Pirmafens ein elender Ort, ba faum eine ordents

liche Strafe burch biefen Binkel bes Basgaus giebt. Der Landgraf wohnt in einem wohlgebauten Saufe, bas man weber ein Schlof noch ein Palais nennen fann, und, genau genommen, nur aus einem Befchof besteht. Nahe bei bemfelben, nur etwas höher, liegt bas Erercir-Die Länge deffelben beträgt 130 parifer Rug, Sierin erercirt nun ber Kurft taglich die Breite 86. fein ansehnliches Grenabierregiment, bas aus 2400 Mann bestehen foll. Schonere und wohlgeubtere Leute wird man schwerlich beisammen feben; aber fie toften auch bem Landgrafen ansehnliche Summen; benn es ift nichts ungewöhnliches, wenn ein Mann fich bes Tags auf 30 - 40 Kreuger bis zu einem Bulben ftehet. Bolk von mancherlei Zungen und Nationen trifft man unter ihnen an, die nun freilich in die Länge nicht so zusammenbleiben wurden, wenn sie nicht immer in bie Stadt eingesperrt maren und Tag und Nacht von ben umberreitenben Sufaren beobachtet werben mußten."

ľ

ľ

ŕ

÷

An einer andern Stelle malt der Beobachter das Bilb näher aus. Denn er läßt sich dahin vernehmen: "Soeben komme ich aus dem Exercirhaus von der eigentlichen Wachtparade, ganz parfumirt von Fett- und Delbünsten der Schuhe, des Lederwerks, der eingeschmierten Haare, und von dem allgemeinen Tabackrauchen der Soldaten vor dem Anfang der Parade; wie ich eintrat, kam mir ein Qualm und ein Dampf entgegen, der so lange meine Sinne betäubte und mich kaum die Gegenstände unterscheiden ließ, dis meine Augen und Nase sich endlich an die mancherlei Dämpfe und widrige Ausstüfse einigermaßen gewöhnt hatten. Wer Liebhaber von wohlgeübten, aufgeputzen und schon gewachsene Soldaten ist, wird

für alle bie wibrigen Ausfluffe hinlanglich entschädigt. Sowie bas Regiment aufmarschirt und seine Fronte burch bas gange Saus ausbehnt, erblickt man von einem Flugel au bem anbern eine fehr gerabe Linie, in welcher man fogar von ber Spipe bee Fuges bis an bie Spipe bet aufgesetten Bajonets taum eine por- ober rudwärtsgehenbe Rrummung mahrnimmt; burch alle Glieber erscheint bieft punktliche Richtung, und fie wird weder burch bie baufigen Sandgriffe, noch burch bie vielfältigen Romer bewegungen verschoben. Die Schwenfungen und Manoeuvres gefchahen mit einer außerorbentlichen Schnelligftit und Punktlichkeit; man glaubt eine Dafchine ju fehm, bie burch Raber = und Triebwerte bewegt und regiert wird. Man foll fogar öftere bas gange Regiment im Kinftem exercirt und in ben verschiedenen Tempos keinen einzigen Fehler bemertt haben. Auf ben 25. Auguft, ale bem Namensfest bes Landgrafen, ift jahrlich Sauptrebue, und bann wimmelt es in Pirmafens von auswärtigen Dffizieren und andern Fremden, die theile aus Frankreich, 3meibruden, ber Unterpfalt, Beffen und andern ganbem biefen wohlgeübten Rriegsmännern zu liebe hieher reifen." Auch ben Fürsten erblicte ber Banberer auf bem Schauplat, wie fich benten läßt: "Den Landgrafen habe ich hierbei in aller Thatigfeit gefeben; mit fpahenbem Blid befand er fich balb auf bem rechten, balb auf bem linken Alugel, balb vor bem Centrum, balb in ben hinteren Gliebern; Alles war geschäftig an ihm, und er icheint mit Leib und Seele Solbat zu fein. Doch läßt er hierbei teinen fremben Bufchauer aus ben Augen; es murbe for gleich bei Anfang ber Parade ein Offizier an mich gefchickt, ber fich nach meinem Namen erkundigen follte,

und nach einiger Zeit hatte ich die Ehre, den herrn Landgrafen selbst zu sprechen, wobei er sich in den höflichsten und gefälligsten Ausdrücken mit mir unterhielt. In seinem Hause und in seinen Apartements erblickt man wenig Pracht; man glaubt bei einem campirenden General im Felde zu sein; überall leuchtet die Lieblingsneigung des Fürsten hervor."

Wäre der Reisende, der uns dieses noch weiter ausgemalte Bild überlieferte, ein Jahr später an diesen großen Menageriekasten von Zweifüßlern gekommen, so würde er ihn leer gesunden haben. Der Fürst starb im nächsten Frühjahr und sein Sohn und Nachfolger beeilte sich, die Thüre zu öffnen, und das Gethier stürzte heraus, um sich nach allen Weltgegenden zu zerstreuen. Pauli, der in seinem "Gemälde von Rheinbaiern" der einstigen "wahren Soldatencolonie" gedenkt, worin man "angewordene Russen, Polen, Schweden, Dänen, Franzosen, Türken, Zigeuner, ein Mirtum von allen europässchen Nationen beisammen" gefunden habe, hebt hervor: "Pirmasens ist veröbet und nahrungslos geworden."

Die Gemahlin des Landgrafen, der mit seiner Liebhaberei für langgewachsene Grenadiere an den Bater
ihres königlichen Freundes, an Friedrich Wilhelm I.,
erinnerte, beklagte im Stillen diese Schwäche und wenbete gern sich von dem kleinen Potsdam ab; sie wohnte
meistens in der stillen und reizvollen kleinen Hauptstadt
ber Grafschaft, wo sie noch drei Kinder, die Prinzen
Friedrich und Christian, und die Prinzessisch Luise, die
einstige Gemahlin des geistvollen Herzogs Karl August
von Weimar, gebar. Studien, ein lebhafter Briefwechsel

mit ausgezeichneten Zeitgenoffen und die Sorgen für die Erziehung ihrer Kinder füllten ihre Zeit aus.

Der Bater ihres Gemahls neigte fich, boch betagt, bem Grabe zu; es nahte also bie Beit heran, ba fie auch bem heffischen ganbe Landesmutter werden follte. Die Betrachtungen, benen fie fich hingeben mußte, vermochtm fie, ihren Gemahl zu bitten, bag er ihr gestatten moge, ihren Aufenthalt in ber Hauptstadt zu nehmen. Gemahrung biefes Bunfches führte bie Fürftin im Saht 1767 in die Residenz Darmstadt. Mit wehmuthigen Gefühlen verließ fie bas bisher bewohnte Schloß, beffen Umgebungen fie mit tunftfertiger Sand zu verschönem verstanden hatte; mit wehmuthigen Gefühlen faben bie Bewohner des Städtchens die hohe Frau von der Stätte Abschied nehmen, wo sie bie schönfte Beit ihres Lebens verlebt hatte. Gine Ahnung beschlich fie, bag mit ihr ber Schutgeift ihrer Schöpfungen entweiche. Der Sturm der Revolution warf bas Schloß nieder und zerftorte bie reizenden Anlagen um baffelbe; ihr Erbe, Napoleon, schenkte die gerettete Drangerie der Stadt Strasburg, bie bamit ihre Ruprechtsau ausstattete.

Im folgenden Jahr 1768 starb Landgraf Lubwig VIII. Der Sohn und Nachfolger hatte sich so sehr
in seine groteske Schöpfung eingelebt, daß er sich nicht
von ihr trennen konnte. Statt nun seinen Wohnsis in
ber Hauptstadt seines Landes zu nehmen, blieb er in
Pirmasens, meinend, es ließe sich auch von diesem Wintel
her regieren. Der scharfblickenden Landgräfin konnten die
Gebrechen nicht entgehen, an denen das Wohl des Landes
litt; sie benußte den häusigen Brieswechsel mit ihrem
Gemahl, der ihr die Erziehung ihrer Kinder, den vorzugs-

weisen Gegenstand ber Correspondenz, überlaffen hatte, auch dazu, um im Interesse des öffentlichen Wohls auf ihn einzuwirken. Sie hielt dadurch manches Uebel ab und verhalf manchem Guten zum Sieg. Indessen drängte sich ihr immer mehr die Ueberzeugung auf, daß es eines fräftigen Ministers bedürfe, der, in ihre Ideen eingehend und sie durchsührend, mit fester Hand das Staatsruder zu lenten fähig sei.

Unter forgsamer, mutterlicher Pflege wuchsen die fürstlichen Kinder heran und ihrer Bestimmung entgegen. Schon war die älteste Tochter, Karoline (1768), die Sattin des Landgrafen von Heffen-Homburg geworden, als Friedrich der Große für seinen Neffen und Regierungsnachfolger um die Hand der zweiten Tochter, Friederist Luise, seiner Pathin, anhielt. Dem Monarchen und seiner Freundin war es eine Genugthuung, das geknüpste geistige Band mit einem verwandtschaftlichen zu verweben.

Jum Tag ber Vermählung auf bem Schloffe zu Charlottenburg war ber 14. Juli 1769 gewählt worden. Die Landgräfin reiste mit ihrer bräutlichen Tochter ab, und zwar über Göttingen. In welcher Absicht sie sich zu diesem Umwege entschloß, geht aus der Erzählung Pütter's im zweiten Band seiner Selbstbiographie hervor. Lassen wir den berühmten Publicisten, von dem Goethe auch Das rühmt, daß er "burch die Klarheit seines Vortrags auch Klarheit in seinen Gegenstand und den Styl gebracht, womit er behandelt werden sollte", selbst reden: "Bald nach unserer Zurücklunst von der westsälschen Reise fügte sichs, daß die damalige Frau Landgräfin von Dessen-Darmstadt mit ihren Prinzessinnen

Töchtern (wovon eine zur Gemahlin bes bamaligen Kronpringen, nachherigen Konige Friedrich Bilhelm II. von Preugen, bestimmt war) auf ihrer Reise nach Betin hierdurch kam, und ich als ein Mitglied ber Deputation mit bagu bestimmt warb, im Namen ber Universität unfere Devotion zu bezeugen. Die Frau Landarafin verweilte fich, indem fie fich Thee geben ließ, beinaht eine Stunde. Da fie einen jeben von uns fich besonder vorstellen ließ, fragte sie mich, ob ich berjenige sei, ber die amei Pringen au Gotha unterrichtet habe. bejahende Antwort fuhr fie fort, über allerlei Gegenftanbe fo herablaffend gnädig mit mir zu fprechen, bag ich mich nicht genug barüber mundern tonnte. Die erhabenen Geiftesgaben und andere vortreffliche Eigenschaften biefer Fürftin, bie ich ichon oft hatte rühmen hören, übertrafm jest bei weitem meine Erwartung. Gludlich fcagte ich mich, biefe Erfahrung gemacht zu haben. Rolgen konnte mein Berg nicht benten. Bie fehr mußt ich mich alfo überrafcht finden, ale ber Minifter von Beffe, ber mit ber Frau Landgrafin zu Berlin gemefen war, wie er auf feiner Rudreife hierdurch tam, mir ein eigenhandiges Schreiben von biefer Fürftin überreicht, und mundlich babei ben Auftrag ausrichtete, im Ramm bes herrn Landgrafen mir bie Stelle eines Ranglers bn Universität Giegen mit einer Befolbung von 2500 Gulben anzutragen. In ber That machte es mir weniger Rube, bem Berrn von Beffe, ber felbft hier ftubirt hatte, meint Entichloffenheit, Gottingen nicht zu verlaffen, begreiflich ju machen, ale bas fürftliche Schreiben nach Burbe ju beantworten. Dhne mit weitlaufiger Schreiberei beschwerlich zu fallen, berief ich mich in ber Antwort

(16. Aug. 1769) nur auf meine bem Berrn von Beffe ausführlicher geaußerte Erklarungen und gab ber Sache nur die Wendung, baf ich mich gludlich fchagen murbe, wenn ich in ber von ber Borfehung mir angewiesenen Stelle auch jum Bortheile ber barmftabtischen Jugend auf unserer hiefigen Universität etwas beitragen fonnte. Das erhaltene fürftliche Schreiben theilte ich nur im Bertrauen meinem Freunde Strube mit. Der fand boch ber Dube werth, es bem herrn Premierminifter ju zeigen. Darauf fchrieben mir Seine Greelleng: a So fehr mich Die fürstliche Werberei in Gottingen befrembet, fo unendlich bin ich Em. verbunden, daß Gie berfelben fein Behör gegeben» u. f. m."

Das Schreiben ber Landgrafin, beffen Benugung Dem, an welchen es gerichtet mar, ben Titel eines Geheimen Buftigrathe, wie er felbft mit naiver Selbftgefälligfeit ergablt, eintrug, lautete: "Sanssouci ben 24. Juli 1769. Mein Berr! Sie erinnern fich einiger Worte, bie ich an Sie richtete, ale ich bas Bergnugen hatte, Sie in Gottingen zu sehen. Sie bezogen fich auf ben Wunsch bes Landgrafen, Sie nach Gießen zu ziehen. 3ch theilte Diefen Bunfch, ebe ich Gie fennen lernte, und feitbem ich Sie fah, hat er fich fehr gesteigert. Der Bebeime Rath von Seffe ift von bem Landgrafen beauftragt, wegen feiner Abfichten mit Ihnen Rudfprache zu nehmen. Ich mare entzuckt, mein herr, wenn bie Borichlage, bie man Ihnen vorlegen wird, von einem Mann, wie Gie. als annehmlich angesehen murben. Nichts entspricht mehr meinen Bunfchen, ale wenn ich bagu beitragen tann. tüchtige Leute für bas barmftabter Land zu gewinnen. Sie tonnen baraus entnehmen, wie fehr ich mich barnach

sehne, Sie an der Spipe der Universität Bießen zu sehm. Ich bitte Sie, überzeugt zu sein von den Gefühlen der Hochachtung gegen Sie, von denen erfüllt ist Ihre Ihnen sehr ergebene Dienerin Karoline von Hessen."

Die eble Abficht ber Fürftin bei bem Berfuch ber Berufung bes großen Staatsrechtslehrers war mit bie, ihrem altefin Sohn, bem Erbyringen, ben fie überhaupt nur beutichen Lehrern anvertraute, einen fo ausgezeichneten Lehrer ju Ihr mutterliches Berg fühlte fich gebrungen, fein Mittel unversucht zu laffen, bas als geeignet erfchien, bazu beizutragen, biefen ihren Sohn zu einem tuchtigen, ein Mufterbild barbietenden Regenten heranzubilben. Com barum erachtete fie es als Aufgabe, in ihm einen geiftig und forperlich ruftigen Denfchen zu erziehen. Bol fonnte ein hessischer Geschichtschreiber, indem er ber Jugend Rub mig's I. gebenet, auch fagen : "Der hohe Beift ber furf lichen Mutter mar in mancher Beziehung bem Beitaltn vorangegangen. Ihr heller Blid hatte frühe bas Richigt aefunden. Entfernt von aller Ginseitigkeit, frei von ben Reffeln befchrantenber Deinungen, hatte fie felbftanbig und mit Beisheit erwogen, wie ber Denich und wit ber Fürstensohn erzogen werben muffe, bag nicht bit Sorge für bas Gine verbrangt werbe burch bie Com für bas Andere, nicht bie Rudficht auf bas Körperlich burch bie auf bas Geistige, nicht bie Ruckficht auf bit Bilbung bes Bergens burch bie auf bie Bilbung be Berftanbes, nicht bie Rudficht auf ben Menfchen burd bie auf bie Bestimmung bes fünftigen Regenten." Un militurlich bentt ber Menschenfreund an die Beobachtung Melin's: "Wenn man bie Geschichte aller Manner genat wüßte, die sich burch Tugenben ausgezeichnet haben, fe,

wurde man unter gehn immer neun finden, welche biefen Bortheil ihren Muttern schuldig waren. Es ift noch nicht genug anerkannt, wie wichtig eine unschulbig und untabelhaft zugebrachte Jugend für bas ganze Leben eines Menschen ift, wie fast Alle, welche biefen Bortheil genoffen haben, ihn Niemanden schuldig gewefen find, als ihren Müttern, und wie fehr überhaupt die Bolltommenheit und bas Glud ber Menschheit fich auf Beiberverstand Beibertugend grunbet." Rimmermann erinnert in feinem Berte über die Ginsamteit an Dion, ber bas Glud gehabt habe, in Plato einen Lehrer und Erzieher au finden, und fügt bingu: "Bas Plato für ben Dion that, bas thut manche Mutter für ihren Sohn, oft ohne bag es ber Bater gewahr wirb. Philosophie aus bem Munde einer flugen und mit ber Menschheit befannten Mutter flieget burch bas Berg in ben Ropf. Wer geht nicht gern, auch auf rauben Wegen, an einer geliebten Belcher Unterricht auf Erben überwiegt bie holben Lehren einer Frau von erhabener Denfart, tiefem Blice, liebegehmendem und liebevollem Bergen." Die Fürftin fand, eine zweite Cornelia, ihren Schmud nicht nur in ihren Sohnen; fie opferte ihr Gefchmeibe, um fur bie Musbilbung ihres alteften Sohnes alle Mittel aufzuwenden. Sie sendete ihn in Begleitung feines hofmeifters Leuchfenring, eines geift. und tenntnigreichen Mannes, ben Goethe's Laune jum Borbild feines Paters Bren erlas, nach ber Universität Lenben und nachher auf Reisen und hatte bie Genugthuung, biefes Opfer nicht umfonft gebracht zu haben. Die Ludwigsfäule ift Urfunbe.

ļ

ŧ

í

;

1

Als im Jahr 1772 ber Erbpring die vaterlichen Befigungen im Elfaf befuchte, fenbete ihm von feinem

nahen Wohnort Kolmar aus der blinde Pfeffel, der früher oft an den kleinen Hof in Buchsweiler gekommen war, in der galanten Sprache seiner Zeit folgende Zeilen zu:

> Pring! um den Sohn Uluffeb' groß zu bilden, Stieg Pallas einst von des Olymps Gefilden; Doch damals war fie braun und alt, Berhült in Mentor's ernster Miene; Bei dir behielt sie ganz die göttliche Gestalt, Und gab sich blos den Namen Karoline.

Schon oben murbe hervorgehoben, bag, als übn Deutschland die geistige Morgenrothe fich ergoß, fie auch von ber Fürstin freudigst begrüßt murbe. Gefänge bes " Deffias" waren erfchienen und erfüllten ihn gange Seele für die Dichtung und ben Dichter, von bem Goethe fagt: "Mun follte bie Beit tommen, mo bas Dichtergenie fich felbft gewahr murbe, fich feint eignen Berhaltniffe felbft fchufe und ben Grund ju einer unabhängigen Burbe zu legen verftunde. Alles traf in Rlopftod jufammen, um eine folche Epoche ju begrunden. Er war, von ber finnlichen wie von ber fitte lichen Seite betrachtet, ein reiner Jungling. Ernft und grundlich erzogen, legt er von Jugend an einen großm Werth auf sich felbst und auf Alles, was er thut, und indem er die Schritte feines Lebens bebachtig vorausmift, wendet er fich, im Borgefühl ber gangen Rraft feinet Innern, gegen ben bochften bentbaren Gegenftanb. Dn "Meffias", ein Rame, ber unendliche Gigenschaften bezeichnet, follte burch ihn aufs neue verherrlicht werben. Der Erlofer follte ber Belb fein, ben er, burch irbifcht Gemeinheit und Leiben, zu ben höchsten himmlischen

Triumphen zu begleiten gebachte. Alles, mas Göttliches, Englisches, Menschliches in ber jungen Seele lag, marb hier in Anspruch genommen." In bem tief religiöfen Gemuthe ber Fürftin hallten bie himmlischen Tone bes Gefangs in ihrer vollen Reinheit und Sarmonie wiber; fie hegte eine tiefe Berehrung fur ben Dichter. Seine Dben und Glegien maren in Beitschriften gerftreut, eingeln noch gar nicht gebruckt. Die Lanbgrafin veranftaltete im Jahr 1771 die erfte Ausgabe berfelben (160 Seiten) in 34 Eremplaren, welche fie an bie ihr nahestehenden Berehrer bes Dichters, fo auch an Goethe und Berber, vertheilte. Lesterer hatte im Saufe Beinrich Merch's in Darmftadt feine bort lebenbe nachherige Gattin, wie Erfterer fich ausbrudt, "boppelt intereffant burch ihre Eigenschaften und ihre Reigung ju einem fo vortrefflichen Manne", tennen gelernt, am 25. August 1771 in einem fleinen Rreife bei ber im Schloffe wohnenben Erzieherin ber Pringeffinnen feinen Geburtstag gefeiert und fich zugleich mit feiner Braut verlobt. Sier murde er ber Landgräfin vorgeftellt, vor ber er mehrmals in ber Soffirche prebigte.

Noch viel früher hatte die Fürstin einen andern ausgezeichneten Mann kennen gelernt, um dieselbe Zeit, da Goethe, noch als Knabe, seine Bekanntschaft in Frankfurt gemacht hatte, sodas wir ihm auch folgendes Bild bes Mannes verdanken: "Ein anderer vorzüglicher Mann, dessen Persönlichkeit nicht sowol, als seine Wirksamkeit in der Nachbarschaft und seine Schriften einen sehr bebeutenden Einfluß auf mich gehabt haben, war Karl Friedrich von Moser, der seiner Geschäftsthätigkeit wegen in unserer Gegend immer genannt wurde. Auch

er hatte einen gründlich = sittlichen Charafter, ber, weil bie Gebrechen ber menschlichen Ratur ihm wol au ichaffm machten, ihn fogar zu ben fogenannten Frommen hingog; und fo wollte er, wie van Loen bas Sofleben, ebenfo bas Geschäftsleben einer gewiffenhafteren Behandlung entgegenführen. Die große Angahl ber Heinen beutschm Bofe stellte eine Menge von herren und Dienem an, wovon bie erften unbedingten Gehorfam verlangten, und bie andern meiftentheils nur nach ihren Ueberzeugungm wirken und bienen wollten. Es entstand baher ein ewign Conflict und ichnelle Beranberungen und Explosionen, weil die Wirkungen bes unbedingten Sandelns im fleinen viel geschwinder merklich und ichablich werben, als in Biele Baufer waren verschuldet und faiferliche Debitcommiffionen ernannt; andere fanden fich langfamer ober geschwinder auf bemfelben Bege, wobei die Dima entweder gewiffenlos Bortheil zogen, oder gewiffenhaft fich unangenehm und verhaft machten. Mofer wollt als Staats- und Geschäftsmann wirfen, und hier gab fein ererbtes bis jum Metier ausgebilbetes Talent ihm eine entschiebene Ausbeute; aber er wollte auch 'augleich als Menfch und Bürger handeln und feiner sittlichm Burbe fo wenig als möglich vergeben. Gein "Berr und Diener", fein "Daniel in ber Lowengrube", feine "Reliquien" fcbilbern burchaus die Lage, in welcher er fich zwar nicht gefoltert, aber boch immer geklemmt fühlte. Sie beuten fammtlich auf eine Ungebuld in einem Buftand, mit beffen Berhältniffen man sich nicht verföhnen und ben man boch nicht los werben kann. Bei biefer Art zu benten und zu empfinden mußte er freilich mehrmals anden Dienfte fuchen, an welchen es ihm feine große Gewandtheit

nicht fehlen ließ. Ich erinnere mich", fügt Goethe hingu, "feiner als eines angenehmen, beweglichen und babei garten Mannes." Roch ehe Mofer jenes mertwürdige Buch: "Der Berr und ber Diener, geschilbert mit patriotifcher Freiheit", vergleichbar einer weithin tonenden Gloce, im Sahr 1759 herausgegeben hatte, lernte ihn, ba er schon im Sahr 1756 in die Dienste des Landgrafen Ludwig VIII. getreten mar, ein Berhaltnif von vorübergehender Dauer, die Landgrafin tennen; sie überzeugte sich bavon, wie tief berfelbe bie elenden öffentlichen Buftanbe kannte und wie lebhaft er fie beklagte, wie lebhaft er munichte, gur herftellung eines geordneten, sittlichen Staatslebens beitragen zu konnen; fie sompathisirte mit ihm, war aber noch nicht in ber Lage. ihm einen Wirtungetreis eröffnen ju tonnen. Nur bie Preffe bot ihren Dienst bar. Wenn Mofer seine Schrift mit ben Worten einleitete: "Die erften Buge biefer Schrift find auf Beranlaffung einer Berrichaft entworfen worben, welche ben rühmlichen Borfat einer guten Regierung gefaßt hatte", fo läßt fich vermuthen, daß er bie Aurftin meinte. Es gelang ihr, baf ihr Gemahl im Sahr 1762 Mofer zu Unterhandlungen mit bem Saufe Beffen-Raffel wegen Beilegung ber Diffibien in Bezug auf die Sanaufche Erbschaftsangelegenheit, die auch jum Biele führten, verwendete. Als der Mann ihres Bertrauens im folgenden Sahr 1753 in ben Dienst bes Landgrafen von Beffen = Raffel trat, mußte fich bie Erbpringeffin auf eine Perspective beschränken. Gie außerte fich in einem Schreiben an ihn bahin: "Ich schäße Sie zu sehr, als baß ich mich nicht bem Bergnugen hingeben follte, Sie als und noch in jeder Beziehung angehörend zu betrachten.

ř

Š

Absehend von ben Hoffnungen, die ich daraus für meine Rinder und für bas Land ichopfe, habe ich auch noch ben Grund: Es werben fich gehn andere finden, bit, weniger tuchtig, weniger gewiffenhaft und redlich, all Sie, ihre Runfte fpielen laffen murben. 3ch bitte Gie, mich und die Meinigen nicht zu verlaffen und auf bit Lauterfeit meiner Sochachtung gegen Sie zu rechnen." Als ber Gemahl ber Fürstin jur Regierung gelangt mar, ließ fie es an ber Bemühung, benfelben zu vermögen, ben Mann ihres Bertrauens über die fteben gebliebent Brude zurudzuführen, nicht fehlen, aber lange vergebent. Erft als ber Landgraf fich überzeugte, bag zur Regelung ber fehr gerrutteten Rinangen ein Mann an bas Staats ruber gestellt werben muffe, ber bes öffentlichen Ber trauens fich erfreue, gab er nach, und Mofer wurde im Sahr 1772 unter bem Titel eines Prafibenten an bie Spipe ber Staatsverwaltung geftellt. Gin lebhafter Britf. wechsel zwischen bem fürfilichen Paar hatte bereits bas Spftem festgestellt, welches bie neue Staatsverwaltung beherrschen sollte. Nach Ordnung ber Finanzen marb rafch Sand an bie Regeneration bes kleinen Staats gelegt, ben die Fürstin ihrem Sohn in blübenbem Buftand hinterlaffen zu feben munichte.

Bereits im Jahr 1771 war an eine Verbindung zwischen bem Großfürsten Paul von Rußland, dem Sohn ber Kaiserin Katharina II., und einer Tochter det Landgrafen gedacht worden. Borzugsweise wurde die vierte Tochter, Prinzessin Wilhelmine, ins Auge gesast. Friedrich der Große, den Töchtern seiner Freundin glanzende Verbindungen gönnend und dabei politische Zweckt verfolgend, suchte diesen Plan zu fördern. herr von der

Affeburg, das Borbild bes Junters von Faltenftein in Burger's Ballabe ("Morgenblatt", 1849, Rr. 281), war ber Unterhandler. Die Landgrafin munfchte ebenfalls bie Berbindung und wechfelte wegen biefer Angelegenheit häufig Briefe mit bem Ronige. Diefer Briefwechsel, unter Siegeln in ben Archiven vermahrt, tonnte Auffcluß geben über bie Grunde, welche bie Fürftin beherrschten. Dhne Zweifel mar ber Wunsch ihres gefronten Freundes ihr ichon ein machtiger Grund. wir ben Denkwurbigfeiten bes Unterhandlers. "Wir erfeben", heißt es G. 252, 253, "aus einer Reihenfolge von eigenhandigen Briefen ber Landgrafin, Mutter ber Pringeffin Wilhelmine, an ben Geheimen Rath von ber Affeburg, daß er folche ins Bertrauen über die Abfichten gefest hatte, welche die Raiferin auf die Prinzeffin richtetc. Die Landgrafin mar eine ber ausgezeichnetsten Fürftinnen ihrer Beit. Dies Beugnif haben ihr nicht nur ihre Beitgenoffen allein, fonbern auch bie Rachwelt zugeftanben. Die ichonen Eigenschaften bes Bergens und Berftanbes ihrer Tochter, burch bie ihnen ertheilte Erziehung ausgebildet, beftimmten ihre Bahl zu Gemahlinnen der erften Fürsten Deutschlande. Ihre Nachtommenschaft bluht noch in einigen biefer hohen Saufer, und von ben Enkeln ber Landgräfin haben mehre in ben letten verhängnifvollen Beiten alle jene ebeln Fürftentugenben vereinigt bemahrt, bie fich anderwarts nur einzeln vorfinden. Die Correfpondeng ber Landgrafin mit bem Beren von der Affeburg, Die im Sahre 1771 anfängt und fich mit ihrem am 30. Mart 1774 erfolgten Ableben ichließt, gibt von ihren Eigenschaften und großen Ginfichten ben Dagftab und lieft fich heute noch mit höchstem Intereffe." . 256 wirb

biefes Briefmechfels weiter gebacht. Denn wir lefen unter bunten Betrachtungen: "Die Correspondenz mit ber fun Landgräfin verbreitet über den Antheil, den der Ring von Preußen an biefen Unterhandlungen nahm, noch mot Licht und beweift die Schwierigkeit ber Lage Affeburg's, ber in ben erften Sahren biefes Geschäfts noch in banichen Staatsbienften ftanb, vom ruffischen Sofe in eine wichtigen geheimen Unterhandlung gebraucht wurde und augleich burch feine bedeutenden Befigungen preufifcha Unterthan mar. Die Bartheit biefer Berhaltniffe wurde noch burch ben Umftand vermehrt, bag Affeburg burch bie Perfonlichkeit ber Landgrafin und in ber Abficht auf die angemeffenfte Beife ben 3med ber Unterhand lung zu erreichen, fich bemuffigt geglaubt hatte, fie im Bertrauen au fegen, ohne hierzu von feinem Sofe ba Befehl erhalten ju haben, daß ber König von Preufm mit ber Landgräfin in berfelben Absicht einen Brich wechsel unterhielt, bag Affeburg amar burch diefe gurfin bavon unterrichtet, jedoch genothigt mar, weber gegm feinen eignen noch gegen ben preußischen Sof, bavon Renntnig ju haben, erfcheinen ju burfen. wir", heißt es weiter, "uns erlauben, Anethoten auf diefer Beit in unfere Darftellung aufzunehmen, fo glauben wir einige Stellen aus jener Corresponden, anführen ju burfen, bie noch mehr Licht auf bie angebeuteten Ber hältniffe werfen. Die Landgräfin und Affeburg warn über einen conventionellen Chiffre übereingekommen; i biefem wurde unter l'associé du libraire der Ronig wa Preugen verstanden, unter libraire die Raiferin; die beatfichtigte Bermählung hieß: "la sousscription d'un ouvrage à publier", die Töchter ber Landgräfin: .. les volumes de cet ouvrage." Hiernach wird die Stelle eines Schreibens der Landgräsin vom 31. Juli 1772 verständlich sein, in welcher es heißt: "l'associé ajoute, qu'un article avait pensé effaroucher le libraire, c'est la conduite de la belle-sœur de la mère de l'héroine du roman, et celle de la fille ainée de cette belle-sœur, mais qu'il avait donné les éclaircissements làdessus." Diese Stelle hat in sosern einiges Interesse, als unter: "la belle-sœur de la mère" etc. die Witwe des Prinzen Friedrich von Zweibrücken, Bruders der Landgräsin, verstanden wird; fille ainée deutet die damalige Kursürssin von Sachsen an."

Im October 1772 tam bie Semiramis bes Morbens du einem bestimmten Entschluffe. Der Unterhandler erhielt von bem Minifter ber Raiferin, bem Grafen von Panin, ben Befehl, ber Landgrafin ben Antrag ju machen, mit ihren brei Töchtern nach ber norbischen Sauptstadt zu reifen, jedoch mit einer eigenen Claufel. "Indem ich", heißt es in der Depefche, "Ihnen diefen Befchluß ber Raiferin mittheile, fobere ich Gie auf, Alles aufzuwenden, um bie Frau Landgrafin zu vermogen, mit ihren brei Tochtern bie Reife nach Rufland gu unternehmen, ohne bag jeboch bie Raiferin an eine berfelben gebunben ift. Gie fonnen immerbin barauf hindeuten, es fei taum anzunehmen, bag bie Bahl ber erhabenen Mutter, in Uebereinftimmung mit ber bes fo gartlich geliebten Sohnes, nicht auf eine berfelben fallen werbe; Sie fonnen beifugen, bag die Erfullung eines fo billigen Bunfches bie Raiferin entzuden, biefe fo eble und großbergige Rurftin gur Dantbarteit verpflichten, augleich ihrer Bartlichfeit und ihren mutterlichen Gefühlen

Genüge thun wurde." herr von der Affeburg ergablt, bağ bie Landgräfin, mit Ginwilligung ihres Gemahls, bie Einladung angenommen habe, schweigt aber von ben Gefühlen, mit welchen bie Fürstin gefampft haben mufte, ehe sie sich zu biesem Schritt entschloß. Sie hatte abn nicht blos biefen einen bittern Relch auszutrinken. ber Benachrichtung von bem Entschluß ber Landgräffn verband ber Unterhändler die Sindeutung barauf, baf fit, mehr durch den Ausdruck ihrer Berlegenheit und naffet Muge, als burch Borte, ihm zu erkennen gegeben habe fie besite nicht die Mittel zu einem fo außerordentlichm Aufwand, sowie barauf, daß die Kaiferin genöthigt sein werbe, diefes hinderniß zu befeitigen. Auch berührte a ben Punft ber nothwendigen Religionsveranderung, bie, wie er fich ausbruckte, ihn am meiften beschäftigte, in bem er fich bamit troftete, bag eine fo umfichtige Mutter hierüber mit ihren Töchtern zu Rath geben werbe. In einer Depefche vom 12. Februar 1773 melbete er bem Minifter: "Ich hatte feitbem geheime Benehmungen mit der Landgräfin und ihren Töchtern in Bezug auf ben religiöfen Puntt. Es icheint mir, bag die beiben Meltem hierin willfähriger feien, als bie Jungfte, Luife, bie et flarte, fie wolle fich barüber nicht beftimmt aussprechen."

Die Kaiserin sendete einen Wechsel von 80,000 Gulden und ließ unter der Führung des Admirals Knowles ein Geschwader von drei Fregatten: "Heilige Markus", "Falke" und "Rapide" nach Travemunde führen. Die Landgräsin trat, von Heinrich Merck, wie wir von seinem Freund Goethe, der diese Trennung beklagte und sich durch den Brieswechsel nicht entschädigt ansah, wissen, und dem Baron von Schrautenbach begleitet, mit

ihren brei Töchtern zu Anfang bes Monats Mai 1773 bie Reife an. In Leipzig fchrieb fie an Berrn von ber Affeburg, ber fie bis babin begleitet zu haben fcheint, folgendes Billet: "Ja, mein herr! Ich murbe, fo muthig bin ich, lieber mit meinen brei Tochtern Petersburg wieber verlaffen, ale bie eine ober bie andere ungludlich machen. Ich war bisher feine gefühllose Mutter, und werbe es niemals werben. Bei meiner Bartlichkeit gegen fie bat mich feine Rudficht zu ben Schritten bewogen, Die ich jest thue. Sollte man mich mistennen, follte man etwa glauben, ich handle nur für mich, mahrend ich wol nur noch einige Sahre zu leben habe? Gott ift mein Beuge, baß, mas ich in biefer Angelegenheit thue, nur bas Glud meiner Tochter, welche ausersehen werben wird, und bes ruffischen Reichs zum Biele hat." Rach einem Aufenthalt von mehren Tagen in Potebam bei ihrem königlichen Freund und ihrer Tochter, ber Pringeffin von Preugen, feste die Fürstin ihre Reise fort. Bor ihrer Abreise von ba erhielt fie folgendes Schreiben ber Raiferin vom 28. April: "Sobald es die Sahreszeit erlaubte, beeilte ich mich, mein Gefchmaber nach Lubed geben zu laffen. Auf ihm befindet fich ber General Rebbinber, ber nicht nur ben Befehl erhalten hat, biefes Schreiben an Sie gelangen ju laffen, um Sie von ber Antunft ber Schiffe in bem Safen in Renntnig zu fegen, fonbern auch von mir ausersehen ift, Sie ju geleiten, wenn Sie es gestatten, und in meine Staaten zu führen. Rommen Sie, Mabame, tommen Sie; ich erwarte Sie mit Ungebulb. Seien Sie überzeugt von meinem lebhaften Berlangen, Sie mit Ihren brei Prinzessinnen Tochtern an meinem Sof zu feben, beffen Bierbe Gie fein werben. Es foll

für mich ein Fest sein, Sie zu empfangen, Ihre Be kanntschaft zu machen und Ihnen zu beweisen, welche Angelegenheit es für mich ift, Ihnen meine Sochachtung und Freundschaft zu bezeugen." Die reifenden Damen kamen am 8. Juni in Lübeck an und wurden von bem General von Rehbinder im Namen der Raiferin begruft Sie wählten den "Beiligen Martus", befehligt von ben Grafen Andreas Razumoweli, dem nachherigen Diplo maten, ber als Fürst im Sahr 1837 in Wien flath, wohin er sich zurudgezogen hatte, und landeten an 17. Juni in Reval. Ginige Tage nachher trafen bit Gafte auf bem Luftschloffe Gatschina ein, wo fie von der Kaiferin empfangen wurden, die sie selbst nach Baretojeselo führte. Go standen sich zwei von den vin Fürftinnen gegenüber, welchen Friedrich ber Gwfe bit Palme zuerkannt hatte. Doch welche Gegenfage! Auf ber einen Seite bie Beherrscherin eines Reichs, welche einen großen Theil ber Erdfugel bedeckte, auf ber anden eine Fürftin, welche einem ber fleinften Staaten, nur einem Punkt auf bem Erdglobus, angehörte, bie aber, wit Wieland einmal (in einem Briefe an Jacobi) wunfon, "zur Königin von Europa" erhoben zu werden verbient Auf ber einen Seite ein sittenloses Beib, auf ber anden eine sittenreine bobe Rrau, die zu bebenten hatte und gewiß bedachte, an welchem Sof fie erschienen fei.

Herr von Schrautenbach war Zeuge der erfter Zusammenkunft der beiden Fürstinnen. Sein Schreiben darüber an Herrn von der Affeburg ist erhalten und bei Inhalte: "Am folgenden Tage fanden wir den Fürsten Orloff, der die Fürstinnen einlud, in einem Luftschoft (Gatschina) zu biniren, das auf der Route lag. Bie

erstaunten wir, hier die Raiferin zu finden! Sie empfing uns hier fo artig und gutevoll, baf fie alle unfere Bergen eroberte. Die Frau Landgrafin hielt biefe erfte Bufammentunft fehr gut aus; aber bie Pringeffinnen, ichon angegriffen und erfcopft von ber bige und ber Folter ihrer feltfamen Lage, hatten Dube, fich aufrecht zu erhalten. Uebrigens nahm man wohl mahr, bag Ihre Majeftat fehr zufrieben mar; fie geftand, bas Aussehen ber Prinzeffinnen fei vortheilhafter, als fie geglaubt habe, und befonders bie Pringeffin Wilhelmine gewinne ihrem Bilb gegenüber; auch fonft bemerkte man, bag biefe ihr am beften gefalle. Nach bem Diner fuhr bie Raiferin mit ihren Baften meg und begegnete nach einer Stunde Seiner Sobeit, bem Groffürften, welcher, die Frau Landgrafin begrüßend, ihr mit vieler Reinheit bafur bantte, eine fo weite und beschwerliche Reise unternommen zu haben; freilich gelte es bas Glud feines Lebens."

Am 15. August legte die zur Braut auserwählte Prinzessin Wilhelmine das Glaubensbekenntniß der griechischen Kirche ab, wobei ihr der Name Natalia Alexiewna beigelegt wurde; der folgende Tag sah die Verlobung.

Bu ben Beobachtern gehörte ber Graf von Solms, preußischer Gesandte am rusischen Hofe. Am 31. August schrieb er seinem Freund, dem Herrn von der Affeburg: "Der Großfürst hat Etwas, was ihn dem andern Geschlecht angenehm macht. Dhne eine stattliche Gestalt zu haben, ist er schön von Gesicht, wohl gestaltet, gefällig in seiner Unterhaltung und in seiner Haltung, zartsühlend, hochgebildet, zuvorkommend und heiterer Gemuthsstimmung" u. s. w. Diesem so geschilderten jungen Fürsten, der, gleich seinem

Bater, einen so furchtbaren Tod finden sollte, wurde die Tochter ber Landgräfin am 10. October angetraut. Den Glanz des Festes erhöhte die Raiserin durch kaiserliche Freigebigkeit. Ebelsteine, Jobelpelze, 100,000 Rubel und 20,000 Rubel an Reisegeld für die Landgräfin, 50,000 Rubel und Pretiosen für jede der beiden Töchter. Den Schat von Lehren und Rathschlägen, womit die Mutter der jungen Großfürstin die Tochter ausstattete, hat Niemand geprüft.

Die Landgräfin verließ, ihren ältesten Sohn, den Erbprinzen, dort zurücklassend, Petersburg am 26. October und traf anfangs Novembers in Potsdam ein, wo sie eine Zeit lang verweilte, um sich des Umgangs mit dem Philosophen von Sanssouci zu erfreuen, dem die Befriedigung seines Wunsches gelungen war. Dort ließ sie sich die Dichterin Karschin vorstellen, die in einer spätern poetischen Epistel an Merck bat:

"Empfiehl mich henriettens bulb!"

Am Ende des Jahrs war sie wieder in Darmstadt. In einem Schreiben an Herrn von der Affeburg vom 28. August äußerte sich die Kaiserin bahin, daß sich die Landgräsin im ersten Augenblick ihre Achtung und Freundschaft erworden habe, daß sie es hoffentlich nicht bereuen werde, gekommen zu sein, daß sie versichert habe, sie kehre heiter, zufrieden und beruhigt zurück. Wol vernahm die Herrscherin an der Newa, daß ihre neue Freundin anscheinend glücklich zurückzekhrt sei, um bald darauf bedauern zu mussen, daß ihrer schon schwankenden Gesundheit die beschwerliche Hin- und Herreise und die mit dem Erscheinen an einem so glänzenden hof verbundenen Anstrengungen schädlich gewesen seinen. Kränkelnd betrat

bie Landgrafin wieder ihre Gemächer. Am 28. Februar 1774 schrieb sie dem Herrn von der Assebrug: "Meine Beklemmungen werden stärker, meine Hinfälligkeit nimmt zu; ich kann aus keinem Gemach in das andere gehen, ohne den Athem zu verlieren; mein Uebel ist zu tief eingewurzelt, als daß ich Heilung hoffen könnte; eine Arznei folgt der andern, und ich sterbe nach allen Regeln. Ich kann nicht sagen, mein Herr, daß ich meinem Ende mit Bergnügen entgegensehe, durchaus nicht! ich habe keinen Grund, mich darnach zu sehnen; aber ich muß sterben, und ich bin darauf gefaßt." Wer denkt dabei nicht an Egmont's Wort: "Süßes Leben, schöne freundliche Gewohnheit des Daseins und Wirkens!" Ja, wirken wollte sie!

Schon vier Wochen vorher, am 27. Januar, fchrieb bie Leidende ihren letten Willen nieder: "Dein haufiges Unwohlfein läßt mich mein nahes Ende voraussehen. Ich muß mich baber zu meinem Weggeben anschicken und meine Anordnungen treffen. Die Gute und Werthichanung, womit ber Landgraf mich beehrt hat, läßt mich erwarten, bag er meinen letten Willen erfüllen wird; fein Ebelmuth wird bie Bitten gewähren, bie ich an ihn richte: 3ch will in feiner Rirche beigefest werben; meine Grabftatte foll mein Garten fein. Leibgardiften follen ohne weitere Begleitung meinen Sarg zu Grabe tragen. Dit Ginfchlug bes Glodenfpiels tein Glodengelaute, weber hier, noch im Land. Ich bin gefaßt. Ich empfehle meine Seele bem Allmächtigen; ich habe mit Willen Niemanden webe gethan; ich verzeihe meinen Feinden, wenn ich folche haben follte, und meinen Berrathern. 3ch beklage meine Rinder, meine Mutter und meine Freunde. Möge ich in ihrer Erinnerung leben!" Roch verfügte die Fürstin, ihre Mutter, und, wenn diese nicht anwesend sein solle, Frau Ravanel (die Erzieherin ihre Töchter) solle ihre Papiere durchsehen und alle Brick, welche nicht die Staatsverwaltung berührten, verbrennen, mit Ausnahme der Schreiben des Königs von Preufen, der Kaiserin von Rufland, des Groffürsten und ihm Tochter Ratalie, die verschlossen und mit ihrem Siegel verwahrt im Archiv niedergelegt werden sollten.

Noch am Tage ihres Ablebens wendete bie Sterbend ihre letten Rrafte an, um ihrem Gemahl ihre letten Bunfche barzulegen und von ihm Abschied zu nehmen: "Theuerster und liebster Gemahl! Meine Lette Stunde naht und ich banke Gott, bag er mich nach fo vielm erlebten Glud auch noch bes Gludes werth halt, fit mir anzukundigen. Das Dieffeits liegt hinter mir, und ich ahne bie Geligkeit bes Jenfeits. Ich wunfche Ihnen und meinen lieben Rinbern ein frohes Leben und bat größte bentbare Blud, ein ruhiges, feliges Enbe. Chatoulle wird Ihnen Baron von Riebefel einhandigen 3d weiß, baf fie in eine Sand tommt, die fich fo gen als die meinige, bem Dürftigen öffnet. Roch einen Bunfc habe ich, ben letten für biefe Belt. Laffe Sie mich mitten in ber großen Baumgruppe bes Englifchen Gartens beerbigen. Man wird bort eine Grotte finden, die außer mir nur ihrem Erbauer befannt ift In ihr ift die Stelle, wo ich ruhen will, und die ich größtentheils mit eigener Sand zugerichtet, mit einige Steinen bezeichnet. hier, an ber Stelle, an bie ich mich von bem Geräusche bes Sofes flüchtete, wo fich meint Seele mit Gott unterhielt, bem ich bald von meinem Leben,

bas ich mit Ihnen, mein Gemahl! theilte, Rechenschaft geben foll, hier, wo ich fo oft Sie und meine Rinder bem Beren befahl, hier, wo ber Allmächtige alle meine Bunfche erhörte, hier will ich auch ruben. Dein theuerfter Gemahl und Berr! ich erwarte Sie jenfeit bes Grabes in einer beffern Belt. Dein letter Sauch gehört Ihnen." Man fand nicht ohne Muhe bie bezeichnete Stelle. Ein unterirbifcher Bang führte zu einer Felfengrotte, in welche burch eine kleine Deffnung, die burch einen vorgelegten Stein verschloffen werben tonnte, fo viel Licht fiel, als jum Lefen erfoderlich mar. Unter ihr ftand bas Rubelager neben bem vollendeten Grab. Zwifchen ben Steinen lagen Andachtsbucher, fo Gellert's "Geiftliche Dben" und "Moral", auch religiofe Betrachtungen, welche bie Ginfame niebergefchrieben hatte. Bare bamale fcon Bimmermann's Wert über bie Ginfamteit erfchienen gemefen, bie Fürftin, die mit bem großen Scipio meinte, fie mare nie weniger allein, als wenn fie allein mare, murbe es hier bewahrt haben.

Die "große Landgräfin" starb am 30. März 1774 in ben Armen ihrer Mutter, bie, erschüttert von dem schweren Berluft, ber Tochter balb folgte. Die sterblichen Reste ber hingegangenen wurden am Abend bes 4. Aprils bei Fadelschein zu Grabe getragen und an ber gewählten Statte beigesett.

Oberjägermeister von Riebefel, welcher zu ber nächsten Umgebung ber Verstorbenen gehörte, melbete bem königlichen Freunde ben schweren Verlust. Um 12. April bes folgenben Jahrs gelangte an ihn folgenbes Schreiben bes Königs: "Herr Baron von Riebefel! Der Anlag bieses Schreibens erinnert mich an ein sehr trauriges

Ereigniß, an den Berluft, ben wir durch das Ableben ber Frau Landgrafin von Beffen-Darmftadt, biefer vortrefflichften gurftin, welche ber Schmud und ber Gegenstand ber Bewunderung ihrer Zeit war, erlitten haben. Sie wiffen, wie unenblich boch ich ihre Berbienfte ftellt und wie tief mich ihr frühzeitiger Tob ergriffen hat; Sie miffen auch, bag ich bei ber erften Rachricht von ihrem Sinfcheiben ben Entschluß faßte, ihren Grabhuge mit einem Afchentrug zu bezeichnen, welcher fünftigm Beiten Urkunde meiner Gefühle ber Berehrung ihm Beiftesgaben und reichen Tugenden fein folle. Er ift eben vollendet und foll an Sie gefendet werben. Sie miffen am beften, wie ber Seligen ein Dentmal du fepen fei. Go schmerzvoll auch die Pflicht ift, ju beren Erfüllung ich Sie berufe, so fehr rechne ich auf Ihre Bereitwilligfeit, ihr im Sinne ber Singegangenm ju genügen, und ich werbe jebe fich mir barbietenbt Gelegenheit, Ihnen die Mühe zu vergelten, welche biefe Auftrag Ihnen verurfachen wird, ergreifen."

Die Urne von weißem Marmor, welche feitbem ben von Gebusch und Baumen umschatteten, von Ephen umrankten Grabhügel schmudt, zeigt ben Namen ber Ruhenden, bezeichnet ben Tag ber Geburt und bes Tobts derselben, und nennt sie: "Femina sexu, ingenio vir" (Weib durch Geschlecht, Mann an Geist). Am Fußber Urne ber Name des großen Mannes, welcher der großen Frau das kleine Denkmal errichtete.

Wohl konnte Merd in einem Brief vom Jahr 1777 ("Briefe an und von Johann Heinrich Merd, herausgegeben von Karl Wagner", Darmstadt 1838, S. 98) klagen: "Der Geist ber Landgräsin ist entslohen." Auch eine sprechende Inschrift. Bieland, einer der feurigsten Berehrer der Hingegangenen, weil er sie personlich hatte fennen lernen, widmete ihr folgendes Epitaphium:

Du,

der du unter diesen von Karolinens wohlthätiger Hand gepstanzten Bäumen wandelft, was fraunest du

und wunderst dich des geheimen Schaubers, der deine Seele erschüttert? Wiffe, dieser Hain ist heilig! Unter diesem Schatten trauert der Tugend Genius

der Sugend Gentus über Karolinens Afdenkrug!

Steh' und feiere das Andenken ber beften Fürstin, erhaben durch Geburt und Berbindungen, erhabener durch ihren Geift und ihre Tugenden;

geprüft in beiberlei Glad und in beiben gleich groß, vergaß fie gern in diesen ber Betrachtung geweihten Lauben jede andere Größe,

dachte hier an des Lebens Berganglickeit, wovon sie, ach zu früh, ein Beispiel wurde; und bier wollte sie

ihren von ben Thranen ihrer Kinder, ihres Bolfes, Aller, die ihr jemals fich nahten, benesten Staub ber Erbe zuruckgeben. Sie, die ben ersten Thron ber Welt geziert hatte, verschmahte ben eitlen Pomp koftbarer Denkmale.

Denn sie hinterließ ein Denkmal, bas ihrer würdiger, bas unsterblich ift, wie sie, in den herzen aller Redlichen.

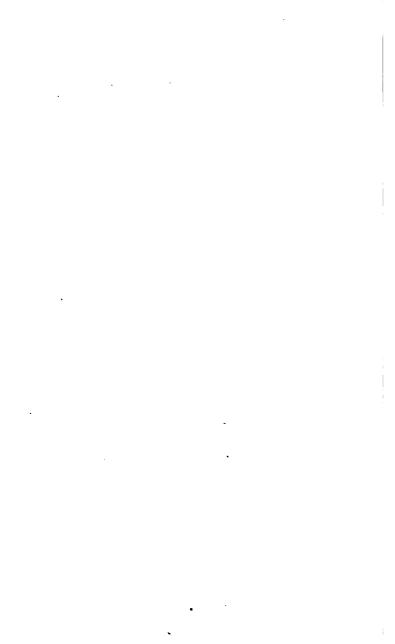

## Ueber den Entwickelungsgang und die Gliederung der christlichen Kunstgeschichte.

Von

Moriz Carriere.

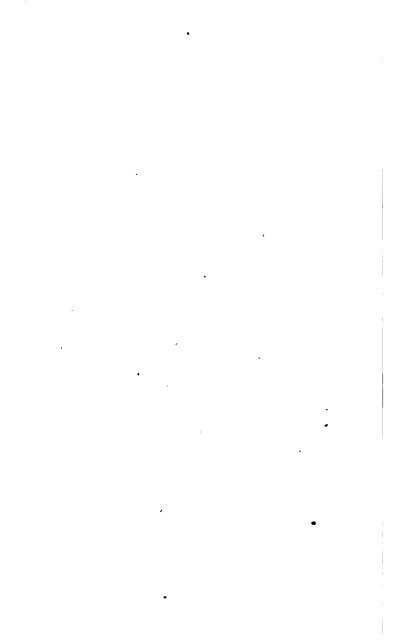

Sch sehe im Christenthum ein neues Lebensprincip für die Menschheit, keineswegs blos eine Sammlung von Lehrfagen; wenn auch die Rirche fich zuerft felbft geftalten mußte, fo follte fie boch bie Welt burchbringen und gum Gottesreiche bilben; fo erhielt bas Chriftenthum eine Gefchichte, und feine Sbee erschien in mannichfaltigen Formen gemäß ben verschiedenen Gebieten bes Geiftes, in benen fie fich Geltung verschaffte. Gingegangen ift es in fie alle, und viele Menfchen meinen wol heutiges Tags ihm Fremd geworden ju fein, mahrend boch ihr ganges Dafein auf feiner Grundlage ruht und von feiner Atmo-Sphare ringe umfloffen ift. Wenn ein Beigentorn in Die Erbe gefenkt wirb, und bann mit beren Rraften angethan in Blatt und Salm emporichieft, ba tonnte auch Mancher glauben es fei untergegangen und ein gang anderes ftehe nun ba, bis endlich bie Aehre bas Urfprüngliche wieber in reichvermehrter Fulle zeigt. So ift es mit Chriftus und feinem Geift, und ich verftehe baber unter ber driftlichen Runft biejenige welche fich feit feinem Auftreten unter ben Boltern entwickelt hat bie fich zu feinem Ramen bekennen, möge fie nun bas kirchliche ober bas weltliche Gepräge tragen. Unb bas können wir boch mol als eine ber ficherften Errungenschaften ber Ertenntniß in unferer Beit betrachten, baf bie Ginficht von einem Siftorifches Tafchenbuch. Dritte &. IV.

ethischen Drganismus allgemein wird, ber in einem Bolte wie in ber gangen Denfchheit Recht und Sitte, Runft und Biffenschaft, Religion und Naturanschauung um schließt, sobaß alle biefe als 3meige eines einigen Stammes gelten, die wechfelsweife ihre Geftalt bedingen unt fich zusammen zu einer Krone wölben; fein einzelnn Breig konnte ale folder auf anberm Stamme ftehen; so wenig als eine Lilie Rosenblätter hat ober eine Lindt Gicheln tragt, tonnte ein Sophofles in Rom geworbn fein ober ein Rafael ohne ben driftlichen Glauben ge bacht werben. Doch fehlt es uns noch an einer allgtmeinen Geschichte ber Runfte, Die fie alle in Diefer Ein beit mit ber Culturentwickelung betrachtete, fo viel Treff Uches auch im Gingelnen Ottfried Duller, Schnaaft, Rugler. Gervinus und Andere geleiftet haben, und ft viele Baufteine für eine Gefchichte bes griechischen, bit römifchen, bes beutschen Geiftes auch vorliegen, jum Sanzen hat fie noch feine Sand gefügt; aber es ift bie fo fehr eine ber ichonften Aufgaben ber Wegenwart, baf wir bie Löfung berfelben weisfagen tonnen aus ber Roth wenbigfeit ber Sache wie aus ben Borbereitungen, bit ob auch vielfach ohne Bewußtfein biefes 3weckes un Bieles bereits gemacht finb.

Die christliche Kunftgeschichte wird sich daher an die Hauptepochen der Entwickelung des europäischen Lebens anschließen muffen, und wenn in diesem nach der Bölker wanderung ein Höhepunkt durch die Kreuzzüge, Wende punkte und Abschnitte aber durch die Reformation und burch die Revolution gebildet werden, so wird dies aus in jener hervortreten, und wir werden drei Perioden gewinnen, die ich als die des Mythus oder der Kirch

lichkeit, als die der Weltwirklichkeit und als die der gottinnigen Humanität bezeichnen möchte. Ich glaube dies nicht besser rechtsertigen zu können, als wenn ich es versuche jede derselben in ihren Grundzügen zu charakteristren; die verschiedenen Kunst- und Literaturbistorien geben dann leicht das Detail zur Ausfüllung dieser Skieze, und vielleicht gelingt es Einem oder dem Andern einen Faden zu reichen, der ihn im Labyrinth von Namen und Thatsachen leiten kann.

Nachdem das Christenthum fich rafch verbreitet hatte. war ihm die Aufgabe der Bermittelung feiner felbft mit ber Cultur ber alten Belt und mit bem Geifte ber neuen Bolter geftellt, und es lofte biefelbe in ber Beit bie wir paffend bas Mittelalter nennen. Auf bem Grunbe ber alten Wiffenschaft warb bie chriftliche Lehre bogmatisch festgestellt und ausgebildet, und die Rirche ftand zugleich ben Nationen priefterlich gegenüber um fie fur bas Reich Gottes ju bereiten; bas Wort ber Offenbarung mar bie Autorität, ber fich ber forschenbe Geift anzuschliegen, ber bas Leben fich ju fugen hatte, und infofern die felbft burch ben Glauben gebundene Biffenschaft den Inhalt beffelben nur zu bearbeiten und bie Geifter zu schulen batte, mar ber Rame ber Scholaftit auch fur fie ber geeignete. Der gangen Beit aber, die beshalb auch bas Reich bes Sohnes heißen tonnte, erschien bie Berföhnung Gottes und ber Welt in Chriftus, aber auch nur in ihm pollbracht; wie ein Mysterium nahm sie bie Einheit beiber Naturen im Beiland bin, und er, bes Denichen Sohn in ber Mitte ber Gefchichte ward ber Reprafentant bes gangen Gefchlechtes, feine Thaten, fein Leiben maren eine emige Gefdichte, die factifche Bewähr ewiger

Wahrheiten. In sofern nun die Kirche Trägerin der Culturentwickelung war, gewann auch die Kunst eine kirchlich-religiöse Färdung, und wo sie ein weltsiches Gepräge zeigte oder weltliche Stoffe behandelte, da war es doch einmal das Gemüthsleben mit seiner tiesm Innerlichkeit und seinem Sehnen und Sinnen, das sich sowol als Gegenstand der Kunst wie als formgebendet Princip in seiner Verwandtschaft mit dem Christenthum kundthat, oder es wurde das Weltsiche selbst in den Anaten der Männer und den Geschicken der Völker zum Mythus, indem die Volksage dem Geist der Geschichte einen idealen Leib schuf, das Wirken ganzer Jahrhundent in den strahlenden Bildern einzelner Heldengestalten veranschaulichte, und in vergangener Größe einen Spiegel der Gegenwart und ihrer Bestredungen ausstellte.

Dies wollen wir im Einzelnen naber ins Augt faffen.

Die Architektur als freie Kunst ist stets vorzugsweist ein Werf des Ganzen, der Volksgemeinschaft, und ein Ausdruck ihres Geistes, nicht der individuellen Besonder heit einzelner Künstler, welche vielmehr innerhalb de Allgemeinen sich bethätigt. Sie beginnt damit, daß die Nation ihrem Gotte ein Haus daut und dadurch zugleich ihrem eigenen Wesen ein Denkmal setzt. So war in Griechenland dersenige Stamm der hauptsächlich im Staat und für den Staat lebte, der Einzelpersönlichkeit abn keinen andern Spielraum und keine andere Vildung gab denn die als Glied in die Wohlordnung des Ganzen sich einzusügen, so war der dorische Stamm in der Architektur original und voll hoher Genialität, der Tempst aber den er baute, trug das Gepräge einer kräftigen

Mannlichkeit, die fich mit heiterm Wohlgefühl ficher auf Erben ausbreitet und bas augere Leben frei und fcon geftaltet; die Horizontallinie herrscht vor, auf bas Innere bes Baues ift wenig Bebacht genommen, bas Meugere aber läßt bas Wert wie ein glanzenbes Weihegeschenk erfcheinen, bas bem Gott auf ftufenformig erhöhtem Raum ift aufgestellt worben, bas Aeugere entfaltet bie Pracht und Rulle feiner Saulen, feines Friefes, feines Giebelfelbes. Wie bagegen bas Chriftenthum vom Reiche Gottes fagt, bag es nicht mit auferlichen Geberben tomme, fondern inwendig in une fei, wie es die Ginkehr ins eigene Berg verlangt und biefem Frieden und Seligfeit verleiht, fo ift auch feine Architektur fogleich ursprünglich eine Gestaltung bes Innenraums, und von biefem aus wird erft allmälig auch bie Außenseite ergriffen und fünftlerisch gebilbet. Die Geschichte ber Architektur felbft aber zeigt ben Fortschritt vom romischen und byzantinischen Beift zum romanischen und germanischen, von den Rirchenpatern gur Scholaftit und gur Muftit.

Die gottesbienstliche Versammlung der Gemeinde ift kein Festzug um den Tempel, sondern eine Vereinigung in denselben, sie ersodert einen abgeschlossenen Raum, und sosort wird ein längliches Viereck durch zwei Säulenreihen im Innern des Baues in drei Schiffe getheilt, und die Längenform tritt dadurch deutlich hervor, daß das mittlera hoch über die zur Seite hervorragt; Bogen, welche in der Längenrichtung die Säulen miteinander verbinden, erhöhen diesen Eindruck, und leiten das Auge des Eintretenden zum Altar hin, hinter welchem dann der Raum durch eine Nische am weitesten ausgebehnt und zugleich ernst und seierlich abgeschlossen wird.

Kanzeln in der Mitte des Mittelschiffes sind für das Borlefen ber Evangelien und Epifteln errichtet, um fte ber Drt für ben Chor ber Geiftlichkeit burch Schranken bezeichnet. Bur Rirche gelangt man gewöhnlich erft burch einen rings mit einem Saulengang begrenzten Borhof, ber in feiner Mitte ben Brunnen ber Reinigung bat. So war in Rom bie altchriftliche Bafilita in schmudlofer Einfalt ber teimtraftige Ausgangspuntt für bit weitere Entwickelung, und felbft ein Bilb ber fclichten Glaubeneinnigfeit ber erften Gemeinben. In Byzani deigte fich bann bas orientalische, alles einheitlich behettschende Princip in ber Auppel und in bem unter ihrem Mittelvunkt ausgebreiteten Kreife; vier Flügel, Die fic in gleicher Große ihm anschloffen, bilbeten bas griechische Rreug; bas Centrum bes religiofen Geiftes hat die Belt an sich herangezogen und ftromt ihr Rraft und Licht gu, aber bie Dacht feiner Ginheit ift übermaltigend und laft ben Reichthum und bie Freude bes mannichfaltigen indivibuellen Lebens nicht auftommen.

Wie die romanischen und germanischen Nationen, die Scholastit und die Mystit auf dem gemeinsamen Boben des Christenthums stehen, so hat auch der romanische und gothische Baustil vieles Uebereinstimmend, und wenn dieser auch der süngere und vollendetere ist, so gehen beide doch durch die Jahrhunderte nebeneinandn her um eine oder die andere Grundrichtung des religiösen Sinnes auszusprechen. Von der alten Basissta wird die Längenrichtung, von den Byzantinern die tuppelgekrönte Tentralstelle ausgenommen, und so entsteht als Grundrich das lateinische Kreuz, indem man ein Quadrat als Mittelpunkt sest und basselbe an drei Seiten einmal, an einer

am Gingang, mehrmals wieberholt, Seitenschiffe an bas fo entstehenbe Langhaus anlegt, und bas bem Gingang entgegenliegende Quabrat halbfreisformig ober polygonisch abschließt. Go bente ich tann ein Schema gefaßt werben, bas bann viele Erweiterungen und Umbilbungen erhalten tonnte, mahrend im Gangen fein Topus bemahrt blieb. Die romanische Architektur erhöhte ben Raum für Altar und Chor, und mahrend in ber Bafilita bie Saulen nur in ber gangenrichtung verbunben waren, fo machte fie viel ftarfere Pfeiler aus benfelben und fchlug ihre Bogen auch nach rechts und links und freugmeis molbend hinuber, fodag nicht blos vorwärts, fonbern auch aufwarts und feitwarts ein afthetifcher Fortgang fich entfaltete. Auch bie Augenwände erhalten burch regelmäßige Fenfter und burch Lifenen eine regelmäßige Glieberung, erscheinen aber boch noch maffenhaft und ichwer. Indef beutet eine reiche Façabe bie Berrlichkeit bes Innern bem Beschauer einladend an; ber Bogen über bem Portal symbolifirt die Wolbungen im Innern und die aufftrebenbe Sohenrichtung bes Gebäudes von ber Erbe gum Simmel erhalt in ben Thurmen ihre gewaltigen Bertreter. Doch ift bie Form bes Bogens ber Balbfreis, und biefer leitet bas Auge wol in die Bobe, aber auch wieber auf ber anbern Seite herab, mahrend im Spigbogen zwei aufftrebende Rrafte in einem Scheitelpuntt gufammenfommen und baburch fich felber emporhalten, und biefer mußte barum jum Princip ber Conftruction gemacht werben, wenn ber borifche Tempelbau im gothifchen Dom fein volles ebenburtiges, ja fieghaftes Gegenbild finden follte. Die Pfeiler im Innern werben ichlanker, und wie eine Gruppe leichter Gaulen schwingen fie fich empor,

und entfenden allwärts sprießende Zweige, einen nach dem andern hin, sodaß biese auf halbem Wege sich treffm und jum fchirmenben Dach jufammenfchließen. Pfeilern im Innern entsprechen Strebepfeiler und Strebebogen von außen, fobag bie Starrheit ber Mauer ganglich verschwindet und biefe nur ein füllender Rahmen für bie großen Fenfter amifchen ben Strebepfeilern wird. Rirgenbi ift bie Laft eines fentrechten Druckes, fondern überall ftil emporftrahlende Rraft, und im Spiebogengewölbe trägt jeber Stein, inbem er getragen wirb. Die Ibee und Glieberung bes Innern hat nun auch bas Aeußere fic gleich gemacht, und während in ben romanischen Werfm über bem tiefbegrundeten Busammenhang einer einfach ftrengen Gefeslichfeit bie Billfur bes Lebens phantaftifc in abenteuerlichen Drnamenten fpielt, ift in ben gothiichen bas fefte Dag ber nothwendigen Glieber felbft anmuthvoll ausgebilbet, und bient ber Schmuck berfelben, mäßiger angewandt als bort, um ihre architektonische Bebeutung bem Auge zu versinnlichen. Dit geiftvollen Blid fieht Schnaafe in ben ftammigen Pfeilern und freisrunden Bogen ber romanischen Architektur bie Beisheit ber Kirche niebergelegt, welche ihre Grundwahrheiten mit eiferner Confequent festhält, und im Dammerlicht biefer Sallen fühlt er bas fromme ftrenge Balten bei Beichtigers und bas ruhige streng verkettende Denkn des scholastischen Lehrers. Ich habe anderwärts 1) schon hinzugefügt: Die Maffe ift geformt worben, wie bat Bolt burch die Priefter, fo hier die Materie burch ben Runftler. Aber bas driftliche Bolt foll nicht Daffe fein, ber Einzelne, jeder Einzelne foll als felbstbewußtes Glich im Gottebreiche bafteben, die tiefere Poefie bes Biffene, bie Macht bes eigenen Denkens erwacht in ber Mystik, in ber religiösen Philosophie, und biese Ueberwindung ber Masse in selbständiger Gliederung, in eigenthümlicher Lebensgestalt jedes Einzelnen, in innigem Zusammenwirken und wechselseitiger Erbauung aller Theile, dieser Aufschwung der Seele zum Unenblichen und diese Entfaltung bes Gemüths im Reichthum der Welt hat im gothischen Dom die entsprechende Erscheinungsform gewonnen.

Die architektonische Schonheit beruht auf Glieberung und Berbindung ber Maffe, fodag bas Gefes ber Construction veranschaulicht wird; die Sache bringt es mit fich, bag im Innern bie bas Gebaube gufammenhaltenbe Rraft ber Ginheit überwiegt und baher bie Sonderung felbst weniger schroff hervortritt und burch milbe Uebergange wieder verschmilat; fatt bes Gegenfages von Saule und Architrav haben wir bie überleitenbe Bogenwölbung. Sobann wirkt hier bas Licht und bie Perspective in eigenthumlicher Beife, Die Durchficht burch Die Pfeiler gewinnt von verschiedenen Standpunkten einen ftete mechfelnben Reig, es entwickelt fich ein anmuthiges Spiel von Licht und Schatten, von Bellbunkel, bas burch Die Malerei ber Fenster noch erhöht, und burch bie flaren Lichtfluten, Die fich von ber über bem Mittelquabrat errichteten fogenannten Laterne nach allen Seiten ergießen, zu einer zauberischen Kraft und Anmuth gefleigert mirb. Darum glaube ich mich berechtigt ber chriftlich - firchlichen Architektur bes Mittelalters eine voraugemeife malerifche Wirtung auguschreiben, und bies ift mir eine für die ganze Runftgefchichte nicht unwichtige Beobachtung: Die brei bilbenden Runfte ftehen in brei großen Entwickelungsperioden unter ber Berrichaft bes

Principes von einer berfelben, und zwar folgen fie einander wie fie von ber Maffe und Schwere jur Inbivibualgestalt, gur Befeelung und gum Licht auffteigen. Drient überwiegt bie Naturgewalt über bie perfonliche Freiheit, überhaupt bas Allgemeine und Gange über bas Befondere, ber Nationalcharafter herricht auch in ben Gefichtszügen vor bem individuellen Ausbruck; ber Fortgang ber Cultur zeigt fich in größerer Inbividualifirung, und lagt im Wiberfpruch mit bem Communismus bie Selbstbeftimmung ber Perfonlichkeit bis ins Meußere erscheinen. Darum wird im Drient die unorganische Masse burch bas Bolt in feiner Gefammtheit geftaltet, um ein Symbol bes noch nicht zum flaren Selbstbewußtfein bes Bebantens vorgeschrittenen Boltsgeiftes zu werben; Sculptur und Malerei bienen jum Schmud bes Bauwerte, und werben nach beffen Gefet und Foberung behandelt. Daher der fefte Ranon der Geftalt, wonach, wenn ein Magverhältnig gegeben mar, in Aegypten verfchiebene Runftler an verschiebenen Orten bie Beftandftude einer Statue ausarbeiten tonnten, mas naturlich bas perfonliche Leben berfelben ausschließt; baber bie Reigung jum Koloffalen und bie einander entsprechenden Roloffe vor ben Tempeln, die gangen Reihen von Sphingen ober von faulenartigen ftarren Gebalttragern, baber bas Symmetrische in ber Bewegung, Geftaltung, Farbung ber Reliefs. In Griechenland bann haben wir bie naturwuchlige Sarmonie von Geift und Leib, von Gefes und Freiheit, von Innerm und Aeugerm, Die Plaftit tommt als Kunft zur Bollenbung, fie ift bie Blüte bes Lebens und aus ihrem Princip find bie Eigenthumlichkeiten ber griechischen Staatsordnung, ber Religion, ja ber Philosophie zu beuten: plastisch geschlossen, klar und frei stehen auch die griechischen Tempel da, Häuser und Träger für Bilbfäulen; die Reliefs sind in dem plastischen Stile behandelt, der jede Gestalt zur möglichst vollen Entfaltung und Selbständigkeit kommen läßt, dem epischen Gesange vergleichdar; die Gemälde aber erscheinen als colorirte und schattirte Reliefs, da sie die Gestalten meist auf einer und derselben Ebene zeigen, der Luftperspective, der Bertheilung von Licht und Schatten und des Hellbunkels entbehren, und es ihnen weit mehr auf schöne Körperzgestalt als auf Seelenausdruck und den Jusammenklang des menschlichen Daseins mit der Natur ankommt.

Dagegen trägt bie mittelalterliche Sculptur, ber mir uns jest menben, ein gang malerisches Beprage. Schon auf ben alten Sartophagen find bie Bestalten nicht in sich befriedigt, sondern sie deuten auf ein Anderes hin, und baber ichon hier ber Ginn fur Gruppirung, ber eine Sauptfigur in bie Mitte ftellt und zwei auf jeder Seite berfelben, eine untergeordnete andere gu ihr in Beziehung bringt. Daber in ber Folge ftete ein Streben nach Gemutheausbrud, bie Binwenbung ber gangen Geftalt nach einem Sohern, bas in ihr felbft fich nicht bem Steine vermählt hat, wie in ben Berten von Phibias und Stopas, fonbern nach bem fie fehnend verlangen; fatt ber Gelbfigenugfamteit ber alten Gotter brudt bie Runft vielmehr bie Sinfälligkeit bes irbifchen Lebens aus, bas nur in ber Ergebung an Gott und in feinem Dienft bestehen fann. Daher werben fo wenig Gingelftatuen um ihrer felbft willen, gleichfam eine Belt für fich, gebilbet, mas bas eigentliche Wefen ber Plaftit boch ausmacht, fonbern es werben viele zu Gruppen

verbunden und auf einen gemeinsamen Mittelpunkt bezogen. Ueberhaupt bleibt die Sculptur im Dienfte bes religiofen Lebens, ihre großen Werte find ber Schmud für Domportale, Rangeln und Sartophage, und auch wo die Runftler das Alterthum fludirt haben, wie Ricola Pifano, auch mo fie bas Leben mit Naivetat und Grazie auffaffen wie Ghiberti, ba ift es nicht bie Luft an ber Rörperform als folder, nicht bie ichone Beltlichteit, bie ben Runftler begeiftert und uns entzudt, fondern Glaube, Liebe, Hoffnung find auch hier die beseelenden Dachte, und auf fenen herrlichen, ehernen Thoren bes Baptifte riums zu Florenz, bie Dichelangelo für würdig erklärte Pforten bes Paradieses zu fein, wird in einer Gruppirungsweise, welche bie Gestalten hintereinander aufstellt, und in der Perspective mehr gewagt als von irgend einem Maler bes Alterthums mit Karbe und Vinfel. ber Wiebererweckung bes Griechenthums ging in Stalien bas Berftandniß ber Dichtung und Beisheit eher und beffer auf als bas ber Plaftit, bas Stubium ber Formvollendung trug mehr Fruchte für bie Maler als für bie Bilbhauer, und ein so gewaltiger Geift wie Dichelangelo war zu fturmgewaltig, zu fubjectiv groß, ale baf feine plastischen Werte ben Stempel ruhiger harmonie und reiner Objectivität erhalten hatten; fie imponiren burch Diefe ber Auffaffung, burch innere Bewegung, burch ergreifenben Ausbruck mehr als bag fie burch bie freie Schönheit ber Linien und jene wechselseitige Sattigung von Idee und Erscheinung befriedigen; auch fie bleiben im Gebiet religiöfer Anschauungen. Bielleicht ift ber plastische Sinn im Mittelalter nirgenbe reiner wirksam geworben als in Deutschland, in ben Bilbmerken ber Rirchen zu Bechfelburg und Freiberg, aber felbst hier überwiegt die Demuth, die christliche Hingabe an das unsichtbar Unendliche die Freude an der Körpergestalt, durch die das Göttliche von den Griechen auch leiblich verewigt worden ist.

Die chriftliche Malerei beginnt fogleich mit bem Geiftigen, mit bem Seelenleben; bas Raturliche ift anfangs nicht Bilb, fonbern Sinnbilb bes Gebankens, bis es allmälig gelingt benfelben nicht blos symbolisch, fonbern in der realen Erscheinungswelt felbft zu veranschaulichen. Die griechische Plastit mußte bereits trefflich die Korperformen zu mobelliren, ale fie noch teinen anbern Gefichteausbrud benn jenes ftarre Lacheln ber aginetifchen Belbenund alterthumlichen Götterbilder magte, bas uns auch in Ninive und im ägyptischen Theben begegnet, in welchem man ein Symbol ber Ibealität und Beiterfeit ber Runft, einen Abglang bes ewigfeligen Götterlebens erblicen fann. Es war bie epochemachende That eines Phibias bem Antlig einen individuellen Ausbruck zu verleihen, und barftellend lofte er ben Griechen bas Rathfel wie im Befen Sottes bie ehrfurchtgebietenbe Dacht und allwaltenbe Schickfalsgerechtigkeit mit ber Liebe bes Baters und ber erlösenden Gnabe zu vereinigen fei; himmlische Dilbe umfpielt bie Buge bes Beus, ber mit feiner Augen Bint bie Welt lenft, mit feiner Loden Wallen ben Dlymp erschüttert. Sang umgekehrt ift ber Sang ber driftlichen Malerei. In Stalien wie in Deutschland ift bas zuerst Erreichte ber Seelenausbrud, ber von innen her bann nach feinem eigenen Frieden gunachft bie Gefichteguge in anmuthigen Linien formt, mahrend ber übrige Rorper fteif, hager, edig bleibt, bis auch er allmälig vom Beifte

burchbrungen wird und an ber Freiheit und bem Chenmag bes Seelenlebens Theil nimmt. Dabei find bie Stoffe ber Malerei im Mittelalter bie religiofen. bie firchlichen, und mahrend eine weltliche Behandlungsweife bie außern Berhaltniffe bes Gefchehens hervorheben, auf bas Coftum ber Beit, auf bie finnliche Realitat, auf Tu und Stunde Gewicht legen und barum jum Beispiel bi einer Gefangennehmung Chrifti in Gethfemane auf bu Doppelmirfung bes Monblichts und ber Racteln ber Sifcher einen außern Reig bes Bilbes grunben wurde scheibet ber religiofe Stil jener alten Maler Alles aus, mas die Aufmerksamteit von der Bedeutung bes Gegen ftanbes für bas religiofe Bewußtfein abziehen tonnte, und weiß bie Begebenheit als eine ewige Gefchichte barauftellen, bei ber es nicht auf bie aufalligen Umftanbe, sondern auf ihre Bebeutung für die fittliche Beillbeschaffung und Erlösung ber Menschen antommt. Gi find überall bie bem Bolt bekannten biblifchen Geftalten, beren Greigniffe Symbole für bas gange Menichenleber werben, bas in ber Patriarchenwelt und ihrer beginnen ben Cultur, ihren Brautwerbungen und Familienscenen bas in ber Mutterliebe Maria's jum Chriftfinbe, but in ben Thaten und Leiben bes Beilanbes und ber Junga fich fpiegelt; in ber heiligen, ber gottlichen Gefcion wird auch ber Anklang und bas Bilb ber menfchlichn mitgegeben; in jener ale bem aus bem Geifte geborena Typus erscheint schon kunftlerisch idealifirt, was in m ferm Dafein raumlich und zeitlich zerftreut ift; Die Samm lung ber vereinzelten Buge ift bereits vollbracht, und bis Ibeal ftrahlt erleuchtend hinaus in die Belt.

Bahrend in Rom noch bie Technit bes Alterthums

und die Anschauung der heibnischen Götterbilder porhanben war, erhob sich bie christliche Runft von jenen schon berührten finnbildlichen Darftellungen zum Mofaitftil in ber Bafilita. Sie begann auch hier mit bem Erhabenen, fowie es benn ftete eine bie Belt übermaltigende Ibee bes Unenblichen ift, bie ben Menschen begeifternb erfaßt und gur erften funftlerifchen Darftellung antreibt, "erft aus vollendeter Rraft blühet bie Anmuth hervor". Es ift bie geiftige Sobeit, es ift bie Siegesftarte über Sunbe und Tob, bie im Typus bes Beilandes uns anblickt, aber viel individualifirter, viel mehr in perfonlicher Gegenmart, als bei ben Griechen; man wird an bas Wort Begel's erinnert, bag Gott in Christo weit mehr Mensch geworben ale in ben Bilbfaulen ber Bellenen; er ift Fleisch geworben, hat Anechtsgestalt angenommen und bas Enbliche nicht in feiner Berklarung burch bie Phantafie, fondern in feiner ichmergenreichen Birklichkeit ift Die Offenbarung bes Unenblichen. Unbetung und Bufe gebieten biefe Steingemalbe, bie in fich voll Burbe und Großheit boch nicht in fich beschloffen bleiben, sonbern mit tiefernstem Blid ben Beschauer anschauen. Dogen ne auch nicht ohne finftere Starrheit fein, es war immer eine große fünftlerische That, die Grundzuge bes Chriftusbeals gefunden und festgestellt zu haben, die alle Folgegeit nicht überschreitet, fonbern gur Schönheit und Lebensfreude des Ibeals fortbilbet; ju bem Genius ber biefe That vollbracht, verhalten sich Leonardo ba Binci und Rafael wie ber kölner Dom zu ber Bafilika San-Tlemente.

Nachbem bas abenblanbifche romifche Reich unter bem Sturm ber Bolfermanberung jufammengebrochen mar,

erhielt fich bas morgenlänbische noch ein Sahrtaufenb lang. ohne inneres fortquellendes Leben, ohne gefchichtlichen Fortschritt, aber als eine Schabkammer bes Alterthumifeiner Literatur wie feiner fünftlerischen Technit, fur in neuheranwachsenben Bolter und für die Zage mo bir felbständig herangereift maren, daß fie jene Element : fich aufnehmen konnten ohne bag ihre Driginalität # fährbet murbe. Die Malerei marb handwerksmäßig # bitionell geubt, die alten großen Formen erftarrten, w bie Geftalten wurden lang und hager, als ob man I Gegenfas zu ber heibnischen Sinnlichkeit fich bes Leibe bann erft erfreuen konnte, wenn er burch Rafteiungs abgemagert, mann burch Leiben fein Jugenbreig eriebt morben. Doch war auch hier ein Fortschritt, es mu die Darftellung bes Leibens bes menschlich bulbenter Beilands, bem in ber Beit eigener Leiben bie Daler fic zuwandten, und fo mard Chriftus dem Gemuthe nibe gebracht, fo bie mitfühlende Seele bes Bildners in ! harten Kormen übertragen.

Für eine neue Kunftblüte mußte erst bas Germancthum mit Italien zusammengekommen sein, sodaß es sieleses ein Bersüngungselement wurde und die tiefe muthlichkeit des Nordens unter den klaren Simmel wachens brachte, dafür aber selbst Geschmeidigkeit, Gruund die Lust an der schönen lichten Gestalt schäßen wisch aneignen lernte. Ich glaube man muß nicht hie Wechselwirkung deutscher und italienischer Künstschodern auch die gegenseitigen Einstüffe der Bolkscharatisals solcher hier in Anschlag bringen. Und diese wurd besonders umfangsreich gerade in der Zeit, in weldt das Leben sich frei und anmuthvoll, glänzend und simple

gestaltete und fo bie Runft erweckte, indem es fich ihr entgegenhob und ihr einen gebeihlichen Boben gab, in ber Beit ber Sobenftaufen. Und fo fuchten benn bie Maler bes 13. Jahrhunderts bie großen Gegenstände bes driftlichen Glaubens in ihrer Tiefe zu erfaffen und mit Ernft und reinem Sinn barftellenb ju befeelen; nach Cimabue mußte befonders Duccio bi Buoninfegna bie Geftalten fowol im Ausbruck innerer leibenschaftlicher Erregtheit wie im beherrschenben Dage einer feierlichen Saltung zu veranschaulichen. 3m 14. Jahrhundert machte fich bann bie Subjectivitat bes Runftlere geltenb, ben eigenen ichaffenben Beift, ben eigenen Bebanten ober bas eigene Gefühl im bargeftellten Gegenftand offenbaren will; Giotto, Dreagna, Simon Memmi find hier gu nennen; an fie ichliegen fich fpater Fiefole und Gentile ba Fabriano, bie fich zu jenen verhalten wie bie Minnefanger und Petrarca zu Bolfram von Efchenbach und Dante; und die innige Bermandtschaft zwischen ber "Gottlichen Komobie" bes großen Florentiners mit bem Campo santo zu Pifa, namentlich mit Orcagna's Bilbern, ift fcon oft bemertt worden. Fiefole ftellt ben Gottesfrieben ber findlichen Seele, die Wonne ber religiöfen Befeligung in feinen Engeln und Berklarten bar, Gentile ba Fabriano zeigt mehr Sinn für die Natur und bas menfchliche Berg auch in weltlichen Beziehungen, immer aber ift es bie Iprifche Gemutheinnerlichkeit, bie uns auch bei ihm fo wohlthuend anspricht; feine Bilber find felten, aber mas ich von ihm in Florenz gefehen habe, lebt frifch und flar in meiner Erinnerung; bie eigene Empfindungefulle biefer Manner erweckt fogleich bas Gefühl bes Befchauers. An fie reiht fich bann wieder Benozzo Gozzoli, er aber bereits

mit ben gesteigerten Runftmitteln, mit bem reifern Formenfinn ber Alorentiner. Denn bas mar nun bas Rachfte und Nothwendige, daß jest bie Maler bie volle fefte Rörperlichteit hervorzubilben ftrebten, bağ fie einmal auf bie Richtigfeit ber Beichnung, Die Schönheit ber Gruppirung ihr Hauptaugenmerk richteten, und bas thaten bie Aloum tiner in ber erften Balfte bes 15. Jahrhunderts; bit Ibealität ber Auffaffung, bie gemuthvolle Seelenftimmung ber frühern Beit marb jest übermogen von bem Steeben nach einer freien naturgemäßen Durchbilbung ber Form Mafaccio geht hier voran, später folgen ihm Chirlandaje und Luca Signorelli, und ichreiten weiter auf feinem Bege. Bahrend man nun im Studium ber Ratur bie bleibenden Grundzuge ber Menschengestalt und bie volle Rorperlichkeit fuchte, marb bas Muge aufgethan um die alte Plaftit in ihrem Werthe zu ahnen, und mas bin Andrea Berocchio, was Mantegna, was Giovanni Bellimi für ihre Runft gelernt, ift an fich nicht minber erfreulich. als es für die nun herannahende Bollendung der Malen in unferer Epoche ein fruchtbares Element warb. Da neben ward bie Darftellung ber Gemuthewelt, ber ber gensandacht in Umbrien gepflegt und fortgebilbet, bie brautliche Sehnsucht ber Seele erscheint, wie finnig bemertt, bei Perugino im Schmude einer garten fcuchternen, weiblichen Schonheit, im Sonnenglan glühender garben, und blickt mit trunkener Anbacht, mit unfagbarer Behmuth nach bem Geheimniß ber Griofung empor, bas als ein himmlisches Bunber aus golbner Bolfen herüberleuchtet.

Andrea bel Sarto, Francesco Francia, Fra Barm-lommeo bahnen von Florenz aus ben Beg gu ben ber

Mannern, welche bie mittelalterliche 'Malerei in Stalien ju einem ewig bewundernemerthen Gipfelpunkt, jur claffifchen Bollenbung bringen. Und zwar möchte ich fie fo faffen, bağ wir in ben beiben ersten, in Leonardo ba Binci und in Michelangelo, bie Rudfehr gum Beichen, bas Macchiavelli'sche ritornar al segno, ober die Bieberaufnahme bes Ursprünglichen mit gefteigerter Rraftentwickelung erblicken, in jenem bie objective Größe eines Duccio, in biefem bie fubjective eines Drcagna, aber fo gereift, bag jenem ber Liebreig ber Empfindung, biefem bie Sicherheit ber Form vollständig du Gebote fteht. Die Größe bes Gegenstanbes erfullt Leonarbo's erhabene Seele, und er fpricht fie aus im Abel ber Geftalten, im Dag bas alle Bewegung beherricht, in ber Innigfeit bie Alles erfüllt, ber Rlarheit bie fich über Alles ergießt. Reben ihm verbient ein Schuler genannt gu werben, vielleicht ber größte aller Runftichuler, ber in ber Technit und Anschauungeweise bes Meiftere fortarbeitet, aber im reigenben Ausbruck bes Wonnesamen und Solbfeligen, wie in ber gebiegenen Rulle feiner großen Compositionen mit ben erften Deiftern wetteifert, Bernardo Luini, ber es verbient, bag man um feiner Werte willen bie Lombarbei bereift. Bei Michelangelo ift es ber eigene fühne Beift, die weltrichtende Soheit und ber unwiberftehliche Drang ber bewegten Subjectivität, mas in ben Gegenständen anschaulich wird die er barftellt, in jenen Schöpfungsbilbern, wo Gott Bater vom faufenben Sturmwind getragen Tag und Nacht und die Elemente fcheibet, ben Abam befeelt, ihm die Eva vermählt, ober in bem Bilbe vom gurnenben Beiland, ber bas Bort ber Berbammung gegen bie auferstandenen Berbrecher fpricht, vor dem auch bie Seligen und Gerechten ichauern und Rafael faßt wieber Beibes gufammen, es ift bie vollste Sarmonie seines eigenen Sinnes und bes Gegenstandes, es ift bie Tiefe bes gottinnigen reinen Gemuthe vereint mit ber frifcheften Freude an ber Pracht ber Erbe, mas ihn befähigt vor allen Andern in be schönen Form bie icone Seele barzustellen. Bon Berugin, von ber driftlichen Gefühlswelt geht er aus, in Floren; lernt er bie Naturwahrheit, in Rom bie Ibealität ber Antite kennen, und bies Alles verschmilzt er zu einem untrennbaren Gangen: er fieht die Dinge wie fie vor Gott fteben im Lichte ber Emigfeit, ein Platonifder Rünftlergeift, ben bie irbifche Schonheit ftets an bie 3ber erinnert, von der sie ein Abglang ift, und der biefes Emige im Sinnlichen zu veranschaulichen weiß, wie er ja felber gefagt hat, bag una certa idea ihm bei ber Bilbung feiner Geftalten vorschwebe. Er fteht auf einer ber Sohen ber Menschheit, ber Geift ift in feinen Berten Aleifch geworben, teine Ginfeitigkeit lagt unfern ungetrübten Genuß etwas vermiffen, aber fein Ausgangspunkt, bie Ibee, beren Symbolifirung und die religiofe Beibe feiner Beiligenbilder ftellt ihn an ben Schluß ber erften großen chriftlichen Runftperiobe als beren Bollenber auf bem Bebiet ber Malerei.

Statt ber Schönheit ber freien phantasiegebornen Gestalt, die ben Italienern eignet, ward ber Ausdruck einer subjectiv sich in sich vertiefenden Seele, die portraitähnliche Charakteristik körperlicher Individualität ein Erbetheil der Deutschen. Sie nehmen auch das Robe und Bilde, ja bas häßliche auf, um durch den Contrast das Edle und Reine wirksamer hervorzuheben, um durch humori-

ftifche Behandlung jenes ins Schone aufzulofen. Die Phantaftit ber norbischen Ratur macht fich geltend, bie formlofe Unendlichkeit bes Geiftes fpielt mit fragenhaften Geftalten, und bie Rachahmung bes Antiken mislingt noch felbft zur Reformationszeit, wie bie Benusbilber von Lutas Cranach allein ichon beweifen. Doch barf im 15. Jahrhundert bie Schule von Roln und nach ihr Die von Flanbern mit ben Beitgenoffen jenfeit ber Alpen wetteifern, und namentlich ift bie lettere burch bie Technik ber Delmalerei mafgebend geworben. Für bas folner Dombild hat Botho bas rechte Wort gefunden, wenn er ihm Seelenplaftit jufchreibt: bas gange Innere blict unbefangen aus Auge und Geberde hervor, und bies Innere trägt ben Gottesfrieden in fich; bie ungebrochene harmonie gläubig frober Gemuther neigt fich anbetend por ber Paradiefesbotichaft, vor bem Stern bes Beile. Es tommt auf die Personen an, Luft, Licht, Sintergrund werben burch ben Glang bes Golbes vertreten. auf bem fie fich ftatuarifch hervorheben, aber nicht ihr Rorper als folder, fonbern ihre Seele foll erfcheinen. Die flanderischen Meifter, hubert und Johann van End, Semling und Rogier haben nicht mehr jenen ungeftorten Ginklang bes religiofen Lebens, fonbern fie geben vom Gegenfat Gottes und ber in ber Welt einheimisch geworbenen Menschheit aus, um in ber Berehrung bes Lammes ben Bug ber Welf gur Wiebervereinigung mit Gott barzustellen; fo tommen fie zu fcharferer Charatteriftit, jur treuen Auffaffung ber Menschen wie ber Natur in ihrer buftlofen Rlarheit, ihrem leuchtenben Frühlingegrun; aber bas Irbifche wird nicht fur fich frei. es ift ber Chriftophoros, ber bas Gottestind burch bie

Bellen ber aufgehenden Sonne entgegenträgt. Die ober beutsche Schule aber bilbet schon mehr und mehr bm Uebergang in die folgende Periode; ihr eignet eine folicht realistische Auffaffung ber Naturformen, und ftatt ba firchlichen Weihe zeigen ihre Werte mehr bas flate fit liche Gefühl ihrer Urheber für bie verschiebenen Lage bes Lebens. Die Kunftler fteben unter bem Ginfluf ba Reformation, ben Reformatoren find fie meift felber be freundet. Die vollenbetfte fünftlerifche Durchbilbung ba Korm erreicht Sans Solbein ber Sungere in jenem wunder famen Bilbe ber breebener Galerie: eine beilige Fraum gestalt mit einem Rinde auf bem Arm inmitten einer knieend fie verehrenden Kamilie. Wie er feinen tragifon humor in ben Tobtentangen fpielen lief, fo entfaltet auch Albrecht Durer bie Rulle feines Ibeenreichtum in poesievoll phantaftischen Gebilben, bruckte aber Allen was er ichuf ben Abel feiner Gefinnung, bie ernfte Tüchtigkeit feines gebiegenen Befens als Stempel af Lutas Cranach ift wegen ber fpielenben Naivetat um ber ichlichten Treuberzigkeit feiner Gemalbe bem bam Sachs verglichen worden. Auch er zeigt wie feine Bor ganger bas Janusgeficht, welches fowol in Die Beit bo religiös mythischen wie bes bie Weltwirklichkeit als folde auffaffenben und barftellenben Dentens und Bilben hineinschaut. Die Perioden ber Gefchichte haben ftet folche Uebergangegestalten; ich erinnere auf philosophie ichem Gebiet an Nicolaus von Cufa und an Ricin, # Bruno und Campanella, an Jatob Bohme.

Die Musit, die Kunft des Gefühls, verdankt ihr freie und volle Ausbildung erst dem Christenthum. Su Alterthum begleitete sie die Poesie, indem sie die Grund stimmung bes Gebichts, die bereits burch bas Bersmaß und beffen auf- und absteigenbe Bewegung angebeutet war, im Anschluß an ben Silbenfall energischer verbeutlichte, indem fie ohne nach eigenem Sinn zu verweilen und fich in fich zu verfenten bas Wort bes Sangers bienend trug, fobaf auf bem Strom ber Tonweise bie herrlichen Anschauungsbilber ber Poefie fichtbar und ftolz babinwogten. Erft mußte Die Subjectivität in ihrer Unendlichkeit erkannt, erft mußte bas Menschenberg als Mittelpuntt ber Belt erfaßt fein, wenn bie gange geiftige Thatigfeit, bas gange Sinnenbafein einzig burch bie Befühle ausgesprochen werben follte, welche bie Gebanten und Dinge erregen, wenn ber gange Gehalt bes Lebens in einer Empfindung verbunden und burch bas melobische Lautwerben berfelben wieber im Gemuth und in ber Phantafie ber Hörer erweckt werben follte. Gefungen hat der Mensch immer, "wie der Bogel fingt ber in ben Zweigen wohnet", und in ber schnellern ober langfamern Folge näherer ober fernerer Tone feine innere Stimmung in ihren Bebungen erklingen laffen; aber zu einer felbständigen Runft ward die Dufit im Anschluß an die Rirche, und ber Rirchenstil, ber allein bem Gottesbienfte, ber Frommigfeit gewibmet ift, fand im Mittelalter feine Ausbildung. Es ift bie Thatfache ber Offenbarung und ihr Wiberklang im Gemuth, mas ben Inhalt ber mittelalterlichen mufitalischen Runft ausmacht und ihre Form bedingt: bas Irbifche foll weber auf. aereat noch bekämpft, fondern die ewig feststehende Bahrheit foll ausgesprochen und ber Troft, ber himmelsfriebe, ben fie bem gottergebenen Bergen bringt, foll empfunden werden; baber bie ernfte ichlichte Burbe biefes Stils.

erhielt fich bas morgenländische noch ein Jahrtausend lang, ohne inneres fortquellendes Leben, ohne gefchichtlichen Fortschritt, aber- als eine Schapfammer bes Alterthums, feiner Literatur wie feiner tunftlerischen Technit, für bie neuheranwachsenben Bolter und für die Tage wo bieft felbständig herangereift waren, baf fie jene Elemente in fich aufnehmen konnten ohne bag ihre Driginalität gt fährbet murbe. Die Malerei marb handwerksmäßig tta bitionell geubt, bie alten großen Formen erftarrten, um bie Geftalten wurden lang und hager, als ob man im Gegensat zu ber heibnischen Sinnlichkeit fich bes Leibet bann erft erfreuen tonnte, wenn er burch Rafteiungm abgemagert, mann burch Leiben fein Jugenbreig ertöbtet Doch war auch hier ein Fortschritt, es war bie Darftellung bes Leibens bes menfchlich bulbenben Beilands, bem in ber Beit eigener Leiben bie Daler fic zumandten, und fo marb Chriftus bem Gemuthe nahn gebracht, fo die mitfühlende Seele bes Bilbners in bit harten Formen übertragen.

Für eine neue Kunftblüte mußte erst bas Germannthum mit Italien zusammengekommen sein, sodaß es sur bieses ein Berjüngungselement wurde und die tiefe Gemüthlichkeit des Nordens unter den klaren himmel des Südens brachte, dafür aber selbst Geschmeidigkeit, Grazit und die Lust an der schönen lichten Gestalt schäßen und sied Lust an der schönen lichten Gestalt schäßen und sied aneignen lernte. Ich glaube man muß nicht blos die Wechselwirkung deutscher und italienischer Künflie, sondern auch die gegenseitigen Einstüsse der Bolkscharakter als solcher hier in Anschlag bringen. Und diese warm besonders umfangsreich gerade in der Zeit, in welcht das Leben sich frei und anmuthvoll, glänzend und simig

gestaltete und fo bie Runft erwedte, indem es fich ihr entgegenhob und ihr einen gebeihlichen Boben gab, in ber Beit ber Sobenftaufen. Und fo fuchten benn bie Maler bes 13. Jahrhunderts bie großen Gegenstände bes chriftlichen Glaubens in ihrer Tiefe zu erfaffen und mit Ernft und reinem Ginn barftellenb gu befeelen; nach Cimabue mußte befonders Duccio bi Buoninfegna bie Gestalten sowol im Ausbruck innerer leibenschaftlicher Erregtheit wie im beherrschenben Dage einer feierlichen Baltung zu veranschaulichen. 3m 14. Jahrhundert machte fich bann bie Subjectivitat bes Runftlere geltenb, bie ben eigenen ichaffenben Beift, ben eigenen Bebanten ober bas eigene Gefühl im bargeftellten Gegenftanb offenbaren will; Giotto, Dreagna, Simon Memmi find bier au nennen; an fie ichliegen fich fpater Fiefole und Gentile ba Fabriano, die fich ju jenen verhalten wie die Minnefänger und Petrarca ju Bolfram von Efchenbach und Dante; und bie innige Bermanbtichaft zwischen ber "Gottlichen Romobie" bes großen Florentiners mit bem Campo santo ju Pifa, namentlich mit Drcagna's Bilbern, ift icon oft bemerkt worben. Riefole ftellt ben Gottesfrieben ber findlichen Seele, die Wonne ber religiöfen Befeligung in feinen Engeln und Berklarten bar, Gentile ba Fabriano zeigt mehr Ginn für die Ratur und bas menschliche Berg auch in weltlichen Beziehungen, immer aber ift es bie Inrifche Gemutheinnerlichfeit, bie uns auch bei ihm fo wohlthuend anspricht; feine Bilber find felten, aber mas ich von ihm in Floreng gefehen habe, lebt frifch und flar in meiner Erinnerung; die eigene Empfindungsfülle biefer Manner erweckt fogleich bas Gefühl bes Befchauers. An fie reiht fich bann wieber Benozzo Gozzoli, er aber bereits

mit ben gefteigerten Runftmitteln, mit bem reifern Formenfinn ber Florentiner. Denn bas mar nun bas Rachfte und Rothwendige, daß jest die Maler die volle fefte Rörperlichkeit hervorzubilben ftrebten, baf fie einmal auf bie Richtigfeit ber Zeichnung, Die Schonheit ber Gruppirung ihr Sauptaugenmerk richteten, und bas thaten bie Florentiner in ber erften Salfte bes 15. Jahrhunderts; bie Ibealität ber Auffaffung, bie gemuthvolle Seelenftimmung ber frühern Beit marb jest übermogen von bem Streben nach einer freien naturgemäßen Durchbilbung ber Form. Mafaccio geht hier voran, fpater folgen ihm Shirlanbajo und Luca Signorelli, und ichreiten weiter auf feinem Bege. Bahrend man nun im Studium ber Ratur Die bleibenben Grundzuge ber Menschengestalt und bie volle Rorperlichkeit fuchte, marb bas Auge aufgethan um bie alte Plaffit in ihrem Werthe zu ahnen, und was hier Andrea Berocchio, mas Mantegna, mas Giovanni Bellini für ihre Runft gelernt, ift an fich nicht minber erfreulich, als es für die nun herannahenbe Bollenbung ber Malerei in unserer Epoche ein fruchtbares Clement marb. Daneben ward die Darftellung ber Gemuthewelt, ber Bergensanbacht in Umbrien gepflegt und fortgebilbet, bie brautliche Sehnsucht ber Seele erscheint, wie Bifcher finnig bemerkt, bei Perugino im Schmude einer garten, schüchternen , weiblichen Schönheit , im Sonnenglang glühender Farben, und blidt mit trunfener Anbacht, mit unfagbarer Wehmuth nach bem Geheimniß ber Erlöfung empor, bas ale ein himmlisches Bunber aus golbnen Bolfen berüberleuchtet.

Andrea del Sarto, Francesco Francia, Fra Barto-lommeo bahnen von Florenz aus ben Beg zu den brei

Mannern, welche bie mittelalterliche 'Malerei in Italien ju einem ewig bewundernswerthen Gipfelpuntt, gur claffifchen Bollenbung bringen. Und zwar möchte ich fie fo faffen, bag wir in ben beiben erften, in Leonardo ba Binci und in Michelangelo, bie Rudtehr jum Beichen, bas Machiavelli'sche ritornar al segno, ober bie Bieberaufnahme bes Ursprunglichen mit gesteigerter Rraftentwickelung erblicken, in jenem bie objective Größe eines Duccio, in biefem bie subjective eines Drcagna, aber fo gereift, bag jenem ber Liebreig ber Empfindung, biefem bie Sicherheit ber Form vollständig ju Gebote fteht. Die Größe bes Gegenstanbes erfüllt Leonarbo's erhabene Seele, und er fpricht fie aus im Abel ber Geftalten, im Dag bas alle Bewegung beherricht, in ber Innigfeit bie Alles erfüllt, ber Rlarheit bie fich über Alles ergießt. Reben ihm verbient ein Schüler genannt ju werben, vielleicht ber größte aller Kunftichuler, ber in ber Technit und Anschauungsweise bes Meisters fortarbeitet, aber im reigenben Ausbruck bes Wonnesamen und Soldfeligen, wie in ber gebiegenen Fulle feiner großen Compositionen mit ben erften Meistern wetteifert, Bernarbo Luini, ber es verbient, bag man um feiner Berte willen bie Lombarbei bereift. Bei Michelangelo ift es ber eigene fühne Beift, bie weltrichtenbe Soheit und ber unwiberftehliche Drang ber bewegten Subjectivitat, mas in ben Gegenständen anschaulich wird die er barftellt, in jenen Schöpfungebilbern, wo Gott Bater vom faufenben Sturmwind getragen Tag und Nacht und die Elemente fcheibet, ben Abam befeelt, ihm bie Eva vermählt, ober in bem Bilbe vom gurnenden Beiland, ber bas Bort ber Berbammung gegen bie auferstanbenen Berbrecher fpricht.

vor dem auch die Seligen und Gerechten schauern und Rafael faßt wieder Beibes gufammen, es ift bie vollste Sarmonie feines eigenen Sinnes und bes Gegenstandes, es ift bie Tiefe bes gottinnigen reinen Gemuthe vereint mit ber frifcheften Freude an ber Pracht ber Erbe, mas ihn befähigt vor allen Anbern in ber fconen Form die schone Seele barzustellen. Bon Perugino, von der driftlichen Gefühlswelt geht er aus, in Floren lernt er bie Naturwahrheit, in Rom bie 3bealitat ber Antife fennen, und dies Alles verschmilzt er zu einem untrennbaren Gangen: er fieht bie Dinge wie fie vor Gott fteben im Lichte ber Emigfeit, ein Platonifcher Runftlergeift, ben bie irbifche Schönheit ftets an bie 3bee erinnert, von ber fie ein Abglang ift, und ber biefes Ewige im Sinnlichen zu veranschaulichen weiß, wie er ja felber gefagt hat, bag una certa idea ihm bei ber Bilbung feiner Geftalten vorschwebe. Er fteht auf einer ber Sohen ber Menschheit, ber Geift ift in feinen Berten Aleifch geworben, feine Ginfeitigfeit laft unfern ungetrübten Genuß etwas vermiffen, aber fein Ausgangepunkt, bie Ibee, beren Symbolifirung und bie religiofe Beibe feiner Beiligenbilber ftellt ihn an ben Schlug ber erften großen driftlichen Runftveriode als beren Bollenber auf bem Gebiet ber Malerei.

Statt der Schönheit der freien phantasiegebornen Gefalt, die den Stalienern eignet, ward der Ausbruck einer subjectiv sich in sich vertiefenden Seele, die portraitähnliche Charakteristik körperlicher Individualität ein Erbtheil der Deutschen. Sie nehmen auch das Robe und Wilde, ja das häßliche auf, um durch den Contrast das Edle und Reine wirksamer hervorzuheben, um durch humori-

stifche Behandlung jenes ins Schone aufzulosen. Die Phantaftit ber norbischen Natur macht fich geltend, bie formlofe Unendlichkeit bes Geiftes fpielt mit fragenhaften Geftalten, und bie Nachahmung bes Antiten mislingt noch felbft gur Reformationszeit, wie bie Benusbilber von Lutas Cranach allein icon beweisen. Doch barf im 15. Jahrhundert bie Schule von Roln und nach ihr bie von Rlanbern mit ben Beitgenoffen jenseit ber Alpen wetteifern, und namentlich ift bie lettere burch bie Technik ber Delmalerei maggebend geworben. Für bas tolner Dombild hat Sotho bas rechte Wort gefunden, wenn er ihm Seelenplaftit jufchreibt: bas gange Innere blickt unbefangen aus Auge und Geberbe hervor, und bies Innere trägt ben Gottesfrieden in fich; bie ungebrochene Sarmonie gläubig froher Gemuther neigt fich anbetend por ber Parabiefesbotichaft, vor bem Stern bes Beile. Es tommt auf bie Personen an, Luft, Licht, Sintergrund werben burch ben Glang bes Golbes vertreten, auf bem fie fich ftatuarifch hervorheben, aber nicht ihr Rorper ale folder, fonbern ihre Seele foll erfcheinen. Die flanderifchen Deifter, Subert und Johann van End, Semling und Rogier haben nicht mehr jenen ungeftorten Ginklang bes religiöfen Lebens, fonbern fie geben vom Gegensat Gottes und ber in ber Welt einheimisch geworbenen Menschheit aus, um in ber Berehrung bes Lammes ben Bug ber Welf gur Wiebervereinigung mit Gott barzustellen; fo tommen fie ju fcharferer Charatteriftit, dur treuen Auffaffung ber Denichen wie ber Natur in ihrer buftlofen Rlarheit, ihrem leuchtenben Frühlingsgrun; aber bas Irbifche wird nicht für fich frei, es ift ber Chriftophoros, ber bas Gottestind burch bie

Kulle; die Geschichten wanderten burch Frankreich und famen nach Deutschland, und reigten hier bie tunftgebilbetften Dichter bem Stoff burch eine gebiegene Form Mag zu geben, wie Sartmann von ber Aue that, ober eine eigene Beltanschauung in ihn hineinzulegen und ihn ju einem Ausbruck bes eigenen Seelenlebens ju geftalten, was bas Wert Gottfried's von Strasburg und Bolfram's von Efchenbach mar. Die Gefchlechtsliebe warb in "Triftan und Sfolbe" jum Centrum ber Dichtung gemacht und ift feitbem ein Stern berfelben geblieben, wenn auch nicht bie ausschließliche Sonne. pog die Gralfage heran und erfaßte fie in ihrer innerften Diefe, fobaf er ben Gegenfat bes geiftigen und weltlichen Lebens in "Parcival" fchilberte, jeboch fo, baf beibe Glemente einander burchdringen follen, bag bie ritterliche Rraft im Dienfte Gottes wirft und ihren Glang entfaltet. Er ichuf bas Epos vom Menfchen, ber in glaubiger Einfalt gottinnig lebt, ber bann zweifelnd von Gott fich abtehrt und irrend die Belt burchzieht, bis feine Sehnfucht nach bem verlorenen Paradies burch bie rettenbe Gnabe ihre Erfüllung finbet. Den Gral felbft tonnen wir als ein Symbol ber mittelalterlichen Runft anfeben, er ift ein ftrahlenbes Rleinob, irbifchen Segens reicher Quell, aber burch bie Boftie, bie Freitags eine Taube vom himmel bringt und hineinlegt, er ift wie ber Stein ber Beisen Gesundheit und Leben fpenbend, ba er bas welterlofende Blut beffen empfangen ber am Rreus ben Tob übermunben.

Gervinus ift ausgezeichnet burch seine historischen Parallelen und Combinationen; zu ben glucklichsten berfelben gehört wol bie Zusammenstellung von Lamprecht's

"Alexander" mit bem "Parcival" und Dante's "Göttlicher Romobie". In jenem Wert wird bie herrlichteit bes außern Lebens geschildert, wie fie bas Alterthum vertritt, und Die Ibee beffelben fpricht Alexander felbft aus in ber Antwort bie er ben Schthen auf ihre Frage gibt, warum er, ein Sterblicher wie fie, bie Welt fo in Bewegung fege? "Une ift von ber hochften Gewalt eingepflangt au üben welche Rraft wir erhalten haben. Das Deer ift bem Winde gegeben es aufzumuhlen. Diemeil ich Leben habe und meiner Sinne Meifter bin, muß ich etwas beginnen bas mir wohlthut." Aber wie bas gange Mittelalter bie Geftalten bes Alterthums zu Rittern umfleibete und romantifirte, fo läßt auch Lamprecht feinen Alexander gur Ginficht tommen bag bas Parabies nicht ju erfechten fei, und gebentt mit wenigen Worten, bag er por seinem Tod Mägigung und Gintehr in sich selbst gelernt habe. Den erobernden Belben nennt er einen entfeslichen Schlund, ber Solle gleich; er wird einer befondern Offenbarung werth gehalten, bie ihn erlöft; aber feine Umwandlung wird nur angezeigt, ber Seelenkampf, ber Proces berfelben wird nicht veranschaulicht. Und gerabe bies ift Bolfram's Thema. Parcival opfert bas nur Weltliche einem höhern Streben. Er hat nicht nach ber Gnabe gefragt als fie ihn jum höchften Beile berufen, bann wird er in feiner Bergweiflung barüber irre an Gott und gieht nun in ber Welt herum, bis er fich mehr und mehr in feiner Sehnfucht nach bem Gral innerlich läutert, bugend und handelnd fich beffelben wurdig macht, und nachbem er bas Bartefte bestanden, gum Königthum bes Grals gelangt. Aber mas mar bas Glud bas er hier erlangte ? Bohin führte fein

Ringen ben sinnigen Dulber? Auf biese Frage, Die Frage nach ber Seligfeit bes innern gottschauenben Lebens, gab ber beutsche Dichter noch feine Antwort; er hat bas Streben, die Entwickelung von ber Unschuld bes Junglingsgemuthe jum 3meifel, jur Luft bes außern Lebens und bann bie Bege ber Rudtehr gefchilbert, bas wiedergewonnene Varabies überläßt er unferer Ahnung. Dante ichlof ben Rreis und erlebigte biefe lette Frage. Er öffnete bie Pforten bes himmels und zeigte bie Berrlichkeit bes Glaubens, ber Liebe, ber Soffnung in bem feligen Leben ber Frommen, in bet Gemeinfchaft ber Beiligen, in ber Anschauung Deffen ber Alles lentt und erfult. Dante machte nicht einen Anbern, fonbern fich felbft, feine Seelengeschichte, jum Mittelpuntt und Stoff ber Dichtung, aber er fchlof fich an bie Rirchenlehre von Solle, Fegefeuer und Simmel an, und gab ein Bilb aller menschlichen Buftanbe in ihrer Beziehung jum Emigen, indem er feine Banderung burch jene brei Regionen beschreibt. Das Irbische und Weltliche ift bas Thema ber Solle wie bes "Alexander"; bie Reinigung ber Seele ift ber Grundgebanke bes "Parcival"; bas Parabies ift ber Mittelpunkt bes Dante'ichen Gebichts, nach bem Alles hinftrebt. Nur wenige Menfchen haben fo mit felbftbewußter Rraft bie Totalitat ihres gangen Beitalters in Ginem Bert concentrirt wie Dante.

Sehen wir in ber "Göttlichen Komöbie" die Bollendung ber kirchlich-chriftlichen Poesie, so bilbet ihr Anfang schon die Schwelle ber epischen Literatur unsers Bolks in ben beiben Evangelienharmonien; das Leben Jesu ist felbst Gegenstand ber Dichtung, und wenn im "Heliand" das Sachsenvolk noch in ber alten alliterirenden Beise von

Chriftus wie von einem Friedensfürsten in seiner eigenen Mitte singt und badurch das Ganze sich heimisch macht, so wird "Ottfried" durch die strophische Form und den Reim maßgebend für die ganze fernere Dichtung des Mittelalters.

Indef nicht blos die menschliche Geschichte ward bamale mythisch bargestellt, sonbern auch bie ber Natur, und zwar in ber Thierfage, im "Reinhard Fuchs". Nahe von Mensch und Thier in ber patriarchalischen Beit, bie Freude an ber Thiere Kraft, Lift, funkelndem Mug' und geheimnisvollem Befen ließ ben Menschen fie halbwegs zu fich heraufziehen und ihnen Ueberlegung und Sprache ju ber Bollbringung ihrer Sanblungen leihen, während er fich baburch jugleich einen Spiegel fur bie niebere endliche Ceite feines eigenen Befens aufftellte. Wie viele Borter ber inbifchen, perfifchen, griechischen, römischen, beutschen Sprache burch bie gemeinsamen Burgeln auf die Urzeit hinweisen, in ber jene Bolfer noch vereint waren, fo thun ein Gleiches bie einzelnen Thiergeschichten, die fie alle auf die Banderung mitnahmen und national fortbilbeten. Aber mahrend ber Grieche fich ausschlieflich an bie Menschenwelt hielt, galt ihm balb bas Raturliche nur als ein Gleichnis von jener, und fo ward ihm bie Thiergeschichte gur Fabel, inbeg ber gemuthvolle Raturfinn ber Germanen bie Thierfage um ihrer felbft willen fortgeftaltete, und nachbem im Lauf mehrer Sahrhunderte unter ben Sanden ber geiftlichen wie ber volkethumlichen Dichter icon Berknupfungen einzelner Erzählungen verfucht waren, und Deutschland und Franfreich gleichmäßig beifteuerten, gelang in ben Nieberlanden ber fünftlerische Abschluß zu einem gerunbeten Ganzen, bem Reinaert, umfassender und einheitslicher als es mit der Heldensage der Fall gewesen. Der Bau von Willem de Matok ift so wohlgefügt, daß der größte poetische Künstler der Neuzeit daran nicht rütteln, sondern nur im Einzelnen und Kleinen, und auch da nur wenig modisciren mochte. Die Periode der Weltwirklichkeit in der Kunstgeschichte sah eine Satire auf die menschlichen Dinge in Dichtungen, die eine mythenbildende Phantasie mit unbefangener Lust geschaffen.

In Bezug auf die Lyrit muffen wir zuerft ber firchlichen Gefange gebenten, in benen bie lateinische Sprache felbit fich bem romantifchen Princip bes Reimes anschmiegend bequemte, um bem Inhalt gerecht zu werben, ber bie Religion ber Liebe verherrlicht, ber bie Berrlichfeit Gottes wie bas verfohnenbe Leib bes Erlofers ober bie jungfräuliche Reinheit Maria's in ihrer Wirkung auf bas Gemuth schildert. Go ift auch hier ber erfte Ton ein kirchlicher, und er klingt fort burch bie Lieber ber Troubabours und Minnefanger. Sene mit mannlich teckem, biefe mit frauenhaft gartem Beift laffen bas Berg mit feinen Leibenschaften, mit feinen Sehnen und Sinnen offenbar werben; bennoch unterscheiben fich ihre Gebichte gar fehr von ber unmittelbaren Lebenswahrheit ber fpatern Boltslieber ober ber Lyrif Rlopftod's und Goethe's. Sie machen fich ihre Seelenzustande zum Dbject um fie betrachtend ju ichilbern, und bei Petrarca, ber in Stalien biefe Dichtweise funftlerisch vollendet, sieht man es beutlich wie fich feine Phantafie ein Ibeal gefchaffen bat, bem er fein Berg und feine Lippe weiht; Laura ift fo gut ber mythifche Typus feiner Liebesempfindungen . wie Siegfried und Dietrich ber bes jugenblichen und mannlichen helbenthums im beutschen Bolk. Gine ahnliche Gestalt bei ben Kunftlern ist Maria. Und viele Stellen in bem mundervollen hymnus Gottfried's von Strasburg, ber ihren Namen führt, könnten geradezu in Minnelieber hinübergepflanzt werben und wurden ihnen zur Zierde gereichen.

So finden wir auf allen Gebieten im Mittelalter einen und benfelben Kunftcharatter, ben bes Muthus und ber firchlichen Religiofitat, und bemgemäß finb feine größten Werte bas Epos, bie malerifche Darftellung ber heiligen Gefchichte und die Dome. Sier wird es von ber Rolgezeit nicht überboten werben. Die Reiten ber hellen Gefchichte und bes Bucherbrucks geben ber Sagens bilbung feinen Raum mehr, welche bas Bolfsepos vorausfest, Die großen Maler Staliens werben immer giltige Mufter fein, und an ber Reuschheit ber erft merbenben und machfenben Runft, wie fie alles außere Prunken mit ber Technik verschmaht, und mit kleinen Mitteln Großes erreicht, weil bie erhabene Gewalt eines mahren Behalts in ber unbefangenen naiven Seele lebt, werben wir uns ftets erfreuen und fie wie einen Berfungungsquell ben spätern Rachkommen empfehlen konnen. Und wo wir mit rechtem Sinn Rirchen bauen, ba wirb es im Stile bes Mittelalters geschehen. Bon ber Architektur namentlich hat ichon Schnaafe bargethan wie ihr alle Eigenschaften jener Beit guftatten tamen, auf fie binwiefen. "Sie konnte bas perspectivische Bilb bes Univerfums barftellen, bas ber frommen Anschauung vorfcmebte; fie fprach ben ninftifchen Gebanten aus, ohne bie Realitat ber Dinge ju verlegen, gab eine große Encotlopadie ohne Dberflächlichteit und Billtur; fie lofte

1

bie Aufgabe, atomistische Stoffe zu einer Einheit zu verschmelzen, mit größerm Glück als Staat und Kirche, ihr war es gegeben, individuelle Glieder leicht in allgemeiner Ordnung zu verbinden. In ihr fanden ber klan Berstand der Scholastik, das tiese dunkle Gefühl, die kühne Phantasie ungehemmte und harmonische Wirksamkeit. Daher wandten sich dieser Kunst, so wenig die Jahrbücher davon melben, die ebelsten Kräfte zu, und machten sie allmälig zur größten Erscheinung ihres Zeitalters und zu einer der bedeutendsten der Kunstgeschichte, wenn nicht der Geschichte überhaupt."

Priefterlich ftanb bas Chriftenthum anfangs ben Sciben gegenüber, erziehen mußte es bie neubekehrten Boller burch Behorfam zu freier Liebesthat. Aber wenn im ftarren Dogma ber Glaube und bas individuelle Babrheitsgefühl gebunden blieb, wenn ber Rlerus ein Mittleramt zwischen Gott und Menschheit für fich in Anfpruch nahm, fo entfprach bies nicht bem Sinne bes Beilands, nach bem wir Alle nicht Fremblinge, fondern Rinder bes Allvaters und ein priefterlich Bolt find. Und menn bie Rirche felber verweltlichte und burch Sittenver berbnif eine Reformation an Saupt und Gliebern nothig machte, fo rief fie bamit ben Beift ber perfonlichen Gelbftanbigfeit, ber freien Beltlichteit gegen fich in Baffen, und schlachtenmuthig erhob fich biefer am Enbe bes Dittelalters. Er stellte sich auf bie Ratur, fie follte ibm nicht fremb bleiben, er forschte nach ihren Gefegen, er 208 als Entbeder über bas Deer um von ber gangen Erbe Befit ju ergreifen, er richtete fein Fernrohr nach bem himmel und lief bie Erbe als einen Stern unter Sternen in ben Reigentang ber Opharen mit eintreten.

Er blidte nach feiner eigenen Bergangenheit in die Gefchichte, und fah im Alterthum ein Reich felbstfraftiger Menschheit in nationaler Große, ungefeffelt burch priefterliche Autorität in feinem Denten und Dichten, bewunbernswerth burch ben Glang bes außern Lebens. Luther gab ale ein ethischer Genius biefem Geift bic religiofe Weihe, ale er ftatt ber Machtspruche ber Rirche die öffentlichen flaren und hellen Grunde ber Bernunft ober bie Beugniffe ber Schrift foberte, fatt bes mit Gelb erkauften Ablaffes bie Reue und Bufe ber eigenen Seele, ftatt ber Berufung auf frembes Berbienft bie Aneignung von Chrifti Erlösungethat burch ben eigenen Billen, die Rechtfertigung burch ben Glauben, ber nichts Underes ift benn bas mahrhaftige Leben in Gott felbft. Die Gemiffensfreiheit marb verfundet, ein sittliches Familienleben ber Chelofigfeit, Arbeit und Lebensgenuß ber Armuth, bas eigene Forfchen und Denten ber Autorität entgegengeftellt. 3ch bente, alfo bin ich, fprach Cartefius, und machte bamit bas Ich jum Ausgangspunkt bes Erfennens. Macchiavelli feufate barüber, bag bie Rirche mehr Gebuld und Demuth als Muth und Thatfraft gepredigt, und zeigte am Beifpiel Roms wie ein gefundes Bolt frei und groß werbe, und rief nach einem bewaffneten Reformator, ber fein gefuntenes Bolt wie ein anderer Cyrus ober Thefeus wieder aufrichten und mit Gewalt zu Einheit und Freiheit führen follte. Gerade bag bie religiofe Reformation nicht innerhalb ber tatholischen Rirche vollbracht murbe, fonbern jum Bruch mit ihr führte, erhöhte ben Charafter ber felbständigen Beltlichfeit, ben bie neue Periode tragt, und ber in ben bynaftischen Rriegen wie in Repler und Newton, in ftaatorbnenben Geiftern

gleich Richelieu und Friedrich bem Großen wie in Spinoza und der Aufklärung des 18. Jahrhunderts seinen Ausdruck sindet. Nicht daß die größten Männer der Zeit Gott und Christus abgesagt hätten, so wenig als das Mittelalter nur im Jenseits lebte und ausschließlich der Kirche huldigte; aber statt des Petrinischen Geistes einer objectiven Ordnung und Lehre machte sich der Paulinische einer sittlichen Wiedergeburt und Vefreiung der Persönlichkeit vornehmlich geltend. Immerhin kann man mit den Sanct-Simonisten das Mittelalter eine organische, die ihm folgenden Jahrhunderte eine kritische Epoche nennen.

Bit haben bie Periode der Beltwirklichteit in der Runft nun zu betrachten.

Im Mittelalter mar ber Rirchenbau tonangebend auch für bie Burgen und Stadthäufer, und bie ichonften Bobnungen am Großen Kanal in Benedig find in gothifchen Kormen ausgeführt; jest entwidelt fich ein weltlicher Dalaftftil und trägt feine Formen auch auf bie Rirchen über. bag fie, wie icon bie Petersfirche mit ihrer Bernini'ichen Racabe gleich Palaften Gottes pruntvoll bafteben. Und amar geschieht bies unter bem Ginflug bes wieberermedten Alterthums, baber bie gange Darftellungsmeife ben Namen ber Renaiffance führt. Die Horizontallinie, bie fich ficher auf ber Erbe ausbreitet, herricht wieber por ber himmelanstrebenden Berticalrichtung, und ber Bogen wird gern unter ben Salbtreis verflacht. Das Alterthum aber ift nicht bas reine hellenische, sondern es find bie Mischformen ber Römer, wie fie in Stalien an ben Ruinen vor Augen lagen. Anfangs Beigt fich noch ein tuch: tiger Sinn, ein fraftiger Busammenhalt ber Maffen, und nur ba wo fie ihrem 3wede gemäß fich gliebern, wie bei Portalen und Fenftern, treten antite Formen becorativ hingu; namentlich find florentinische Palafte von einer höchst erfreulichen Wirksamkeit baburch wie bie großen rauhen Mauersteine burch wenige ichone Linien ebenmäßig bewältigt erscheinen, und ju Benedig wird mit Glud und Gefdmad bas Detail ber Kenfterbogen ftatt im gothifchen Stil jest im Sinn bes Alterthums gebilbet. Aber Rugler hat richtig bemerkt, daß bie Formen ber antifen Architektur zu ben Maffen und Raumlichkeiten, bie unfere Bedürfniffe erfobern, gumeift nur in einem becorativen Berhältnif fteben konnen und bag baraus feine lebensvolle Runft zu erwachfen vermag. Bielmehr febe ich hierin ben Grund, bag bie antite Architektur bes Meufern jest zu einer ber blogen Meugerlichkeit marb, bag man bie alten Formen ihres Wefens entfleibete und ihrer Bebeutung entfeste, inbem man fie nur gum Schein und um bee Scheines willen herübernahm und zu einem ber Sache frembartigen Drnament machte. Darin aber liegt ein großer Theil bes Bopfe. Die Saule ift tragend und raumöffnenb, wenn man fie aber zwecklos an eine Mauer ftellt, so ift fie nur zu mußigem Prunk ba, und bics reigt bann jum launenhaften Spiel ber Berfropfungen und Berichnörkelungen; ber Bogen ift verbindend und tragend, wenn man ihn aber in ber Mitte auseinanderbricht, fo kann er weber bas eine noch bas andere, mas foll er bann anbers als fich fcnedenhaft winden? Die fubjective Billfur und bas Streben nach malerifchen Birfungen fonnte bei Dichelangelo's genialer Begabung noch Ueberraschendes und Erstaunliches leiften, aber wenn 3merge ben Riefen nachahmten, fo fonnte fich nur bie

innere Sohlheit burch außerliche Ueberlabung auffpreigen, und bie Ginheit bes Gangen mußte fich auflofen in lauter Mannichfaltigkeiten im Befonbern, von benen jebe bann wieber für fich bewundert fein wollte und befihalb fich eitel vorbrangte, und bies ift bas zweite Rennzeichen bes Bopfe. Den Sauptlinien wird alle Bebeutung ent-Rogen, fie werben fortmahrend gebrochen und in Schnortel aufgeloft, und Rebenformen werben als bas Bid. tiafte aufgebauscht. Doch wußte Pallabio mit behendem Talente und reinerm Sinn "eine goldene Mittelftrafe" einzuhalten, und ein Runftler wie Schluter burch innere mefenhafte Große ben Schein zu besiegen und ben Bopf felbft ber Tuchtigfeit bes Charaftere bienftbar ju machen. Diefer Mann fteht in ber Runft wie fein Großer Rurfürst und beffen Nachfolger in ber Politit achtunggebietend ba. In ber Sculptur ging es nicht beffer. Ihre Werke murben weltlich, aber es fehlte ihnen gar oft ber Abel bes reinen Ginnes, fie prunkten meift mit einer Scheingröße. Auf ber Grenze ber Beit fteben treffliche beutsche Manner: Abam Rraft, Beit Stof, Syrlin und die Bischer; sie bringen zu ben Inpen bes mittelalterlichen Stils eine treue Naturauffaffung, eine lebensmahre icharfe Charafteriftit, und nehmen mehr und mehr von ber antiken Bilbungsweise an; allein ba ihre Sauptwerke kirchlicher Art bleiben, fo burfen wir fie kaum in bie neue Periode herübergiehen. Dagegen warb Pietro Bernini im 17. Jahrhundert Deifter und Beerführer bes Bopfes. An ber Stelle ber plastifchen Rube trit eine affectirte Bewegung, an die ber felbfigenugfamen Soheit eine nach außen gewandte Gefallsucht; alles Gin-Belne, jeber Gefichtsaug, jebe Dustel, jebe Falte foll fur

sich gelten, baher wird Alles übertrieben, manierirt. Es war die rechte Kunst der französischen Maitressenherrschaft. In Deutschland steht auch hier wieder der eine Schlüter mit gesunder Kraft und Frische da, um dem Leben seiner Zeit einen angemessenen Ausbruck zu geben.

Bei ber Malerei aber verschwindet ber Bopf, wie er sich auch aufspreigt, vor einer Rulle wirklich ichopferifcher Beifter. Knupfen wir in Stalien an, fo haben wir zunachft Correggio zu nennen, ben Maler ber Empfindungen, ben Mufiter mit Farben, ben ich beswegen hierher stelle, weil er auch bie firchlichen Stoffe, bie er behandelt, gang jum Ausbruck feines Gefühls macht und feine Geftalten oft nur ju zeichnen icheint, um fein reigenbes Bellduntel über fie ju ergießen, weil er neben ber religiösen ebenso auch die sinnliche Liebe in ihrem entzudenben Genuffe barbilbet. Dehr noch ftellen bie Benetianer von Giorgione an, und unter ihnen als Deifter Tixian und Daolo Beronese bie unmittelbare Lebenswirklichteit, bie opferlofe Berklärung ber Ratur, bie Pracht und Freude ber Belt in ihren Gemalben bar, und ihren venetianischen Gastmablen geben fie nur ben Namen ber Sochzeit von Rana. Im übrigen Stalien wetteifern bie Eflektifer mit ben Naturaliften, ohne fo Bunbervolles ju leiften ale bie Cbengenannten. Diefen ebenbürtig aber find bie fpanischen Maler bes 17. Sahrhunderts in ihrer eigenthumlichen Größe. Ihr Baterland ftanb ba= male im Rampf bee Ratholicismus und Protestantismus an ber Spige bes erftern, und fo bemahrten fie gleich Calberon bie firchliche Tradition und ben mittelalterlichen Spiritualismus, aber fie fteben gang auf bem realen Boben ber neuern Beit, fie erfaffen ihre beimische Ratur

mit energischer Sinnenfreudigkeit, und bilden die Gegenstände des gewöhnlichen, ja niedern Lebens mit einer Reckheit, Treue und genialen Luft, daß Murillo's Betilatjungen ebenso einzige Kunstwerke sind wie seine Heiligm in ihrer süßen Schwärmerei, in ihrer Glaubensbegeistrung. Und auch in diesen ift mehr Lebensunmittelbarkeit, mehr Naturgewalt als in den mittelalterlichen Bildern.

Mit ben Spaniern treten bie Nieberlander auch auf Rubens co bem Relbe ber Runft in ben Bettfampf. scheint mir hier vor Allen charafteriftisch als Maler ba Beltwirklichfeit in ber finnlichen Fulle bes Lebens, in ber Bewegung ber That; ja bas realistische Clement if bei ihm übermuchernb, wie bas allzuvollblühenbe Fleifc seiner Frauengestalten. Seine Compositionen find voll bramatischer Spannkraft, und er liebt es bie Sobe bes Rampfes abzubilben. Sein Schüler van Dud wendet fich mehr ber Darftellung in fich geschloffener Raturen ju, er ift ber Maler ber Staatstunft, Rubens ber ba Schlacht. Paul Rembrandt zeichnet ben buftern Trop ber in fich verhaltenen Rraft, bie aus bem Duntel wit ein Blis grell hervorbrechen will. Sie find die Maler ber gefchichtlichen Wirklichkeit; bie gewöhnlichen Lebenszustände im Schoos ber Natur und ber Familie werben jest aber auch Gegenstand ber Runft, bie Sollander, bie ihr Land bem Meer und ihre Freiheit ben Spaniern abgerungen, finden Freude an ihrer felbstgewonnenen Eristen, und ihre bald berbhumoriftischen, balb feinfinnigen Runftler wiffen bas Thun und Treiben ber nieberen und bo heren Stände mit gleicher Bahrheit in angemeffenfter Beise zu veranschaulichen. Und nicht allein bei ben

Menschen in bem Salon, ber Schenkftube und ber Ruche bleibt man ftehen, auch die Thiere, gahme wie wilbe, werben beobachtet und naturtreu wiebergegeben. Dit bem Natursinn, wie er in ber Naturforschung lebt, geht auch bas Muge auf fur bie lanbichaftliche Schonheit, und in ben Bugen ber Gebirge, im Sturm ober heitern Bellenfpiel bes Meeres, im Frühlingsgrun bes Balbes fühlt . bas Gemuth fich mahlvermanbtichaftlich angesprochen, und bie Landschaft, die früher nur hintergrund gewesen, wird jest felbständig aufgefaßt und zu einem eigenen Runftzweig gemacht, unter beffen Deiftern ich hier nur Runsbael und Claube Lorrain nennen will. Enblich wird in ben Stilleben, in einzelnen Blumen, Früchten, Gerathichaften burch bas Rleinfte ein Blid in bas Größte, in bas Unendliche eröffnet und uns ein Spiegel ber Belt porgehalten, in bem wir ben unerschöpflichen Reichthum bes Lebens gewahren follen.

Die Malerei hat lange nicht fo in ber Ausartung unter bem Jopf gelitten, als Architektur und Sculptur, sie hat rasch und sicher ein neues Felb für sich zu erobern gewußt, weil, wie ich oben sagte, unter allen bilbenben Künsten gerabe sie und ihr Princip bas ber christlichen Zeit im Unterschied vom Drient und bem elafischen Alterthume vorzugsweise zuzueignenbe ist.

In ber Musik hatte ber Krechenstil burch seine objective Gehaltenheit die Harmonie ausgebildet, die Melobie als der Ergus des subjectiven Innern brach nun
selbsikräftig hervor, das Herz sang sein Leid und seine
Lust in volksthumlichen Weisen, und als die Reformation auftrat, da ist es bekannt, daß sie durch ihre Lieder
oft von Ort zu Ort fortgesungen wurde, daß diese zum

Einstimmen einluben und bie Geifter gewannen. war aber gerabe bas menfchliche Gemuth in feinem Gunbenbewußtsein und in feiner Erlöfungefreube ber Duell biefes protestantischen Gefangs, und bei feinem engm Sichanschließen an die vom genialen Augenblid geborent Melodie des weltlichen Bolksliedes ift fofort hier bas Zeichen einer neuen Kunftperiode, wie wir es angegeben haben, unverkennbar. Die Dufit, die im Mittelalter ben Charafter ber firchlichen Allgemeinheit trug, nimmt jest Antheil an bem Gepräge ber Nationalitäten in ihrer weltlichen Entwickelung, und ftatt bes muftifchen Sauch athmet fie mehr und mehr die sittlichversönliche Tuchigfeit ber in ihr bas eigene Befen offenbarenben Deifter. Das Genie reicher Entfaltung und burchgreifenber Ber mittelung tritt an die Stelle bes Genies ber erhabenen Einfalt, und ftatt nur die Thatfache ber Offenbarung auszusprechen, geht es in die bunte Mannichfaltigfeit bes Dafeins ein, um bie wechfelnben Ginbrucke bes vom Reichthum ber Beltverhaltniffe bewegten Bergens gu of fenbaren. Sandel erschließt in feinen Dratorien bie mufifalifche Seele ber Beltbegebenheiten, er läßt bas allgemein Menschliche, bie Gemuthegrundlage ber Ereigniffe in reinen vollen Rlangen ertonen, bas Subjective und gugleich Allverftandliche, Glaubenstraft, Freiheitsluft, Bolts. flage und Siegejubel ergreift uns in feinen Berten, und ben ohrenkiselnden Klingklang durchbrach er mit trium phirenber Belbenftarte gerade burch bas Boltsthumlich Bolksliedmäßige feiner Melobien. Mit ber Gelbftbe schränkung bes sittlichen Ernftes ging Bach auf biefer Bahn, mahrend bie Beltlichkeit und bie Luft an bem Spiel und ber Fulle ber Tone als folder bas mufitaliiche Drama ober bie Oper hervorrief. Gerabe hier wirb ber nationale Unterschied flar. Die Italiener bewegen fich in ber leichteften Sangfreudigfeit, fie wollen fcbone Arien und bie Personen und Situationen find ihnen nur um diefer willen ba; die Frangofen fuchen ein geiffreiches Amufement und die Reize bes Pikanten; die Deutschen wollen Ausbruck und Charafter, lieber mit Aufopferung ber reinen Tonschönheit, bie an sich ben Stalienern ge-Glud, ber ritterliche, bat bies felbftbenügen konnte. wußt ausgesprochen, er hat barnach feine Werfe componirt, ben Beift ber Sandlung; bie Gigenthumlichkeit ber in ihr thatigen Charaktere weiß er zu zeichnen; es ift eine Tiefe bes Gemuthe, eine grofartige Besonnenbeit bei ihm wie bei Banbel, aber er ift weltlicher, ich möchte fagen, griechischer, nicht blos feinen Stoffen, auch feiner flaren Form nach, in ber er wie bas antife Drama bie allgemeinen fittlichen Beziehungen und Gefühle der Menschenbruft wurdig und anmuthig verkundet. Leichter ift Sandn's aufgeklärte Gemuthlichkeit in ihrem Biener Behagen, er felbft Bolteliebermelobienfcopfer, und bis gur Naturmalerei fortgehend, boch fo bag er nach bem Befen feiner Runft in ber "Schöpfung" die innere fich bilbenbe Kraft ber Bewegung, bas geftaltenbe Bermögen und bann ben Ginbruck barftellt, ben bas Berbenbe und Geworbene auf Engel und Menschen macht.

In der Poesie wenden sich Bojardo und Ariosto noch bem karolingischen Sagenkreise zu, aber der Glaube und die Uebereinstimmung ihrer Seele mit dem Stoff ist dahin, ja der Lestere verhält sich ironisch zu demselben, sie lassen das weltgeschichtlich Bedeutende fallen und nehmen ben Religions- und Nationalitätskampf nur zum Rahmen

für ihre vielen Ginzelerzählungen, die fie, Ariofto als ber feinere Bollenber bes von Bojardo Begonnenen, Zunftlich burcheinanderzuflechten und so die ganze Ritterwelt als ein phantastisches Spiel bes Geiftes mit nüchternem Sime zu schilbern wiffen. Zaffo nimmt bie Glanzthat ber mittelalterlichen Geschichte, Die Eroberung Berufalems, gum Gegenstand feines Gefanges, aber ohne ihr als folder gerecht zu werden; bas Allbewunderte find auch bei ihm die eingewobenen Spisoben von Clorinde, Armida, Erminie, Sofronia, und hier ift es bas menfchliche Berg in ber Unmittelbarteit feiner Gefühle, als beffen Berold er uns entzudt. Noch tiefer ward in Frankreich, Deutschland und Spanien ber Bruch mit bem Mittelalter burch Rabelais, Rifchart und Cervantes vollzogen. ftern schließen fich an bie grobianische Literatur an, Die mit absichtlicher Robeit bie Gemeinheit bes niebern Lebens ber in bie Bolten verstiegenen Romantit entaegenfest; ihr Gargantua ift ben luftgenährten Rittern gegenüber ein Freffer tros bem Ariftophanischen Berenles. 3m "Gludhaften Schiff" befingt Fischart ein geschichtliches Ereignif aus ber Gegenwart mit schlichter Raturtreue. Cervantes ftellt bann in feinem Don Quipote und Sancho Panfa die Gegenfage bes Ibealismus und Realismus, ber ritterlichen Phantafie und bes hausbadenen Bauernverftandes allfeitig und tief und beibe in ihrer Starte wie in ihrer Schwäche mit überlegenem humor bar, und weiß in ihren Schicksalen auf gang geniale Beife ein Bilb feiner Beit und ihrer Boltszuftanbe zu zeichnen. Ja, ale ob auch bem bloben Muge ber Umfdwung fichtbar werben follte, werfen biefe Dichter bie ibeale Form bes Berfes ab und fcreiben in ber Profa, ber Sprache bes

wirklichen Lebens, fodag bas Epos bei ihnen jum Roman wirb. An fie reiht fich ber beutsche "Simplicissimus", ber in feinen Schilberungen ber Grauel bes Dreifigjahrigen Rrieges als eine Gefchichteurfunde gelten tann, mahrend er echtfünftlerisch die verwilderten Buftande im Conflict und im Spiegel einer einfiedlerifch erzogenen Ginfalt zeigt, bie jum Narren verbilbet werben foll, aber bie Narrenrolle mit Bewußtsein spielt. Die englischen humoriften, ber liebenswurdige Sterne vor Allen, geben gleich ben Genremalern in die fleinen Berhaltniffe bes Stillebens, in bie alltägliche Befchranttheit unferer Buftanbe ein, um auch in ihnen ben tiefen Gehalt ber Menfchennatur, auch in ben baroden Formen und gang individualiftisch schrullenhaften Driginalcharafteren bie Barme bes Gemuthe und die allgemeinschaftliche Grundlage und bas Recht bes freien Geiftes zu enthüllen. Noch vor ihnen griff ber erhabene Milton ju einem biblischen Stoff und jum Bers, aber in feinem protestantischen Sinn ichaltete er frei mit ben Mythengebilben bes Mittelalters und machte bie Darftellung ber Natur in ihrer thaufrifchen Morgenjugend und bie erfte Menfcheit in ihrem ibnllischen Dafein und in ber für uns Alle giltigen Gefchichte bes Sunbenfalls aus bem Stanbe ber Rinberunschulb jum Mittelpunkt feiner Dichtung. So fteht fein "Berlorenes Parabies" wie ein Beiligenbild von Rubens innerhalb feiner Beit.

Die Lyrik beginnt mit bem Bolkslieb, bas jest in England wie in Deutschland seine classische Periode hat; es ist ber klarkte Ausbruch bes unmittelbaren Lebens in seiner gegenwärtigen Bewegung, es löft gerabe ben unteren Schichten ber Gesellschaft die Junge und läst bas

Berg und Alles mas baffelbe bewegt, frei erklingen. Es ift recht bie Stimme ber Weltwirklichkeit, und biefes reale Geprage bleibt auch ber fpatern gelehrten und höfischen Gelegenheitsbichtung, fo untergeordnet immerhin ihr afthetifcher Werth in Bergleich zu jenem ift. Aus ihm wachft bas protestantische Rirchenlieb hervor, die Offenbarung bes Bolksgemuthe in feiner religiöfen Bewegung. Mus ben Balladen aber, in benen bas Bolf hervorgreifende Ereigniffe lyrisch erzählte, entfaltet sich bas Drama, bas in ben mittelalterlichen Mofterien und Moralitäten gang im Dienst ber Rirche stand und ohne Runftwerth blieb, jest aber bie Stoffe ber Beltwirklichkeit ergreift und gang eigentlich bie poetische Form fur bie bamalige Beit wirb, fobaf ber Genius, ber für bie Befete berfelben ebenfo ber offenbarende ift wie es homer für bas Epos gemefen, jest geboren wirb.

Spanien hat auch auf bem Gebiet bes Dramas die eigenthümliche Stellung, daß es an objective Satungen gebunden bleibt, daß der Coder der Ehre, der Liebe, daß das katholische Dogma und die Kirche in ihm die festschenden Mächte sind, sodaß es sich mehr durch den Reiz und Reichthum der Situationen als durch die Schärfe und Gründlichkeit der Charakteristist auszeichnet, und dabei durch die Tiefe der religiösen Weltanschauung und die Pracht der Sprache anzieht. Die Mysterien bringt Calderon zur Kunstvollendung, indem er die allegorischen Gestalten mit frischer Natursarbe malt, und daneben entwickelt er in seinen Lustspielen, entwickelt Lope in seinen zahlreichen Werken denselben realistischen Sinn, den wir auch bei den spanischen Malern so mächtig fanden.

Den Spaniern treten hier bie Englander wetteifernd

gegenüber, wie fie auch auf politischem Bebiet unter Elifabeth und Cromwell bie fiegreichen Borfechter bes Protestantismus maren. Bas Marlome, mas Green begonnen, bringt Chaffpeare jum claffifchen Abichluß. Er ift burchaus Dichter ber Immaneng: Gott maltet in ber Welt, bas Schickfal wird jum objectiven Charafter bes Menschen und durch bie Dialektik ber Greigniffe felbft vollzieht fich die Borfehung. Gie ift die fittliche Beltordnung, ihr Gefet jugleich bes Menfchen eigenes mahres Dabei greift ber Dichter mit ficherer Sand hinein in bas volle Menschenleben, um es in feinen Boben und Tiefen nach feiner gangen Breite naturmahr bargustellen, und ber Reichthum wie bie pfpchologische und historisch richtige Beichnung ber Charaktere aus allen Ständen, Altern und Geschlechtern -ift ja von jeher bas gemefen, mas Allen bei ihm auffallen mußte. Er hat nicht einige typische Geftalten als Reprafentanten ber emigen Mächte und Richtungen ber Menschennatur, fonbern er entwirft feine Manner und Frauen als Driginale, bie in felbständiger Eigenthumlichteit eine Belt für fich find, aber alle die Grundzuge bes gangen Menfchenthums an fich tragen; er gefällt fich in ber Borführung ber feltfamften und munberbarften Greigniffe, bie ein gang Abfonderliches und Bufälliges icheinen konnten, aber fo wie er fie aus ben hanbelnben Perfonlichfeiten berleitet, werben fie zu einem Nothwendigen, und erkennen wir bie Berrichaft bes allgemeinen gottlichen Gefetes in ihrem Berlauf. Er weiß bie Ibealität ber Runft baburch zu bewahren, bag er eine Ibee zum Mittel= und Brenn= punkt feiner Dichtungen macht und die Charaktere fich ihr Loos burch bie Stellung bereiten läßt, bie fie fich

du ihr als der Schickfalsmacht des Dramas geben, und indem er eine und dieselbe Idee in mehren ineinandergestochtenen Geschichten abspiegelt, kommt sie und selbst als ein Allgemeingiltiges, Allburchwaltendes zum Bewußtsein. So sind Shakspeare's Werke in dieser Periode so vollendet als Rafael's Gemälde oder der kölner Dom es in der vorigen waren; aber der Ausgangspunkt ist ein verschiedener und dadurch seine Classicität eine neue. So wenig sich Ben Jonson oder Sheridan auf Shakspeare's erstiegenem Gipfel behaupten, ihr Mangel an Poesie ist gerade das einseitige Hervortreten der verständigen Beobachtung, der Raturcopie, des Realismus der ganzen Zeit.

Bei den Franzosen endlich kommt der Renaissancestill im Drama zu Tag. Sie abstrahiren Regeln von den Alten, machen daraus ein Schema, in das sie den modernen Inhalt hineinpressen, während Shakspeare die organische, von innen gedildete Form für denselben gefunden hatte, oder sie verquicken die Stoffe der Urzeit mit der Liebesgalanterie ihrer eigenen Tage. Doch ist Molière im Lustspiel durch seinen Weltverstand und seine realistische Charakteristik ein ausgezeichneter Sohn seines Jahrhunderts. Deutschland aber mußte damals das Märtyrerthum des Kriegs für die Gewissenssseiseit auf sich nehmen, und es bedurfte eines Jahrhunderts die dessens Wunden geheilt waren und die Propheten einer neuen Kunskperiode hier auftreten konnten.

Denn ber Unterschied zwischen Goethe's "Sphigenie" und Shakfpeare's "Hamlet", zwischen Cornelius und Rubens erscheint mir wenigstens nicht kleiner als ber zwischen "Hermann und Dorothea" und ber "Gubrun" ober

zwischen Cornelius und Dichelangelo, und feit ben letten Decennien bes vorigen Sahrhunderts hat fich in allen Berhältniffen ein berartiger Umschwung vorbereitet und ift jum Theil ichon eingetreten, bag wir in ber Beltgeschichte eine neue Epoche ertennen muffen, bie nicht fowol bas Zeitalter ber Revolution ift, als fie burch biefe blos eingeleitet wird. Die Revolution ift bas reinigende Gewitter, fie ift bas gottliche Strafgericht über ben Absolutismus, "jur Bufe Derer, welche voll funbhafter Berblendung eine gange Nation nur in einem einzigen Menfchen ober ben ihm etwa Angehörigen erblickten, ba boch alle Burger eines Staats fich felbft vergeffen follen, um fich hinzugeben und nur zu feben im Bolt" (St.=Mar= tin); fie ift bas Strafgericht über bie Sittenlosigfeit, die frevelhafte Unzucht, die Gottvergeffenheit der vornehmen Belt, bie in ihr erntet mas fie gefart bat, bie nun gegen ben Schein, an ben sie ihr Sinnen und Trachten geknüpft, ben Sansculottismus in feiner Ractheit auffiehen fieht. Allerbings ging in ben revolutionaren Geiftern bie Neuerungeluft aus bem Gebaufen von ber Autonomie bes Menschen hervor, allerbings manbte fich ber Rabicalismus in gleichmacherischer Berftorungswuth nicht blos gegen bie Baftillen menschlicher Unordnung, fonbern auch gegen bie festen Burgen göttlicher Drbnung, allerdings mahnen noch heute gerabe Solche, bie fich für bie Borpoften ber Culturentwickelung halten, bag nur ber Atheismus bie Menschheit frei machen konne, mahrend er sie in die Bande ber Materie und eines trofttofen Bufalles ichlägt und fie in ben Dienft bes Bauches und Mammons führt. Und fo werben in ben Tagen bes Rampfes auch Runftwerke entstehen, die nicht blos

bie Unruhe und den Zweifel der Dämmerung oder den Sturm und Drang einer dem Gang der Dinge vorgreifenden Leidenschaft ausdrücken, auch solche in denen die souveraine Wilkfür einer nur auf sich selbst gestellten Subjectivität und die Frivolität der schönheitmordenden wie der schönheitlügenden Häßlichkeit hervordricht; aber es wird gerade auch die Kunst sein, die wir als die Taube mit dem Delzweig über den Wassern der Sündslut erblicken, die den Regendogen des Friedens über die graue Wolkenwand aufbaut.

Die taftenmäßigen Stanbesichranten in ber Politit find niebergeworfen, aber ichon geht ben Denichen barüber ein Licht auf, baf fie aus ber unterschiedlofen Maffenhaftigfeit fich herausarbeiten muffen burch Affociation, burch eine Glieberung nach ben allerdings felbftgemählten Berufefreisen, auf bag ber Staat ein ethifcher Drganismus fei, und gegen bie Gewaltsamfeit bes Demmens wie bes Berfrühens verbreitet fich bas Berlangen nach fünftlerisch fortbilbenber, bas Bestehenbe aut beutenber und ruhig entwickelnber Reform. Und ift nicht bie Dhnmacht einer nur weltlichen Bureaufratie erkannt worben bie tiefen Schaben ber focialen Rothftanbe gu heilen und ben Staat ficher zu ftellen? Dag ibn bie Gefinnung bes Bolts tragen muß, und bag biefe wieber bes religiöfen Saltes und ber religiöfen Beihe bebarf, baf bie gläubige Liebesthat Aller für Alle einzig geiftige und leibliche Bilfe fur bas ichredlich heranwachfende fittliche und wirthschaftliche Berberben bringen tann. baf eine geistige Wiedergeburt bes Bolts bie Umgestaleung ber materiellen Berhaltniffe begleiten und vollenben mus. wer barf es jest noch vertennen? Go tann man auf einer höhern Warte als auf der Zinne der Partei stehend selbst in dem hierarchischen Eifer von einzelnen Protestanten und Katholiken nur die nothwendigen Anstrengungen des menschlichen Geistes sehen das zu sehr vergessene religiöse Element in seine Rechte einzusesen.

Aber zwischen uns und bem Mittelalter liegt nicht blos die Weltwirklichkeit breier Sahrhunderte und die Aufflarung bes vorigen, es liegt auch ober fleht vielmehr ba die neuere beutsche Philosophie als die geiftige Grunberin einer neuen Weltanschauung, einer neuen Periode ber Beltgefchichte. Rant und Zichte nahmen als Sohne bes 18. Sahrhunderts ben Menschen, bas 3ch jum Musgangspuntt ihrer Forfchung, fie ftellten bie Bebeutung ber Subjectivitat feft, in welcher erft aus ber flangund farblofen Bewegung ber Außenwelt Ton und Farbe erzeugt, aus welcher erft bie Erscheinung reflectirt wird, welche aber bas einstimmige Gefet ber Dinge in fich felber trägt, welche ju bem Gebanten ber hochften allmaltenden Ginheit uub bes Ibeals ber Bernunft innerlich fortschreiten muß, und für ihr sittliches Sanbeln, für die Reglität ihrer Freiheit die objective Birklichkeit Diefes Ibeals postulirt, und berfelben als sittlicher Beltordnung inne mirb, bas heißt als einer ordo ordinans, als orbnenben Principes, als Geiftes. Schelling und Begel aber führten mit ihren Genoffen ben Gebanten ber Immaneng ein in bas Bolfebewußtfein, ben Gebanten, bag bas Zeitliche und Irbische nicht vom Ewigen und ber Ibee verlaffen, fonbern beren Offenbarung find, bag bie gottliche Bernunft ben Dingen einwohnt und Alles ein Giniges Leben ift. Dag bies Leben zugleich als Perfonlichkeit, bag bas Unenbliche als Subject ober

Gott als bas urfprungliche und flets fich erfaffenbe fcbopferische 3ch bes Universums begriffen, baf fomit ber Pantheismus mit bem Theismus in einer höhern Bahr heit verföhnt merbe, bies ift bas Biel bem wir fest nachftreben, die Aufgabe die jest von verschiedenen Seiten her gelöft wirb. Ihre Lofung eröffnet uns bie Ginficht in die Myfterien des Chriftenthums, fodag die Bernunft fich ihnen weber als einer fremben Antorität gu unterwerfen, noch fie als etwas Unvernünftiges ju verwerfen braucht, sondern bas Reich bes Geiftes, bes ewigen Evangellums tritt ein mit ber Ausbildung ber geoffenbarten Bahrbeiten zu Bernunftmahrheiten, wie bas Leffing verheißen hat. Gott und feine Bahrheit ift nichts blos Renfeitiges, nur in einem einzigen Bunkt ber Gefchichte offenbar, fondern biefe erfte lichte Stelle, Chriftus, eroffnet uns ben Blid in bas Gange, bie Beltwirklichkeit ift nichts Aufergöttliches, fonbern ein Gottinniges, und bie Principe bes Mittelalters und ber ihm folgenden Sahrhunderte verfchmeigen zu einem Gangen. Und wie Rreiheit und Liebe bas Befen Gottes begrunden, fo muffen fie auch die Grundlage bes Lebens, bes chriftlichen Staats werben. Die felbstbewußte Singabe an Gott, ber ertennenbe, mit ben Natur- und Geschichtswiffenschaften verföhnte Christenglaube, bie Anschauung ber Belt als einer Offenbarungsthat bes Ewigen bringen fo ficher eine neue Runfiblute mit fich, als ber rechte Begriff von ber Möglichkeit, die rechte Ginficht in die Birklichkeit ber Runft erft bier aufgeht, erft jest für ben ertennenden Geift die Anschauung gewonnen ift, in welcher die mabren Runftler von jeher wenn auch unbewußt gewirkt haben. Als ben Grundzug biefer Runftveriode fonnen wir nun

bie Durchbringung ber beiden Momente erschließen, die sich feither einseitig entwickelt haben, des kirchlich Religiösen und bes Weltlichen, des Mythischen und der gegenwärtigen Birklichkeit, sodaß sich die Idee der gottinenigen Humanität und der geschichtlichen Idealistät als der Mittelpunkt des neuen Lebens ergibt. Ferener wird ihm ein Universalismus eignen, der die Stoffe und Formen aller Zeiten genießen und aufnehmen lernt und im Pantheon der Gegenwart versammelt.

Den Umschwung ber in Frankreich politisch und im Bechfel ber Staatsformen vor fich geht, haben wir Deutsche literarisch und im Beifte burchgemacht; wir haben in Rlopftod, Bieland, Leffing unfere Mirabeaus und Lafanettes, in Berber unfere Gironde, in ben Sturmern und Drangern bie Partei bes Berges, aus bem fich Goethe und Schiller mit cafarifcher Grofe erheben; wir haben neue Gegenfage und neue Lofungeverfuche. Und die Philosophie begleitet die Poefie. Beibe gufammen wirten für eine neue Periode ber religiöfen Entwidelung, welche Schelling bie Johanneische genannt hat, und welche auf theologischem Gebiet Schleiermacher ein-Bas aber bie Runft jest leiftet, bas ift bie Darftellung bes Gottlichen nicht blos im Stoffe ber biblifchen, fondern ber Weltgeschichte, bas ift die Ibealifirung ber Beltwirklichkeit. Sie schließt sich an bas Bolksthumliche an, aber mit ber Bilbung ber gangen Culturentwidelung. 3ch erinnere vorläufig nur an Goethe's Stellung jum Bolfelieb. Er findet beffen Ton wieder, aber er bleibt nicht bei ihm fteben, fondern er ftimmt ihn höher, er nimmt Motive und Anklange aus bem Munde bes Bolfes, aber um fie zu einem Gangen zu geffalten,

fie zu harmonifiren, zu ibealifiren. 3ch erinnere ferner an bie Bebeutung Windelmann's. Rur burch bas Baftandniß bes plaftifchen Stils ber Griechen mar die wer flarende Darftellung bes unmittelbaren Lebens ju erniden gegenüber ber daratteriftifden Beidnung beffelben in feiner bunten Rulle burch Chaffpeare, Rubens, Durillo; ber Anficht bie bas Schone in bas Charafteriftifche fest, und es baburch jur Caricatur ju machen in Gefahr ftanb, mußte erft bas Bindelmann'iche Bott entgegentreten: bie Schönheit fei bas volltommenfte Baffer aus bem Schoofe ber Quelle geschöpft, welches it weniger Gefchmad es hat, befto gefunder geachtet wird, weil es von allen fremben Theilen geläutert ift, - bamit wir gur Ertenntnif tamen, bag ber Genius wie bie Schönheit in ber Bermirklichung bes Allgemeinen burch eine eigenthumliche Perfonlichkeit, in einer Geftalt fic zeigt, bie zugleich individuell und topifch ift.

Wir Deutschen haben in der ersten Periode der chistlichen Kunstgeschichte eine nationale Literaturblute gehabt, wir haben durch das Volkslied die zweite angestimmt, dann aber die Kraft gesammelt, um, während anden Bölker die zweite durchbildeten, die dritte abermals einzuleiten und sogleich zu einer weltliterarischen Größe emporzusühren. Wie zum Zeichen, daß diese dritte in der Wechseldurchdringung und Versöhnung der beiden vorhergehenden bestehen sollte, stehen Klopstod und Wieland an der Pforte von jener, Klopstod, in dessen, Messallich Ottsried's Wert wiedergebiert, der als Vertreter der Religiosität, des Spiritualismus, der Gemüthsinnerlichteit und nationalen Begeisterung auftritt, und Wieland, der sieh der Weltwirklichkeit zuwendet, der sich im Dief-

feits heiter und heimisch fühlt, ber in allen feinen Berfen ein Abbild seiner Zeit und beren Civilisation gibt. Und abermals jum Zeichen, bag bie Berfohnung jest querft im Beifte gefeiert wird, bag ber Gebante nicht mehr ben Thaten folgen, fonbern vorangeben, und bas Selbstbewußtsein, wie es bes Menschen murbig ift, an bie Spipe ber Gefchichte treten will, kommt bie fritische Einsicht jest nicht nach ben claffischen Dichtungen als beren Auslegerin, fonbern fie fchreitet benfelben bahnebnend, herzenbereitend voraus, und wir begruffen ben Reformator unferer Literatur in bem genialen Berffanbe Leffing's, ber jugleich als ein Priefter ber Sumanitat, bes Johanneischen Christenthums ber Liebe und ber Beifteefreiheit auch in religiofer Beziehung ben rechten Weg weiset und die Ausgleichung alles Dogmenftreites in ber Lehre fucht, die ber Beiland mit eigenen Borten ausgesprochen und burch Thaten und Leiben geubt und befiegelt hat. Und jum britten mal als Beichen, bag nicht bas Bert ber eben ablaufenben Beit fortgefest, fonbern ein neues begonnen werbe, erschallt in ben Reihen ber Rraftgenies, ber Sturmer und Dranger ber Ruf nach ber Rudfehr zum Ursprünglichen, nach Ratur und Driginalität, die hinweisung auf brei ursprüngliche Quellen, Die uns verjungen, in benen wir uns jum neuen Bau Gefundheir und Starte gewinnen follen : bie biblifche Poefie, Somet und Shatspeare. "Alles mas ber Mensch zu leiften unternimmt, es werbe nun burch That ober Wort ober fonft hervorgebracht, muß aus fammtlichen vereinigten Rraften entfpringen, alles Bereinzelte ift Studwert," in diefem Glaubensbefenntnig Samann's liegt bann intenfiv und subjectiv berfelbe Universalismus, ben extenfiv und objectiv Berber barftellte, er ein Genie ber Empfanglichfeit, ein Berg und Centrum ber Denfchheit, ein Priefter, ber von fich aus bas Berftanbnif aller Bolter erschließt, bas feit bem Thurmbau von Babel verloren gegangen, ber bie Stimmen ber Rationen in ihren Liebern wie in ihren Thaten ju ben Accorden ber Beltgefchichte, gum Triumphgefang ber humanitat anschwellen lagt, und Diefe feine humanitat aber auf bas Chriftenthum grundet, im Chriftenthum gipfeln lagt. Run tonnen Goethe und Schiller aus ben gahrenben ichaumenben Glementen ber fich neugebährenden Beit zur Rlarheit bes Lichtes und bes Mafes fich emporarbeiten, und an bem von zwei verschiebenen Seiten her erftrebten Biel ber Runftvollenbung fich bie Sand reichen jum Bunde bes Realismus und Ibealismus, ber Natur und ber Freiheit, um in biefer Bechfelergangung bas Bilb bes gangen Denfchen barzustellen. Und wenn Goethe fagt, bag Schiller bas Evangelium ber Freiheit predige, er felbft aber bie Rechte ber Ratur wolle bewahrt miffen, fo hat Schiller in feinen Deifterwerken auch jene vollenbete Unmittelbarkeit und naturharmonische Schönheit gefeiert, die Charis, die eine gottliche Gnabengabe ber emigen Liebe ift, mabrend Goethe bie Freiheit im Sinne ber Gelbitbefreiung bes Gemuthe, ber Errettung und Erlofung aus ben fittlichen Conflicten unter bem Beiftanbe Gottes in feinen beiben herrlichsten bramatischen Berten jur Ibee und Seele bes Gangen macht. Und hierauf ift Gewicht zu legen. Shatspeare steht auf bem Spinozistisch - Leibnizischen Stand. puntte ber Nothwendigfeit, ber Raturentwickelung, fern ale feine Charaftere eine bestimmte Innerlichkeit bar-

leben, ein ursprüngliches Wefen burch ihre Thaten verwirklichen und baburch fich ihr Schickfal bereiten; fie find Leibnizische Monaden, die fich burchsegen, aber nicht in ber Art Dacht über fich haben, baf fie in ber Allgemeinheit bes Geiftes fich über ihre einseitigen Triebe und Richtungen erheben, ben Conflict, ben ihnen biefelben bereiten, innerlich überminden, burch die Biebergeburt ein verfohntes Leben fortführen. Fauft bagegen arbeitet fich burch alle Gegenfage und Wiberfpruche hindurch ju ber Gelbstbeftimmung, die in ber felbftgezogenen Schrante bie Unenblichfeit bes Beiftes bemahrt, und bie Iphigenie betet ju ben Gottern: "rettet mich und rettet euer Bilb in meiner Seele", als auch an sie bas alte Berhangnig tritt bas eine Gute nur burch ein Unrecht an Anbern thun zu können, und ihr gelingt es, indem fie ber Wahrheit, ber Bahrhaftigfeit, ber Menschlichkeit vertraut, ben Bruber gu retten, ohne fich gegen ben Ronig zu vergeben, und fo eine reine Löfung aller ftreitenben Lebenstone in einem vollen Schlufaccord zu vollbringen. Wer an biefen Dichtungen nicht inne wirb, bag bie Wechselburchbringung ber religiofen und weltlichen Sbeen, bie Darftellung ber romantischen Gemuthstiefe mit all ihrer leibenschaftlichen Gewalt in ben plaftifch-ibealen, nicht außerlich herbeigebrachten, fonbern innerlich wiedergeborenen Formen bes Griechenthums die Löfung ber mobernen Runft und ein neues Princip in ber Runftgeschichte bilbet, ben muffen wir gur Grleichterung bes Berftanbniffes auf Goethe's Bilbungegang verweifen. Goethe war unter ben Sturmern und Drangern ber Erregteften einer, aber mo Andere ihre Affecte wild hinausschrieen, ba machte er feine eigene

leibenschaftliche Bewegung zu einem Objecte feiner Einbildungefraft und mußte fich von ihrer Qual baburch ju befreien, daß er bichtend fie barftellte und fo fich ihra entäußerte. Ihm war bie Sehnsucht nach Stalien jum Seelenschmerz geworben, als ob er ahnte bag ber Bug nach Guben über bie Alpen, ber von je bas beutsche Gemuth erfüllt, endlich bort bas Rleinob finden follte. Und wie er in Rom einen neuen Geburtstag feierte, als ber Bebante ber Solibitat, bes ftrengen ernften Arbeitens für einen großen 3med, für bie Emigfeit ihm in ber ewigen Stadt aufgegangen war und feinen Geift jur Tüchtigkeit ftempelte, zu einem Ernft ohne Trodenheit, au einem gefesten Wefen mit Kreube, fo entwidelte fich ihm in afthetischer Beziehung bas Befen bes Mafes, und die Ibee ber Form ward ihm völlig flar in ber Anschauung ber antiken Bildwerke, ber hohe Stil ber griechischen Meifter marb ber feine. Denn ber Bilbhauer scheibet mehr als jeder andere Runftler den fremden Stoff, bas unnöthige Beimerk aus, er wirkt nur burch bie Korm, burch die in sich geschloffene Geftalt allein, und biefe Rundung, diese gediegene Durchsichtigfeit, biefe Gelbff: genügfamteit bes Schonen finbet Goethe jest für feine Poefie; einem Plaftiter gleich umgibt er bie Gestalten feiner Gebichte wie mit forperlichen Linien, bag wir unter ihnen als in einem Bilberfaale manbeln. Er nennt feine Werke ihrem Inhalt nach Bekenntniffe, bie et feinem Bolt gemacht habe, und Merd hatte ihm frub gegenüber ben Stolbergen, bie ber Ginbilbungetraft Gebilde wirklich machen wollten, bie Diffion zugewiesen, bas Wirkliche poetisch burch die Phantasie ju gestalten; fo halt er bas Princip ber Beltwirklichkeit feft, aber #

geht zugleich über baffelbe hinaus, wenn er vor einem Rafael'ichen Gemalbe bas formliche Gelubbe thut, bag feine Sphigenie tein Wort fagen folle, mas jene Beilige in ihrer gefunden Jungfräulichkeit nicht auch aussprechen tonne. So findet er die Bilber ber eigenen Seelenzuftanbe in der Geschichte, und fein "Taffo" hat unter Unberm weit mehr hiftorische Realität als man ohne bas Studium von beffen Leben und Schriften vermuthet; aber er icheibet ab mas ihm nicht gur Enthullung ber Ibee bient, bie er im Sinne hat und im Gegenstanbe fieht, und fügt erganzend hinzu, mas fich Charafteristisches für biefelbe ihm in feiner Erinnerung an viele andere ahnliche Erscheinungen bietet; er geht weniger in die Breite, er ichafft aus ben Bugen vieler wirklichen Geftalten einen Trager ber Ibee, und mahrend Chaffpeare biefe in einer Kulle von Personen und Begebenheiten wie in ber Natur ihren Reichthum entfalten läßt, concentrirt bies Goethe auf Gin Greignig, und es ift feine Starte, burch bie Geschichte einer Ramilie Die Weltgeschichte zu fpiegeln, ben Umschwung ber Beit in einem Seelengemalbe, die Bandlung ber Belt in einem hauslichen Rreife zu veranschaulichen, wie in "hermann und Dorothea", mas nur baburch möglich ift, bag bas gang Individuelle in ben Bugen ber reinften Menfcheit erfcheint und bas allgemeingiltige Gefet in bem befondern Ereigniffe fichtbar wird. Außerdem hat Goethe bas Wort Weltliteratur felber gefunden, und burch feine "Römischen Glegien" wie feinen "Beft-öftlichen Divan" vom Universalismus ber modernen Runft Beugniß gegeben.

Den Bilbungsgang Schiller's nennt Wilhelm von Sumbolbt vielleicht ben merkwurdigften ben je ein Menfc

erlebt. Die Denkmale seiner ibealistisch revolutionaren Jugend und Naturfraft begeisterten Deutschland gum lauteften Beifall, mahrend er felbft fich anschickte burch bas Studium ber Geschichte feinen Geift mit bem Gehalt ber Beltwirklichkeit zu erfüllen, burch bie Philosophie über bie höchsten Wahrheiten und bas Befen ber Schonheit aufzuklaren. "Alles mas ber Dichter uns geben fann", fo lauten feine eigenen Worte, "ift feine Individualität; biefe muß es alfo werth fein vor Welt und Rachwelt ausgestellt zu werben. Diese feine Individualität fo febr als möglich zu verebeln, zur reinften, herrlichften Denfchheit hinaufzuläutern, ift fein erftes und wichtigftes Gefchaft, ehe er es unternehmen barf bie Bortrefflichen gu rühren." Anderwärts bemertt er, bag ohne bie 3bealifirung feines Begenftanbes ber Dichter feinen Ramen ver-Seine Ibeale find ja fpruchwörtlich geworben, und die da über die hin und wieder vorkommende Abftractheit berfelben meinen wipeln gu burfen, follten boch erft bedenken wie fauer er es fich mit ber Realitat hat merben laffen, bis es ihm gelang fich mit feinem "Ballenftein" und "Tell" haarscharf in die Mitte zwischen Sophotles und Chaffpeare ju ftellen und in ftufenweifem Ringen in bas innerfte Beiligthum ber Runft emporzusteigen. Das Urtheil Goethe's über ihn, von bem Siftorifer Gervinus bestätigt, wird Niemand umftoffen, und bie Dlatonifche Beihe feines Geiftes wird ftete ber Jugend ein Segen fein. Mur baran mocht ich noch erinnern, bas ber Sanger ber "Gotter Griechenlands" jur Seele ameier feiner Tragodien bas Chriftenthum gemacht hat: in ber "Jungfrau von Drleans" reicht Maria ber Belbin bie Fahne zur Befreiung bes Baterlanbes, und bie Religion läutert bas Gemuth ber schottischen Königin, bag Leid und Bufe ihr gur Berklärung werben.

Bie Schiller burch bie afthetische Erziehung bas Bolt zur Freiheit bereiten wollte, fo mar fur Chateaubriand die Schonheit die Bermittlerin amifchen ber Beiligfeit Gottes und ber menschlichen Schwäche; wie Schiller im Chriftenthum bie mahrhaft afthetische Religion fah, fo führte bas Anmuthige in ihr und bie firchliche Runft unfere Romantiter bem Glauben zu. Dan beurtheilt fie falfch, wenn man einseitig nach bem poetischen Berth ihrer Arbeiten fragt, ihre That mar bie Ermedung bes Bewuftfeins von der Ginheit ber Runft, ber Religion, bes Lebens, in welchem Bewußtfein Friedrich Schlegel bie Borte Leffing's, bag bas neue Evangelium fommen werbe, für bas Theuerste erklarte mas wir bem theuern Mann verbanken, und Novalis zum Weltverjungungsfeft einlub, an bem fich bie zerftreuten Blieber ber Chriftenheit verfohnen follten. Es mar ihre That, baf bas beutschnationale Element bes Mittelalters in unserer Erinnerung aufgefrischt marb, bag bie Grimm und fo viele andere Forscher angeregt murben, bag neben ber revolutionaren Betrachtungsweife, bie Alles aus bem gegen. wärtigen Menschen mit rudfichtelofer Machtvollkommenheit begrunden will, die geschichtliche Ansicht auftrat, Die in ber Entwickelung ber menfchlichen Berhaltniffe einen bie Willfur ber Gingelnen überragenben organischen Bufammenhang fieht, und bie Bufunft aus ber Bergangenheit ermachsen laffen will. Auch Balter Scott, auch ber Dichter Lamartine gebort in ihre Reihe, mahrend bie Clafficitat ber außern Form in Platen ihren Bertreter findet und die Geniglität bes nur auf fich felbft geftellten Subjects in Byron und Beine mit bewundernsmurger Birtuofitat bie Belt gu einem Refler ihrer Stimmungen macht, Sternen und Blumen fuße Rlange entlockt, aber bie innerliche Troftlofigfeit burch eine buntle Freude am Gemalbe bes Abgrunde und bie ichauerliche Luft bes Sinabichauens betäubt, ober mit lachenbem Munde hinmegichergen will, mahrend bas Berg bricht. Ein positiveres Beugniß fur bie Wahrheit ber naturfreubigen Gottesliebe und ber gottinnigen Beltbetrachtung gibt Rudert, geben jungere Dichter. Much Polen tritt burch zwei hochft ausgezeichnete Berte in ben Reigen ber Bolfer, bie einer neuen Runftepoche guftreben, burch bie "Dziaby" von Midiewicz und bie "Ungöttliche Romobie" von Krafinski. Und bie Namen ber Italiener Mangoni, Niccolini, Leopardi haben auch bei uns ichon guten Rlang gewonnen. Bir burfen mit bem Fortschritt bes Lebens auch einer Poefie entgegensehen, bie ftatt bes fuchenben, ameifelnben, tampfenben Charafters ben Frieden im Bollgenuß bes errungenen Beiles, bie in ber Entfaltung bes freien Geiftes ben emigen Gehalt ber objectiven Drbnungen und Ideen tund thut. Wir fteben erft im Anfang ber britten Epoche, und tommen aus ber ameiten her, dies vergeffe man nicht; aber bag wir in folch einem Anfange fteben, bas nachzuweisen mar hier die Aufgabe.

Der suchenbe ringende Seift der Zeit, der wol in Ginzelnen, noch aber nicht in der Masse, im Allgemeinen zur Klarheit gekommen ist, konnte in der Architektur bis sest auch nur ein solches vereinzeltes Taften und Proben zu Tage fördern. Er mußte das Berftandnis des Alterthums wie des Mittelalters sich aneignen, er wird auf religiösem Gebiet nicht über die gothischen

Stilformen hinausgehen, wohl aber sie in einfacher Klarheit maßvoll behandeln lernen, er wird für die Bedürfnisse bes weltlichen Lebens die rechten Linien sinden, sobald nur das Empsindungsvermögen der Menscheit einig und selbstbewußt genug geworden ist, um in einer bestimmten Form verkörpert werden zu können.

In der Sculptur ragt die erhabene Gestalt Thorwaldsen's so einzig seit fast Jahrtausenden hervor, dem Schöpfer des Belvedereschen Apoll die Hand reichend, von ihm zu Stopas und Phidias hindlickend, daß hier an der Begründung einer neuen Aera nicht gezweiselt, daß hier, wenn wir Rauch, Schwanthaler, Rietschel und Andere hinzunehmen, die Ueberzeugung ausgesprochen werden kann, das Wiedersinden des plastischen Stils und seine Anwendung, die den Charakter der historischen Idealität, der Darstellung des Göttlichen in seiner Offenbarung durch den Menschen trägt, verdürgt uns einen Einstuß auf alle Kunstübung.

Ich sehe biesen sogleich barin, daß in ber Malerei bie monumentale Darstellungsweise erneut, daß neben ber genremäßigen Detailbildung auch wieder in großen Zügen al fresco ber Pinsel geführt wird; daß aber zugleich in ber Stereochromie eine neue Technit gefunden ist, die ben Glanz und die seine Behandlung der Delbilder für große Wandgemälbe möglich macht, sei von uns als Bestätigung für die Hoffnung begrüßt, daß auch hier ber Standpunkt der Vereinigung der mittelalterlich kirchlichen mit der weltlichen Kunst der spätern Zeit behauptet und auf eigenthümliche Art durchgeführt voerde. Es wird in der Kunstgeschichte für König Ludwig von Baiern ein bleibender Ruhm sein, daß er das Keimende, Werdende erkannt,

baf er Cornelius und feinen Freunden die Mittel und Die Gelegenheit dur Entfaltung ihres Genius gab. Auf ber einen Seite erhebt Leopold Robert bas Genre gur Bohe ber Bifforienmalerei und gibt in einzelnen Scenen aus bem unmittelbaren Leben ben typischen Ausbruck bes Bolfes und ein Bild allgemein menfchlicher Buftanbe; auf ber andern ftellt Cornelius mit bichterischem Geift in apota-Inptischen Gestalten bie Schreden bes Tobes mit vollfter Raturgewalt, und ben Frieben bes feligen Lebens in herzgewinnender hoher Anmuth bar, ober bilbet aufs neue die Geftalten ber Genefis, homer's, ber Ribelungen in hiftorifchem Stil, und zeichnet Raulbach bie Sauptepochen ber Beltgefchichte mit philosophischem Sinn, mit fcharfer Charafterifif ber Bolfer wie ber Individuen und mit sinnbilblicher Bergegenwärtigung ber in ben Ereigniffen maltenben emigen Mächte. Ich will baneben nur noch erwähnen wie Rottmann's, Leffing's, Schirmer's Lanbichaften bei aller Berfchiebenheit boch ein ahnliches realibeales Geprage nicht verleugnen; benn ber Streit, ob und wie weit fombolifche Geftalten in hiftorischen Bilbern zuzulaffen ober als Allegorien zu verwerfen feien, kann bier nicht ausgefochten werben. Mur bas gebe ich ben Gegnern ju bebenten, baf ein weltgeschichtlicher Act wie bie Berftorung Berufalems burch bie Romer ober bie Ginnahme biefer Stabt burch bie Rreugfahrer gar nicht gemalt und von einer gewöhnlichen Eroberung eines gewöhnlichen Ortes gar nicht unterschieben werben tann, wenn es bem Raler nicht vergonnt ift bie hier zu Tage tretende Ibee und bie bas gegenwärtige Greignig bebingenben Machte ober bie an baffelbe fich anreihenden Folgen zu veranschaulichen. Dies muß ber Maler gleich ber jugenblichen Phantafie ber Bolter zu Einzelgestatten zusammenzubichten und zu vertörpern wissen, erst so tann er ber bloßen Weltwirklichteit wie burch ben ibealisirenden Stil auch inhaltlich ben Stempel universaler Bebeutung aufdrucken. Wögen die Künstler sich durch die phantasielose Verstandesnüchternheit nicht irre machen lassen, das Wolk wird sie verstehen lernen.

Auf bem Felbe ber Dufit ift Mogart in ber Darftellung ber individuellften Gefühle fo naturtreu und frifch und zugleich von fo allgemein ansprechender Bahrheit, verschmilt er fo gludlich bie Sangfreudigfeit ber Staliener mit ber Charafterzeichnung ber Deutschen, bag ich ibn glaube mit Goethe vergleichen und an die Spise ber neuen Periode ftellen zu burfen. Beethoven's Symphonien-find mir bis jest ber vollenbetfte Ausbruck ber mobernen philosophischen Weltanschauung, nach ber bas Ewigeine fich jum Unterschied und Gegensage erschließt und ben einzelnen Rraften bas Glud ber Freiheit gonnt. aus allem Schmerz ber Trennung aber nach allem Rampf fie bennoch jum Siegesjubel ber Berklarung führt, und fo fein felbft als ber Barmonie ber Liebe genießt. Diefer Runftler ericheint mir als ein Nachahmer Gottes, ber bas Endliche burch schöpferische That aus fich entläßt, und boch in allem Zwiefpalt bemfelben innerlich gegenmartig bleibt, bie Diffonangen ber Ginheit verfohnt und bas von ihm Ausgegangene als Beiliger Beift wieber an fein Baterherg gurudführt, bag er Alles in Allem ift. Beethoven ift felbftanbig fubjectiv in feinen religiöfen Compositionen, er ift religios in feinen großen Symphonien. Anfage, freilich auch nur biefe, zu einem biftorifch-ibealen Stil in ber Oper, ju einer musitalischen Beichnung ber Grundftimmungen ganger Beiten gemäß

ber sie beseelenden Ibee hat Meyerbeer. Eine anmuchige Durchdringung kirchlicher und weltlicher Elemente bieten Mendelssohn's Oratorien. Die Ansähe Meyerbeer's durchzuführen mit melodiöser Innigkeit wird wol das Wert des nächsten musikalischen Genius sein.

Ich habe bie Schilberung ber britten Kunstperiode mit ber Poesie begonnen, weil in ihr das neue Leben am beutlichsten von mir nachgewiesen werben konnte, mährend ber mittelalterliche Geist in ber Architektur am anschaulichsten ausgeprägt erschien. Ist aber die hier entwickelte Auffassung richtig, dann wird uns die Aufgabe der Gegenwart eine so hohe und umfassende, daß uns das große Ganze Trost gewährt bei dem Missingen einzelner Bestrebungen, an die wir unser Hoffen und Trachten geset, und der Schmerz der Zeit wird uns zur Geburtswehe, auf welche die Geburtswonne folgt.

## Unmerkung.

1) "Religiöse Reben für das deutsche Bolf von einem deutschen Philosophen" (Leipzig 1850), S. 294. Ueber das Wesen der deutschen Mystif als den Ansang der deutschen Philosophis siehe meine "Philosophische Westanschauung der Resormationszeit in ihren Bezie-hungen zur Gegenwart", wo ich die Häupter derselben von Weister Edard und Tauler die Jakob Böhme aussuhrlich geschildert habe. In den "Reden" sindet sich die begründende Darstellung Dessen, was ich in diesem Aussah später über die religionsphilosophische Richtung unserer Zeit andeute.

Drud von F. A. Brodhaus in Leipzig.

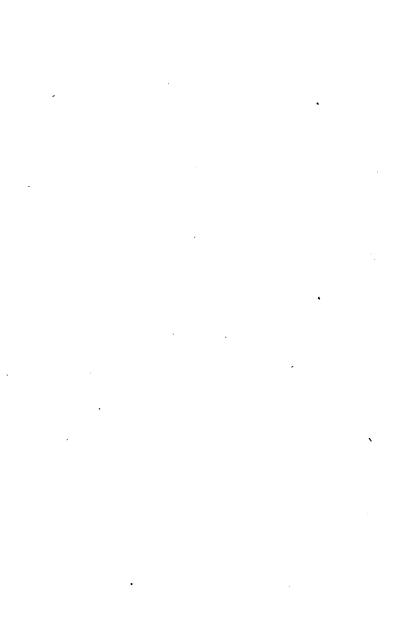

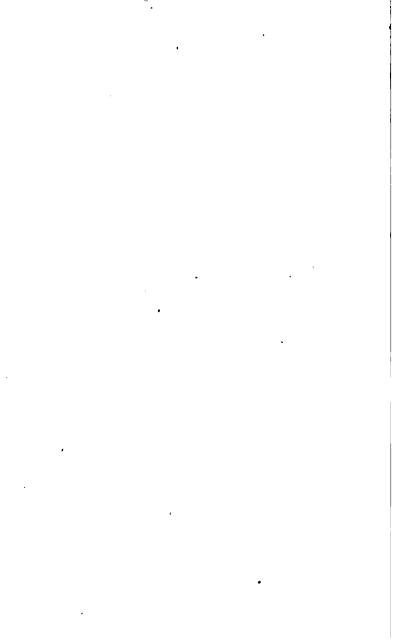



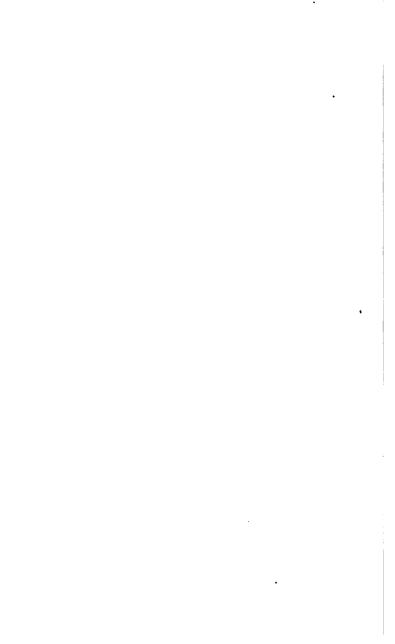

|   |   | •   |
|---|---|-----|
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   | •   |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
| • |   |     |
| • | • |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   | • |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   | •   |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   | , |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   | • . |
|   |   | • . |
|   |   | • . |
|   |   | • . |
|   |   | • . |
|   |   | • . |
|   |   | • . |
|   |   | • . |
|   |   | • . |
|   |   | • . |
|   |   | •   |
|   |   | •   |
|   |   | •   |
|   |   | • . |
|   |   | •   |
|   |   | •   |
|   |   | •   |
|   |   | •   |
|   |   | •   |
|   |   | •   |
|   |   | •   |
|   |   | •   |
|   |   | •   |
|   |   | •   |
|   |   | •   |
|   |   |     |
|   |   | •   |
|   |   |     |

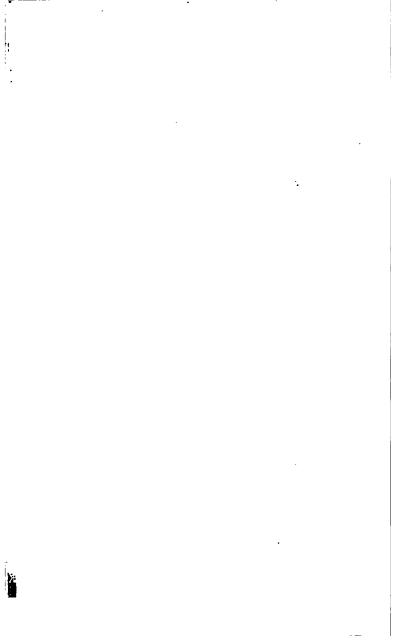



